

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE
George Schünemann Jackson
FUND

FOR THE PURCHASE OF BOOKS ON
SOCIAL WELFARE & MORAL PHILOSOPHY

:\*\*\*:

GIVEN IN HONOR OF HIS PARENTS, THEIR SIMPLICITY SINCERITY AND FEARLESSNESS



 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

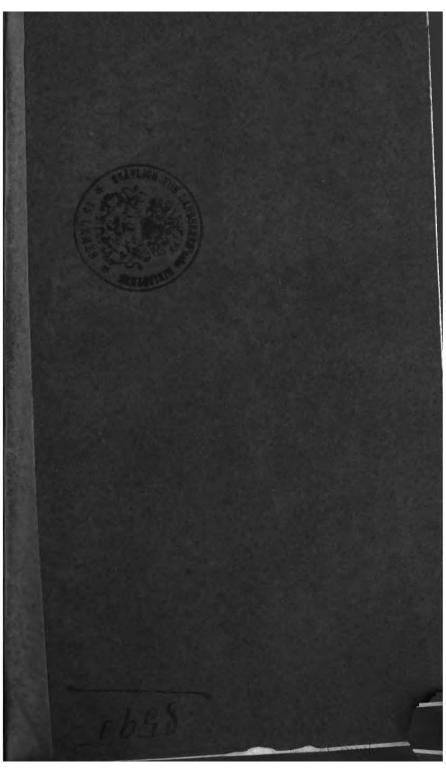

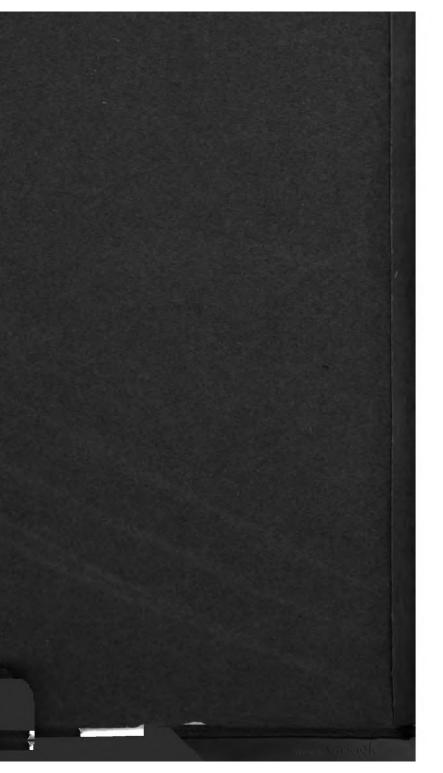

## **ENCYCLOPÄDIE**

DER

# FREIMAUREREI.

ERSTER BAND.
A BIS G.



.

## , ENCYCLOPÄDIE

DER

# FREIMAUREREI,

### NEBST NACHRICHTEN

ÜBER DIE DAMIT IN WIRKLICHER ODER VORGEBLICHER BEZIEHUNG STEHENDEN

## GEHEIMEN VERBINDUNGEN,

ALPHABETISCHER ORDNUNG,

•••

## C. LENNING,

DURCHGESEHEN UND, MIT ZUSÄTZEN VERMEHRT, HERAUSGEGEBEN

TOM

EINEM SACHKUNDIGEN.

ERSTER BAND.
A BIS G.

LEIPZIG:

F. A. BROCKHAUS.

1822

Soc 6737,30(1)

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY JUN 19 1958

Digitized by Google

#### VORWORT

DES

### VERFASSERS

Der Freimaurerei fehlt es eben so wenig an einer reichen Literatur, als andern Fächern des menschlichen Wissens. Nichts ist dem Uneingeweihten mehr vorbehalten; da alle geheime Gebräuche, Dogmen, Erkennungszeichen und Worte, vielfältig gedruckt, öffentlich zum Verkauf ausgebeten werden; und der denkende und forschende Maurer sowol, als der angehende Lehrling, fin-

den eine Menge der besten Hülfsbücher zu ihrer Leitung. Nur ein allgemeines Handbuch, welches durch eine zweckmässige Bearbeitung und durch Vollständigkeit die Neugierde des Nichtmaurers befriedigt und den studirenden Geweihten ein treuer Gehülfe seyn könne, fehlt noch.

Meine vieljährigen Erfahrungen, Studien, Reisen und Verbindungen in der Gesellschaft der Freimaurer, der Besitz einer reichen Sammlung maurerischer Bücher und Handschriften in mehreren Sprachen, und meine individuellen Verhältnisse, die mir Gelegenheit verschaften, wichtige Logenarchive zu benutzen, haben mich eitel genug gemacht, um zu hoffen, dass ich dem Mangel eines solchen Handbuchs durch diese Encyclopädie der gesammten Freimaurerei etc. abhelfen könne.

Schon im Jahre 1812 begann ich diese mühsame Arbeit und fühle die Ueberzeugung, mit Vorsicht. Unparteilichkeit, Geduld und Fleiss sie so fortgesetzt und beendigt zu haben, dass sie dem wissenden Meister und dem forschenden Lehrlinge, deren Bedürfniss ich dabei vorzüglich immer im Auge hatte, angenehm und nützlich seyn kann. Das Ganze enthält in 3000 bis 4000 Artikeln Ursprung, Geschichte, Geographie, Statistik, Systeme, Sekten, Grade, Hierarchie, Hieroglyphen, Symbole, Gebräuche, Terminologie, Bibliographie und Biographieen der berühmten und berüchtigten Mitglieder der Freimaurergesellschaft; wobei ich jedoch, zur Beruhigung der ängstlichen Brüder zu bemerken, für nöthig finde, dass ich das Geheimniss der Rituale, so wie der Zeichen, Worte und Griffe, getreu respectirt habe.

Im December 1819.

C. LENNING.

Ueber meinen Anthèil am vorliegenden Werke werde ich mich bei Erscheinung des zweiten Bandes, wovon bereits einige Bogen abgedruckt sind, in einem Vorberichte ausführlich erklären.

Am 27. März 1822.

DER HERAUSGEBER.

### A

#### AACHEN.

#### ABDAMON.

AACHEN. Schon im Jahre 1766 bestand daselbst eine Loge. obgleich der Magistrat, den päpstlichen Bannbullen zufolge, alle freimaurcrische Vereinigungen verboten hatte. Als im Jahre 1779 der Orden sich selbst etwas weniger verbarg, wurde dieses Verbot emeuert und die Brüder, auf Veranlassung zweier Mönche, des Dominikaners Greinemann und des Kapuziners Schuff. die den Pöbel von der Kanzel herab gegen die Freimaurer aufhetzten, persönlich auf den Strassen beleidigt und sogar verwundet. - Nur die Drohungen einiger angränzenden Reichsstände, dass Mönchen den Aachener das Collectiren untersagt werden würde, stellten diese Verfolgungen wieder ein. — [S. das,, Journal für Freimaurer ", Wien, Jahrgang 2, 1785, Quartal 2.

S. 94-107, und,, Defense des Francs-Maçons contre les calomnies des deux religieux " etc. s. l. 5779, 8; auch in's Deutsche übersetzt: "Vertheidigung der Freymäurer wider die Verläumdungen zweener Geistlichen " u. s. w., Frkft. u. Lps. 1779, 8. - Die jetzt in Aachen bestehende Loge zur Beständigkeit und Eintracht ist im Jahre 1816 in den Bund der Gr. Nat. Mutterloge zu den drei Weltkugeln in Berlin getreten.]

Anadon; ein hebräisches Wort, welches Vertilger heißt und in französischen höhern Graden von einer gewissen Wichtigkeit ist.

ABDA; ein in den hohen Graden angenommenes Erkennungswort; — Name des Aufsehers oder Inspectors im Meistergrade von Israel.

ABDAMON; der Name

des Redners im Großschottengrade der heiligen Gruft Jakob's VI; es ist die verstümmelte Aussprache des hebräischen Worts: Habdamon (Diener).

ABELITEN, ABELSON-DEN; ein geheimer Orden, dessen Existenz im Jahre 1746 bekannt wurde. Die Mitglieder bestrebten sich, ihres Patrons, Abel's, Tugenden der Aufrichtigkeit und Redlichkeit zu üben. Dieser Orden hatte, aller Versicherungen ungeachtet, mit der Freimaurerei Nichts gemein, wohl aber chenfalls geheime Worte, Zeichen, Symbole und Aufnahmeceremonien .- Schon vor Christus existirte im Morgenlande eine Secte, die sich Abeliten oder Abeloniten nannte. - [In der Schrift: ", der Abelit"; Leipzig, 1746; (8 u. 66 Seiten in 4., nebst einem in Kupfer gest. Titelblatte, mit zwei Vignetten) wird Nachricht vom Abelsorden gegeben.]

ABEND; siehe Occi-

ABERCORN (JAROB Ha-MILTON, LORD PAISLEY, nachher GRAF VON), Großmeister der Großen Loge (der modern Masons) von England im Jahre 1725.

Aberdour (Sholto Charles, Lond), Großmeister der Großen Loge

(von den anc. Mas.) von Schottland in den Jahren 1756 und 1757. Dieser war der erste Großmeister, welcher zwei auf einander folgende Jahre zu dieser Würde erwählt wurde.

ABERDOUR (SHOLTO DOUGLAS, LORD), Grossmeister der Grossen Loge (der mod. Mas.) von England von 1757 bis 1761.

Abgeordnet; siehe De-

ABIBALK; ein bedeutendes Wort in den hohen Graden; es ist das verstümmelte hebräische Abi-Balah (er vernichtet den Vater).

ABIF, eigentlich das hebräische Abi (der Vater); siehe HIRAM-ABIF.

ABINAM, ABINAM-ARIROPH. Der Legende der
hohen Grade zufolge, war
dieses der Name desjenigen der drei Gesellen, der
bei des Meisters Ermordung ihm mit dem Schlägel den letzten tödtlichen
Schlag gab. Abiram ist
die verstümmelte Aussprache des hebräischen AbiRamah (er wirst den Vater
nieder).

Abonkaheth Adonat Bekohl Heth; Thamid Theschillatho Bephi; eine hebräische Phrase, (,,1ch werde den Herrn zu allen Zeiten preisen; sein Loh sey stets in meinem Munde";) die in den höhern Graden angewendet wird.

ABOYNE (GEORG, GRAF von), Großmeister der Großen Loge von Schottland in den Jahren 1803 und 1804.

ABRAHAM (ANTON FIR-Dieser Maurer hat sich zu Paris in den Jahren 1806 bis 1812 durch das Verfortigen und Verkaufen falscher maurerischer Certificate berüchtigt gemacht. Er benutzte dabei besonders die hohen Grade des aus Amerika nach Frankreich eingeführten nannten altenglischen, aus 33 Graden bestehenden Rituals, und fand darin eine reiche Ernte, bis endlich mehrere Klagen die Polizei veranlassten, ihm diesen Handel zu verbieten. Vom J. 1800 bis 1808 gab er zu Paris ein didactisches Werk unter dem Titel: "Miroir de la vérité, pour les Francs-Maçons," (3 Bde in gr. 8;) heraus, welches mehrcre historische Actenstücke der französischen Maurerei enthält.

ABRAKAS war bei den Gnostikern die Benennung der obersten Gottheit, welcher [nach der Annahme des Basilides] 365 niedere Gottheiten, mit Anspielung auf die Tage eines Jahrs, untergeordnet

waren. Vom Abraxas entspräng, der gnostischen Lehre zufolge, der erstgeborene Geist, von diesem der Logos, oder das Wort. vom Logos die Phronesis, oder Klugheit, von Phronesis Sophia und Dynamis, oder Weisheit und Stärke. [S. "den Geist der Maurerey, von W. Hutchinson". aus dem Engl. übersetzt. Berlin, 1780, S. 49 - 60, so wie "die Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft" vom Br. Krause, 2te Ausg., B. 1, Abtb. 1, S. 27 und 75 — 77.]

ABSCHIED (DER). Es ist üblich und nützlich, daß ein Freimaurer, welcher wirkliches Mitglied einer Loge ist, bei'm Abgang aus derselben einen Abschied von derselben verlangt und darüber die schriftliche Ausfertigung sich erbittet.

Acacia (Eques as); siehe Hoyen.

ACACIE (DIE); ein Baum, dessen symbolische Bedeutung erst den Meistern bekannt wird. — In einigen hohen Graden dient dieser Name auch als Erkennungswort. [Im Griechischen wird unter der deanis die Unschuld, oder die Abwesenheit böser Triebe, verstanden. S. "Hutchinson's Geist der Maurerey",

(deutsch, Berlin, 1780,) S. 137 f.]

ACADEMIE DER ALTEN (DIE); siehe Thoux DE SALVERTE und DELLA PORTA.

ACADEMIE DER ERHA-KOY MEISTER LEUCHTENDEN RINGE (des sublimes Maitres de l'Anist cine neau lumineux) scientifische höhere kenntnisstufe in einigen französischen Logen, besonders des philosophischschottischen Systems, wo sie den achten Grad ausmacht, gestiftet im Jahre 1780 vom Br. Grant, Baron de Blaerfindy, und in crei Grade vertheilt, denen man sich ausschliefslich nur mit dem Wissenschaftlichen der Maurerei beschäftigt.

ACADEMIE DER WAII-REN MAURER (DIE); hermetisches System, welches in Montpellier im Jahre 1778 gegründet wurde und in folgende neun Grade, in zwei Classen, vertheilt war: — A. 1) der Lehrling, 2) der Geselle, 3) der Meister der St. Johannis-Maurerei; B. 1) der wahre Maurer, 2) der wahre Maurer auf dem rechten Wege (dans la voie droite), 3) der Ritter vom goldenen Schlüssel, 4) der Ritter der Iris, 5) der Argonauten-Ritter und 6).

der Ritter vom goldnen Vliefs.

Académie des Illumimés d'Avignon (L'); siehe Pernetti.

ACCEPTED, ANGENOM-MEN; siehe altenglisches RITUAL

ACHARON SCHILTON (das neue Reich); hebräische Worte, die in den höhern Graden von besonderer Bedeutung sind.

Achias, das verstümmelte hebräische Achijah (Bruder des Herrn); in den höhern Graden von besonderer Bedeutung.

ACCLAMATION (DIE); ein Gebrauch in den französischen Logen, wenn ein Vorschlag mit allgemeinem Händeklatschen, ohne besondre Stimmung, angenommen wird.

"ACTA LATOMORUM, ou Chronologie de l'histoire de la Franche-Maçonnerie française et étrangère"; 2 Vol., gr. 8.; à Paris, 1815; mit zwei Titelkupfern. Dieses ist unstreitig das beste wissenschaftliche Werk über die Freimaurerei, welches die französische Literatur aufzuweisen hat. S. auch Thony.

Activ; siehe Mutglied.
Adamante (Eques ab);
siehe von Kiesewetten.

ADAR; siehe HADAR. ADELPHES (LES); die Benennung der Mitglieder des Ordens vom Palladium.

ADBLSTAN; 5. ATHELBTAN.

ADERT; siehe ALCHE-

ADERT (DER PRINZ-) ist der 28ste Grad des aus Amerika nach Frankreich eingeführten sogenannten altenglischen Systems, unter dem Namen: souverainer Prinz-Adept, Chef des Grofs-Consistoriums, und der 23ste Grad des Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident in Paris.

ADEPTUS EXEMPTUS; der 7te Grad des Capitels der Gold- und Rosenkreuzer.

ADLER (DER RITTER VOM), oder der VOLLKOM-MENE BAUMEISTER; der 37ste Grad des misphraim'schen Systems in Paris und der erste Grad des clermont'schen Hochcapitels. 8. auch RITTER VOM RO-

ADLER (DER RITTER vom ROTHEN); der 39ste Grad des misphraim'schen Systems in Paris.

ADLER (DER RITTER VOM SCHWARZEN); der 39ste Grad des misphraim'schen Systems in Paris.

Adler (DER RITTER VOM WEISSEN UND SCHWARten); siehe Kadosch.

ADONAI; einer der verschiedenen Namen, welche

die Juden dem höchsten Wesen geben. — In mehrern hohen Graden dient dieser Name als Erken-

nungswort.

ADON-HIRAM; ein hebräisches Wort, welches zu Deutsch: erhabener Meister oder Herr, heißt. In einigen hohen Graden wird dieser Name dem Könige Hiram selbst gegeben; in andern ist es dessen Freund und Nachfolger nach seiner Ermordung. — In mehrern hohen Graden legt man diesen Namen auch gewissen Logenbeamten bei. — S. auch Hiram.

Adoptionsmaurerei; siehe Maçonnerie.

Aduru, (majestätisch); ein hebräisches Wort, welches in den höhern Graden von Bedeutung ist.

AD VITAM; siehe Le-BENSLÄNGLICH.

ADYTON; das Allerheilige in den geheiligten Orten der alten Griechen, welches bloss die höchsten Priester betreten durftem.

AEDILES, ARCHITECTES; siehe Afrikanische Bau-Herren.

AEGYPTEN. In eben dem hohen Grade, wie dieses Land und seine Bewohner jetzt einen Beweis von gänzlichem Mangel an physischer und moralischer Cultur geben, war dieser Theil Afrika's schon vor

mehr als 3090 Jahren der Sitz der Wissenschaften und Künste, welche den Nationen späteren Grundlage ihrer erweiterten Kenntnisse gedient ha-Doch war deren Kunde damals nur den verschiedenen Classen der in die Mysterien eingeweihten Aegyptier vorbehalten. Von diesen Mysterien schreiben sich, nach der Meinung mehrerer Geschichtschreiber, die eleusinischen in Griechenland her: und auch unter den maurerischen Schriftstellern fehlt es nicht an solchen, die, [wiewohl irrigerweise,] den Ursprung der Freimaurerei in den aegyptischen Mysterien suchen. Die Eingeweihten waren in sieben Classen oder Grade eingetheilt, gelangten also nur stufenweise zu den verschiedenen Kenntnissen, die darin gelehrt wurden, und mussten sich sowohl bei ihrer ersten Einweihung, auch bei dem Uebergange von einer Classe zur andern, den härtesten Proben unterwerfen. Das Betragen eines Eingeweihten den untern Classen den Obern Richtschnur, ihn entweder weiter zu befördern oder da stehen zu lassen, wohin er bereits gekommen war.

In der ersten Classe erhielt der Aufgenommene den Namen: Pastophoros es wurden ihm die symbolische Sprache, und Hieroglyphenschrift, die fangsgründe der Naturlehdie Medicin und die Anatomie gelehrt. Priester der zweiten Classe hiels Neocoros, und langte zur Kenntnis der Geometrie und Baukunst; in der dritten, Melanophoros genannt, machte er den Uebergang zu den höhern Mysterien; man unterrichtete ihn in der Moral, in dem Glauben an eine Fortdauer nach dem Tode, -in der Gesetzgebung und in den Elementen der Geschichte, Astronomie und Geographie, nächstdem in der Beredsamkeit. In der vierten Classe trat der zum Kistophoros Beförderte seit seiner ersten Einweihung zuerst wieder in die profane Welt: indem er bis dahin Jahre lang blofs in dem geheimen und unterirdischen Gebäude der Mysterien gelebt hatte. wurde nun Ausleger der Gesetze und Richter des Volkes, erhielt Zutritt bei'm König und hatte sich der Philosophie in ihren verschiedenen Theilen Die fünfte zu widmen. Classe, oder der Balahate, lehrte ihren Mitgliedern

die Chemie. In der sechsten wurde der Beförderte Astronomos genannt und in den höhern mathematischen Wissenschaften unterwiesen. In der siebenten und letzten hiels der Priester Propheta und gelangte zur Kenntnifs aller Mysterien; alle geheimen Lebren wurden ihm mitgetheilt; Nichts blieb ihm mehr verborgen. [S. hierüber Mehres in "Crata repoa; oder Einweihungen der egyptischen Priester"; Berlin, 1778; 8; etwas vermehrt abgedruckt in der "Freymäurer-Bibliothek ", St. 2, 1782, S. 1-26, und noch ausführlicher abgehandelt in den "Beweisen, dals die Afrikanischen Bauberren sich auf Kenntnisse der Alterthümer, besonders der Einweihungen, legen "; (Constantinopel, 1790; 8;) im Auszug aber in "der symbol. Weisheit der Aegypter aus den ver-Denkmälern borgensten des Alterthums; herausg. von Karl Philipp Moritz"; (Berlin, 1793; 8;) S. 169 bis 186. - Über die Mysterien der Aegypter überhaupt s. die gelehrte Abh. des verstorbenen Hofraths von Born, zu Wien, in dem "Journale für Freymaurer ", Jahrg. 1, 1784, Quartal 1, Seite 17-132; dann "den Mystagog" u.

s. w. (Osnabrück u. Hamm. 1789; gr. 8;) S. 22-102.] Aegypten war bei den Il-

luminaten in Bayern der Pseudoname von reich.

AEGYPTISCHE MAUREREI (DIE); ein von dem berüchtigten *Cagliostro* Jahre 1782 erfundener mystischer Orden, in welchen auch Weiber eingeweiht wurden, und dessen Hauptsitz sein Stifter, der sich als dessen Grofscophta erklärte, in Paris, Lyon und Strasburg gegründet hatte. - Visionen, Cab-Theosophie und balistik, Theosophie und andere Betrügereien des Grosscophta waren die Gegenstände der Entzückungen der versammelten Mitglieder. - Der Abgeschmacktheit dieser mystischen Gesellschaft ungeachtet, fand sie eine Menge Anhänger und erhielt sich bis 1785, also lange genug, um darzuthun, wie schwach, leichtgläubig und verblendet Menschen seyn können, die in andern Verhältnissen Beweise vom Gegentheile gegeben haben. - Siehe auch unten CAGLIOSTRO [und vorzüglich "Hist. de la fondation du Gr. Or. de France", Paris, 1812, p. 389-430].

Das misphraim'sche System in Frankreich nennt sein Ritual auch aegyptisch.

### 8 AERSSEN-BEYEREN. AFRIKAN. BAUHERREN.

Aerssen-Bryeren (A. N. Baron von), zu Hogerheide, erster Großmeister der Großen Nationalloge der vereinigten Niederlande, erwählt am 27. December 1756, dem Stiftungstage dieser Großen Loge.

Aesculapio (Eques AB); siehe Lavater.

AFFEN- UND LÖWENRITTER (DIE); ein Auswuchs des schottischen Ritterwesens, dessen Entstehung man den Anhängern der Jesuiten in den Jahren 1777 bis 1780 zuschrieb, und dessen Inhalt ganz ohne Bedeutung ist.

AFFILIATION, AFFILIIREN, ANERKENNEN. Eine
Loge heißst affiliirt, wenn
sie sich an einen andern
Großen Orient oder Große
Loge anschließt, von der
sie nicht constituirt ist. —
Desgleichen ist ein einzelner Maurer affiliirt, wenn
er als wirkliches Mitglied
in eine Loge eintritt, in
welcher er nicht aufgenommen ist, oder zu deren
System er nicht gehörte.

AFRIKANISCHE BAUHERREN, auch AEDILES, ARCHITECTES; ein
kleiner Verein von Freimaurern und einigen Nichtmaurern, der sich im Jahre
1756 in Preußen bildete,
und dessen Zweck das Studium der Geschichte und

verschiedenen Grade der Freimaurerei und andrer geheimen Orden war. -Fünf Lehr-oder vielmehr Lerngrade gingen der Einweihung in den innern Jene waren: Orden vor. 1) Menes Musae, oder der Lehrling der aegyptischen Geheimnisse; 2) der Eingeweihte in die aegyptischen Geheimnisse; 3) der Cosmopolit oder Weltbürger; 4) der Bossonianer oder christliche Weltweise; 5) der Aletophilote Wahrheitsliebhaber. oder Der innere Orden; aus 1) Armiger, 2) Miles und 3) Eques bestehend, soll nie organisirt gewesen seyn, wiewohl Andere sagen, dals dessen Einrichtung allzugewissenhaft verborgen gehalten worden sey, um bekannt zu werden. - Im J. 1787 hörte diese Verbindung auf, deren erster Beschützer König Friedrich II. gewesen seyn soll, und an deren Organisation Bruder von Köppen besonders vie-Theil hatte. ziemlich genaue Darstellung dieses Ordens liefert das Werk: "Der entdeckte der afrikanischen Orden Bauherrenloge", u. s. w.; gr. 8; mit Kupf.; Constantinopel (Berlin) 1806. \*)

<sup>\*) [</sup>Es erschien zuerst im J. 1790 in zwei Schriften:

Agaren waren die brüderlichen Liebesmahle in der ersten Christenheit: - Ceremonien, die auch in dem Rosenkreuzergrade statthaben. [S. die Abh. des Hofr. von Born "über den Ursprung der Tafellogen" in dem wiener "Journal für Freymaurer", Jahrg. 1. Quartal 3. S. 97 - 120. Neuerlich ist erschienen: "Die Agape oder der geheime Weltbund der Christen, von Klemens in Rom, nach einer hierarchischen Constitution und einem Gradsysteme maurerischsymbolischer, religiös-ceremonieller Mysterien, unter Domitian's Regierung gestiftet; dargestellt von Dr. August Kestner, fessor der Theol."; auch unter dem Titel: "Versuch einer Schilderung der Agape in ihrem ersten Jahrhunderte ", u. s. w.; Jena 1819; gr. 8.]

AGRIPPA (HEINRICH CONNELIUS), aus dem Geschlechte derer von Nettes-

heim in Cölln, geboren daselbst am 14. September 1487, wo er seine Studien in der Rechtswissenschaft, Theologie und Medicin mit gleichem Talente machte; auch legte er sich stark auf die sogenannten tief verborgenen Wissenschaften, und zeichnete sich sogar im Militairdienste aus. Sein unruhiger Kopf veranlasste ihn zu vielen Reisen durch alle Länder des mittäglichen Europa's, wo die Anwendung seiner Kenntnisse in allen Theilen der Cabbala ihm Unterhalt und eine große Berühmtheit verschaffte. Nach den mannichfaltigsten Abenteuern starb er 1535 in der größten Armuth zu Grenoble. — Seine Schriften \*), die eben so viele Beweise eines denkenden und genialischen Kopfes geben, als sie die thörichtesten Hypothesen und Lehren der Magie, Theosophie, von Wunder-

<sup>1) &</sup>quot;Die entdeckten Trümmer der Bauherrn-Loge von Joh. Geo. von B.", und 2) "Beweise, dass die Afrikan. Bauherrn sich auf Kenntnisse der Alterthümer, besonders der Einweihungen, legen; — als Fortsetzung der entdeckten Trümmer der B. L.", jene auf 116 SS., mit 3 K. und einer Vign., diese auf 51 SS.]

<sup>\*) [</sup>Das Buch: de vanitate scientiarum ", welches oft abgedruckt ist, hat seinen Namen vorzüglich bekannt gemacht. Außerdem sind seine "Libri tres de occulta philosophia " zuerst zu Cölln 1533 in Folio, und in einer französischen Uebersetzung: "La philosophie occulte de H. C. Agrippa", in 2 Theileu in 8, (a la Haye, 1727.) erschienen.]

arzneich u.s. w. enthalten. erregten damals zuerst wieder den nachher so allgemein gewordenen Hang nach diesen Künsten. Man behauptet auch, er habe in Paris eine geheime Gesellschaft gestiftet, deren Zweck die Ausübung dieser Wissenschaften gewesen sey, und er sey es, 'der den Grund zu den vielen seitdem entstandenen mystischen Verbindungen gelegt habe. [Seine Lebensbeschreibung s. im 1sten B. von des Hofraths Meiners "Lebensbeschreibungen berühmter Männer aus den Zeiten der Wiederherstellung der Wissenschaften"; Zürch, 1795; gr. 8.]

,, AHIMAN REZON, or a help to all that are (or would be) free and accepted Masons. Containing the quintessence of all that has been published on the subject of Freemasonry; by Laurence Dermott"\*); London; in 8; der Titel eines englischen Werks, welches mehrere Nachrichten über das

altenglische System enthält. Die erste Auflage erschien 1756, eine andere 1764 und die achte, herausgegeben von Thomas Harper, 1813. [S. darüber ,,die Kunsurkunden" von Krause, B. 2 (der ersten Aufl.), S. 336 -338). --,,Dieses Werk ist eigentlich eine Sammlung einzelner Abhandlungen und im Ganzen eine heftige Streitschrift wider die neuenglische Grossloge."- Das Merkwürdigste sind die LIV ersten Seiten. besonders die vom Verf. im J.1774 ausgearbeitete",(dor 3ten Aufl, des Buchs einverleibte, auch in den .. Acta Latomorum" etc. (par Thory), T. II, p. 40-55, englisch und französisch abgedruckte,),, Address to the Gentlemen of the Fraternity, worin die streitigen Lehren beider Grosslogen auseinandergesetzt und viele Nachrichten über die Stifter und die Stiftung der neuengl. Grossloge geliefert werden." S. ebend. B. 1 (der zweiten Aufl.). Abth. 1, S. 16, und vergl. DERMOTT.

Aign; siehe Hain.

ARIROPH; siehe ABIRAM.
ALBANS (HENRY JPRMYN, GRAF VON ST.), Grofsmeister der Maurer in England, erwählt im J. 1663.
—Er nahm sich der Corporation mit vielem Eifer an.

<sup>\*) [</sup>Zu Deutsch: "A. R., oder ein Hülfmittel für Alle, die entweder schon Freimaurer sind, oder es werden wollen; enthaltend die Quintessenz (den Kern) alles Dessen, was über die Freimaurerei bekannt gemacht worden ist; von Lorenz Dermott."]

ALBANUS, ST. ALBAN. Den Traditionen engli-Geschichtschreiber scher über die Maurercotporationen zufolge, soll er der erste Großmeister der Bauleute gewesen und von Carausius im J. 287 zu deren Oberaufseher oder Governor ernannt worden seyn. [Er war von Geburt ein Heide, wurde aber vom Amphibalus zum Christenthume bekehrt und im J. 303 der erste Martyrer in Britannien. Vgl. ,, Kunsturkunden" von Krause, B. 1 (der ersten Aufl.), S. 548 und 569 - 571.]

Albrecht (H. Christofi), in Hamburg, Verfasser der "Materialien zu einer kritischen Geschichte der Freymaurerey"; ite Sammlung; Hamburg 1792; in 8; (wovon aber keine zweite Sammlung erschienen isa.) und der "geheimen Geschichte eines Rosenkreusers"; Hamburg 1792; 8.

ALGHENIE, GOLDMACHEREI, HERMETISCHE KUNST (DIE). Diese Kunst unterscheidet sich von der wahren Chemie dadurch, dass sie, statt den durch Erfahrungen bewährten Grundsätzen der letztern zu folgen, die Verrichtungen der Natur im Inneren der Erde durch chemische Processe nachzuahmen und auf diesem Wege Metalle

zu schaffen und unedle. in edlere zu verwandeln, hauptsächlich aber Gold oder Silber hervorzubringen und den sogenannten Stein der Weisen zu finden sucht. Diejenigen, welche dieses Ziel erlangt zu haben wähnen, nennen sich Adepten. - Schon bei den alten Aegyptiern machten die Chemie und Alchemie eine der geheimen Lehren der in die Mysterien Eingeweihten aus, welche als den ersten Hermes Lehrer und Besitzer dieser Wissenschaft angaben; weshalb man auch die Alchemie oft die hermetische Kunst, oderHermetik, nennt. Mit den andern Wissenschaften kamen Chemie und Alchemie bis auf unsere Zeiten, obgleich die Scheidewand zwischen beiden immer stärker ward. so dass erstere durch ihre Fortschritte fortwährend allgemeiner und geschätzter wurde, letztere hingegen sich in's Dunkel verbarg und ihre verblendeten Anhänger sich immer mehr minderten. Die Freimau. rerversammlungen boten, wegenihrer Verborgenheit, den Hermetikern eine günstige Gelegenheit dar, vereint mit gleichgesinnten Suchern, ihre Forschungen anzustellen; und so entstand diese dem wahren

Orden ganz fremde Aftermaurerei, welcher ihre Anhänger den so unpassenden Titel: philosophische Maurerei; beizulegen für gut fanden. Bloss in dieser Hinsicht hat der Artikel: Alchemie, mit seinem gesammten Gefolge, in dieses Werk aufgenommen werden müssen. [In dem .. Archive für Freimäurer und Rosenkreuzer", Th. 2, (Berlin, 1785,) S. 61 bis 94, werden die bis dahin bekannten Vertheidiger sowohl als Verächter der Alchemie angeführet.]

ALCMAIN (WILHELM) wird als Großmeister der Bauleute in England (gegen das J. 1212) angegeben. — Er leitete den Bau der steinernen London-Bridge, welche 1199 unter Johann ohne Land angefangen und erst von ihm 1209 beendigt ward.

Amperman (Den); der Aritte Grad der deutschen Union.

ALETOPHILOTA (DER), oder DER WAHRHEITLIE-BENDE; der fünste Grad der afrikanischen Bauherren.

ALEXANDER; s. RIEM.

ALEXANDER I., Kaiser von Russland. — Bei seiner Thronbesteigung im J. 1801 bestätigte er zwar die Verbote Paul's I. gegen die

Freimaurerei \*); im J. 1803
aber liess er sich, auf Veranlassung des Staatsratha
Böber, einen ausführlichen
Bericht über den Orden
abstatten; worauf er die
Ukasen seines Vorgängers
widerrief, und nicht allein
seinen Schutz dem Orden
zusicherte, sondern auch
sich selbst kurz nachher in
denselben aufnehmen liess.
[S. ,, Acta Latomorum ",
(par Thory); T. I, p. 210
seq. et 218 seq.]

ALEXANDER III., König von Schottland, erklärte sich bei seiner Thronbesteigung zum Großprotector der Bauleute. — Unter seiner Regierung und auf seinen Befehl wurde im J. 1150 die Abtei zu Kilwinning erbaut. — S.

Kilwinning.

ALEXIUS; S. HOCHMUTH. ALFRED DER GROSSE. König der Angelsachsen von 872-900. Er begünstigte ungemein alle Künste und Wissenschaften, so auch die Bauleute, von denen er unter seiner Regierung ganze Städte und viele Schlösser, Burgen und Klöster in Britannien erbauen liefs. [Auch stiftete er zu Oxford vier Collegien oder Schulen, eine

<sup>\*) [</sup>S. das cothener,, Taschenbuch für Freimaurer auf das J. 1802", S. 289 - 295.]

für die Theologie, die andere für die Grammatik und Rhetorik, die dritte für Logik, Arithmetik und Musik, die vierte für Geometrie und Astronomie, aus welchen später die Universität entstanden ist.

Alis (Eques AB); siche Метаси.

Alkeban; der Name cines der neun auserwählten Meister, die zur Auffindung des ermordeten Meisters ausgesandt wurden.

Allegorie (DIE); anspielend -, vergleichendfigürliche Darstellung von Begriffen oder Gegenstän-. [Vgl. unter andern diesen Artikel im "Conversations - Lexicon ".]

Allerheilige (DAS) wird in verschiedenen hohen Graden der Versammlungssaal selbst, oder auch nur eine Abtheilung desselben, genannt.

"ALMANAC MAÇONNIoue"; der Titel des vom Grossen Orient von Frankreich officiel herausgegebenen Almanachs, welcher den jährlichen Zustand dieses Grossorients und die Liste der unter seiner Jurisdiction arbeitenden Logen enthält.

ALMOSENSAMMLER. Ar-MENPFLEGER , ALMOSEnien; einer der Beamten einer Loge, dem die Armencasse anvertrauet ist, und der die von der Loge beschlossenen Hülfleistungen auszuführen und die Kranken Brüder zu besuchen hat. Man wählt zu dieser Stelle vorzugsweise einen Arzt. [Im J. 1725 wurde zuerst von der neuenglischen Großen Loge in London ein Ausschufs zur Unterstützung nothleidender Brüder (Committee of Charity) bestellt.

Alombrados: siehe IL-

LUMINATEN.

(LA SOCIÉTÉ ALOYAU DE L'). Aloyau heisst der Lendenbraten vom Ochsen. - Unter dieser seltsamen Benennung existirte in Frankreich, ungefähr 15 Jahre lang, bis 1759, eine geheime freimaurerische Secte, welche, wie man sagt, eine verlarvte Fortsetzung des Tempelordens war und viele Documente desselben besessen haben Seit dem Anfange der Revolution hat man Nichts weiter von diesem Ochsenbratenorden gehört.

ALTAR (DER) ist ein Tisch, in Form eines Alvor dem Sitze des Meisters vom Stuhle im Osten der Loge. Es müssen sich auf demselben die Statuten und Gesetze des Ordens, so wie Bibel, Zirkel und Winkelmaals, befinden.

ALTENBERGE (nicht Al-

tenberg); ein kleiner Ort im Großherzogthum Weimar, 2 Stunden von Jena. - Im Monat Juny 1764 hatte daselbst ein Convent der stricten Observanz statt, wo der berüchtigte Johnson durch den Baron von Hund anfangs als Heermeister der Tempelritter anerkannt,nachher aber von eben demselben entlarvt wurde: worzuf sich der Baron selbst zum Heermeister der deutschen Freimaurer erklärte, und sich als solchem auf dem nämlichen Convente auch sogleich huldigen liefs. - S. Hund und Johnson.

ALTENBURG. Hier wurde am 31. Jan. 1742 die Loge Archimedes zu den drei Reifsbretern gestiftet, [welche in der neuesten Logenliste der Großen Loge in London von 1792 unter Nummer 472 bei dem J, 1790 eingetragen sich befindet.] Sie gab im J. 1803 ihr "Constitutionsbuch," in Folio, heraus, welches eines der vorzüglichsten Werke der ganzen maurerischen Literatur ist. [Dasselbe enthält zugleich S. 213 - 218 die eigne Geschichte der Loge. Auch vereinigten sich die ge-Mitglieder lehrten der Loge zur Herausgabe des geschätzten "Journals für Freimaurerei," wovon in

den Jahren 1804 und 1805 zwei Bände in 8., in acht Heften, so wie, nach jahrelanger Unterbrechung, im J. 1812 des 3ten Bandes 1. Heft, (auch unter dem Titel: "Neues Journal für Freimaurerei,")— seitdem aber kein folgendes, — erschienen sind.]

Altenglisch; siehe Srstem.

Alter (DAS). Das zur Zulassung in den Orden erforderliche Alter eines Profanen sind [nach den Verordnungen der Grofsen Loge von England, \*) 21, in andern Ländern hingegen, z. B. im Preussischen,] 25 Jahre, wovon nur zu Gunsten der Söhne von Maurern (Luftons) eine Ausnahme gemacht wird. Das symbolisch<del>e</del> Alter der Freimaurer selbst bestimmt sich nach den Graden, welche sie erlangt haben, und hat eine besondere Bedeutung.

ALTMEISTER (DER); ein Ehrentitel, welcher denjenigen abgehenden vorsitzenden Meistern, die sich während der Bekleidung jener Stelle besonders verdient gemacht haben, beigelegt zu werden pflegt.

( DEA

ALTMEISTER

<sup>\*) [</sup>S.,,Constitutions" etc., Ausg. von Noorthouck, p. 592, und Ausg. von Williams, p. 90.]

schottische), Altschotte, auch St.-Andreasmitten; der fünfte Grad des clericalischen Systems, so wie der vierte der Marfinisten.

ALTMEISTER (DER VOLLKOMMENE), DER GROSSAUSERWÄHLTE; der 14te Grad des Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident in Paris, und der 65ste Grad des misphraim's schen Systems.

ALTECHOTTE (DER); s.

AMBULANTE LOGE (EI-NE); siehe Feldloge.

AMELIUS; siehe Bode.

Amicisten (Die); einer der vielen Studentenorden auf den Universitäten des nördlichen Deutschlands, der ehedem sehr ausgebreitet war, und dessen Mitglieder bei verschiedenen Gelegenheiten gemeine Sache mit den Concordisten machten. Eine genaue Darstellung desselenthält das Buch: "Graf Guido von Taufkirchen" u. s. w.; Weissenfels u. Leipzig, 1799; in 8. [Vg]. hiermit die Schrift: "Der Mosellaner - oder Amicistenorden nach seiner Entstehung, inneren Verfassung und Verbreitung" u. s. w. von Fr. Chr. Laukhard"; Halle, 1799; in 8. ]

Amis néunis (LBS); der

Name einer Loge in Paris; siehe Philalethen.

AMISFIELD (FRANZ CHARTERIS VON), Großsmeister der Großsen Loge (der ancient Masons) von Schottland im J. 1748.

Amsterdam. Vier Logen, Concordia vincit animos, la Paix, la Charité und *la Bien-Aimée* , best**e**hen hier seit beinahe 60 Jahren, und bieten durch ihre ehen so lange dauernde Einigkeit ein seltenes Beispiel der ächten maurerischen Eintracht Von ihrer vereinten Wohlthätigkeit haben sie bei mehrern Gelegenheiten Beweise gegeben; der sprechendste neueste die Collecte von 8000 Gulden, welche im J. 1807 für die in Leyden durch das Springen eines Pulverschiffs Verunglückten veranstaltet wurde, und die im J. 1808 gemachte Stiftung eines Blindeninstituts in Amsterdam selbst. Siehe HOLTROP.

Ananias; siehe Hana-

Ancnam (Graf von), Großsmeister der Großen Loge (der ancient Masons) von Schottland in den J. 1795 und 1796.

Anderson (Jakoe), Magister artium und anglicanischer Prediger in London, (starb 1746, 64 J. alt.)

war Meister vom Stuhl einer einzelnen Loge und als solcher Mitglied der im J. daselbst gehildeten Großen Loge der modern Masons. (S. Modernes Ri-Durch einen Be-TUAL.) schlus dieser Grossen Loge vom 29. Sept. 1721 wurde er beauftragt, zum Gebrauche der Logen ihrer Jurisdiction einen Codex der Lehr-und Administrationsgesetze der Freimaurerei zu verfertigen. In Verfolg dieses Auftrags legte er bereits den 25. März 1722 der Großen Loge seine beendigte Arbeit vor, die vollkommen genehmigt und auf Kosten der Großen Loge dem Druck übergeben wurdo. so dals sie im J. 1723 unter dem Titel: ,. The Constitutions of the Free-Masons" etc. erschien. (S. Constitutions.) - Hinsichtlich der damals bestehenden und beinahe ein Jahrhundert gedauerten Zwistigkeiten zwischen den ancient und modern Masons ist zu bemerken. dass Anderson in dieser ersten Ausgabe selbst und ausdrücklich erklärt: "seiner ganzen Arbeit die sogenannte Yorker Constitution, welche Prinz Edwin 926 den Baucorporationen gab, zum Grunde gelegt zu haben ". - Dieses Work wurde, von ihm

durchgesehen und mehrt, 1738 neu gedruckt. Im J. 1756 besorgte John Entick die dritte Ausgabe davon, welche 1767 wieder abgedruckt wurde, im J. 1784 aber John Noorthouck die fünfte, sehr vermehrte. Von der neuesten. William. Williams, Esq., in Vollmacht der vereinigten Großen Logo herausgegebenen,] ist im J. 1815 nur erst der zweite Theil. die Gesetze und Pslichten enthaltend, in's Publicum gekommen, hingegen der erste Theil, welcher die Geschichte der Brüderschaft in sich fassen soll, noch nicht beendigt, Die letzte deutsche Uebersetzung dieses Constitutionsbuch erschien Frankfurt am M. 1783 und 1784, in 2 Bänden in 8 \*). - Die von der englischen Grossen Loge, (als gesetzgebendem Körper der englischen Freimaurerei,) der Herausgabe dieses Werks ertheilte Sanction deutete im J. 1723 die Gränze genau an, wie weit die Publicität sich über

<sup>\*) [</sup>Ueber die verschiedenen Ausgaben und Uebersezzungen s. die kritischen und literarischen Bemerkungen J. A. Schneider's und Fr. Mofsdorf's in dem altenburger "neuen Journale für Freimaurerei", B. 1, H. 1, S. 40—102.]

rerische Gegenstände erstrecken solle; ob aber diese Gränze dem jetzigen Zeitgeiste noch angemessen ist, bleibt wohl nicht mehr zu bezweifeln.

[, Die neuenglische Großloge selbst hat, seit sie vom J. 1717 an öffentlich, vom Staate geduldet, besteht, ihr von Anderson verfalstes C. B. ununterbrochen für die einzig officielle und authentische Darstellung der Geschichte der Brüderschaft und selbst, so wie ihter Verfassung, erklärt; sie hat dieses Buch allen unter ihr arbeitenden einzelnen Logen und Logenvereinen als das alleinige Gesetzbuch vorgeschrieben; und wicwohl sie es ihnen übetliefs, sich ihr Ritual nach eigenem Geschmacke solbst zu wählen, das eigne aber sich selbst vorbehielt, hat sie dennoch stets auf die Annahme ihres C. Bs und der in ihm enthaltenen Acten, Grundgesetze und allgemeinen Verordnungen gedrungen. Daher ist diese Anderson's che Schrift, auch abgeschen von den wichtigen geschichtlichen Nachrichten über die ältere Brüderschaft, welche sie für den Kenner enthält, wichtigste, offenkundige und äufserliche (exoterische) Erkennquelle der Geschichte und der Einrichdes neuenglischen Hauptzweiges der Brüderschaft; ob dieser gleich, da in dem Const. Buche vom Verhehlen wichtiger Geheimnisse so oft und so nachdrücklich die Rede ist. den Gesetzen der Geschichtforschung und der Gerechtigkeit gemäss, nicht allein nach seinem Constit. Buche beurtheilt werden kann." - Aus "den drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft v. K. Ch. F. Krause, B. 2 (der ersten Aufl. von 1813), S. 20.]

André, (Chr. Karl). Wirthschaftsrath und Secretair der mähr. schles. Gesellschaft des baucs und der Natur- und Landeskunde; vorher seit 1798 Director der evangel. Schulanstalt zu Brünn in Mähren; ein sehr thätiger Maurer, der in wichtigen Verbindungen mit merk-würdigen Mitgliedern der Brüderschaft, besonders in den J. 1780 - 1795, war. Er istVerfasser der periodischen Schrift: "der Freymaurer, oder kompendiöseBi= bliothek alles IVissenswürdigen über geheime Gesell-schaften", welche in fünf Heften in 8. in den J.47°0 bis 1796, theils in Göttingen, theils in Gotha und Holle, herauskam.

Andreä (Johann Va-LENTIN), geboren 1586 im Würtembergischen, gest. 1654, als Abt von Adelberg u. lutherischer Almosenier des Herzogs von Würtemberg \*); ein Mann von vielem Kopf und Gefühle: wovon seine Schriften die mannichfaltigsten Beweise liefern. Er war der Erste, der in seinen beiden Schriften: ,,Reformation der gantzen weiten Welt " u. "Fama fraternitatis", (gedruckt im J. 1614, ) eine Gesellschaft vom Rosenkreuze erwähnte: wodurch er veranlasste. sowohl dass Mehrere der Meinung sind, diese Gesellschaft habe nie wirklich existirt, sondern er habe sie nur vorausgesetzt, um unter diesem Gewande seine moralischen und politischen Ansichten Publicum mitzutheilen, als auch dass diese Dichtung von Andern, die den figürlichen Styl Andreä's nicht verstehen, buchstäblich genommen und der Wahn genähret wird, als ob nach diesen Andeutungen die Rosenkreuzer des 17ten Jahrhunderts sich gebildet hätten. — S. auch Rosenkreuz.

Andreas (DER HEI-LIGE), Schutzheiliger von Schottland. - Bis zum J. 1736 feierten die Freimaurer in diesem Theile Grossbritanniens, wie überall, am 24. Juny das Fest ihres Patrons, Johannes des Täufers; im genannten Jahre aber nahm die Große Loge der anc. Mas. von Schottland den Beschluss, künftighin am 30. Nov., dem Geburtstage des heil. Andreas, das jährliche Ordensfest zu feiern und die übliche Beamtenwahl zu halten.

Andreaslehaling und Geselle (Apprentiet Compagnon de St. - Andre); der vierte Grad des schwedischen Systems, welcher mit dem Elu Secret des clermont'schen Capitels ungefähr gleich ist.

ANDREAS (DER RITTER VOM HEILIGEN). Der Orden, der auerst diesen Namen trug, bildete die Andreasritter von der Distel, welche weltliche Ritter waren. (S. Robert I. von Schottland.) Jakob II. ertheilte im J. 1540, während seines Aufenthalts in Schottland, einen gleichen

<sup>\*) [8.</sup> Nachrichten von seinem Leben im "Wirtemberg. Repertorium der Litteratur", St. 2, (1782, in 8.) S. 274 — 385, (vom Unterbibliothekar Joh. Wilh. Petersen in Stuttgardt.) und in "Joh. Val. Andreae Dichtungen zur Beherzigung unsers Zeitalters; mit einer Vorrede von J. G. Herder", (Leipz. 1786; 8;) S. XXV — LXIV.]

Orden an seine Anhänger, als einen höhern Grad der Freimaurerei. — Als solcher ist er der fünfte Grad des clericalischen Systems.

Andreas - Meister (Den) ist der fünfte Grad des schwedischen Systems, welcher beinahe ganz gleichen Inhalts mit dem Grand Elu ecossais des clermont'schen Capitels ist.

Andreas - Ventraute (Den); s. Ventraute.

Andreas; siehe Lindnen, in Königsberg.

ANERKANNT; siehe Ar-

Angenommen (accepted); siehe altengl. Ritual.

ANHAM (Stärke des Volks); ein hebräisches, in den höhern Graden bedeutendes Wort.

Anken (Den Onden vom) war ganz gleicher Art mit dem de la Félicité, aus dem er im J. 1745 entsprungen ist, und von dem er sich durch Nichts, als durch die veränderten Erkennungsworte, unterschied. Seine Existenz war von eben so geringer Dauer, als die seines Vorgängers. — S. Félicité.

"Annales originis Magri Galliarum O... ou Histoire de la fondation du Grand Orient de France"; gr. 8; à Paris 1812; mit 4 Kupfertafeln; ein ausgezeichnet gutes Werk über das Geschichtliche der Freimaurerei in Franks reich. S. auch Thony.

"Annales Maconniques"; 8 Bände in gr. 8. (so wie eine andere Ausgabe in 18.;) Par. 1807—1809; eine vom Buchhändler Caillos herausgegebene Sammlung maurerischer Abhandlungen, Reden und Gedichte, worunter sich manches Gute befindet.

"Annuaire maçonnique à l'usage des Loges et Chapitres du Rite écossais-philosophique en France"; (Paris, 6 Bände in 16.; 1809 bis 1818;) hat, der darin befindlichen historischen Notizen wegen, besondern Werth.

Anspach und Bayneuth, oder BrandenburgOnolsbach, (Karl Alexander Markgraf von),
geb. am 24. Febr. 1736,
war Mitglied der höhern
Grade der stricten Observanz mit dem Ordensnamen: Eques a monimento,
und Protector des Ordens
in Franken. S. auch Brandenburg.

Antin (Duc d') wat der dritte, im J. 1738 auf Lebenszeit erwählte, Großsmeister von Frankreich. — Obgleich Ludwig XV. allen Personen seines Hofs auf's Strengste die Theilnahme an der Freimaurerei verboten und ihren Anhän-

gern den Zutritt am Hofe untersagt hatte, so nahm der Herzog diese Würde dennoch an und bekleidete sie bis an seinen Tod im J. 4743.

Antiochien; ein Pseudoname, den man der Stadt Bamberg im Illuminatenorden gegeben hatte.

ANTI-ST.-NICAISE; 8.

SPRENGSEISEN.

ANTRIM (RANDALL WILLIAM GRAF VON), Großmeister der altenglischen Großen Loge in London, (von den ancient Mas.,) von 1785 bis 1791.

ANTON (Dr. KARL GOTTLOB VON) in Görlitz, [gestorben am 17. Nov. 1818,] war der Verfasser des "Versuchs einer Geschichte des Tempelherrenordens"; (Leipzig 1779; 8;) und der "Untersuchung über das Geheimnis und die Gebräuche der Tempelherren"; (Dessau 1782; 8.)—Beide Schriften werden von den Historikern geschätzt.

ANZAHL DER FREIMAURER (DIE). Diese berechnen zu wollen, ist öfters
mit den verschiedensten
Resultaten versucht worden, gehört aber ohne
Zweisel unter die unmöglichen Dinge; indem nicht
allein manche Loge unverhältnismäsig mehr Personen in den Orden auf-

nimmt, als sie eigentliche Mitglieder hat, sondern auch weil die Mitgliederzahl von localen Verhältnissen abhängt, und man durchaus alle Nachrichten von der Existenz der reisenden und derjenigen Brüder entbehrt, welche gar keine Loge besuchen. Es mangelt daher gänzlich an einer Grundlage zu einer solchen Berechnung.

Aquila CORONATA
(Eques ab); s. von Osten.
Aquila fulva (Eques
ab); siche von Starck.

Anbeit, Arbeiten, nennt man die Beschäftigungen der Freimaurer, wenn sie sowohl in einer Loge, als am Tische, versammelt sind.

ARBEITER (DER), ist der symbolische Name eines Freimaurers. — Ein arbeitender Bruder ist derjenige, welcher Mitglied einer Loge ist.

ARBEITSLOHN (DER). Solchen erhalten heisst, dass man mit der Arbeit oder mit dem Unterrichte zufrieden ist, dem man beigewohnt hat. Vermehrung oder Erhöhung des Lohns ist Beförderung von einem Grade zum an-Dieser Ausdruck ist nur in den Johannisgraden üblich.

ARBORE FRUGIFERA (Eques AB); siehe Boss.

ARCADE DE LA Pel-LETERIE (DER GROSSE ORIENT DER); ein Spitzname, welcher von den Schismatikern der Grossen Loge in Paris, che dieselbe sich mit dem Grosen Orient von Frankreich vereinigt hatte, beigelegt wurde. Jene Große Loge versammelte sich nämlich in der so benannten Stra-[V. "Planches, Discours et Cantiques à l'occasion de la réunion au Gr. Or. de France de l'Orient dit de Clermont, ou de l'Arcade de la Pelleterie "; Paris, an 8 (1799); 8.1

Arcanum; siche Stein DER WEISEN.

ARCH (THE ROYAL), das königl. Gewölbe. So heisst der in England und Amerika verbreitete höchste Grad der Freimaurerei. Er wurde von der englischen Großen Loge der modern Masons als solcher anerkannt und im J. 1777 ein Grosscapitel in London eingesetzt. Auch in andere Systeme ist er aufgenommen worden, macht den 13ten Grad aus sowohl in dem sogenann. ten altenglischen aus Amerika nach Frankreich eingeführten Rituale, als auch im Chapitre des Empereurs d'Orient et d'Occident in Paris, im misphraim'schen System aber den 31sten.

[,,Schon vor dem J. 1744 vereinigten sich die Meister im Stuhle des großmeisterthumlichen Logenbundes, mit Ausschluß aller andern Brüder Meister, zur Bearbeltung eines höhern religiösen Grades der Maurerei. Royal Arch genannt, welcher von *Dermott* in der Schrift: "Ahiman Rezon", die Wurzel, das Herz und das Marb der Freimaurerei genannt wird und noch etwas weiter, als orthodox, ist ". — Aus "den drei ält. Kunsturk." u. s. w. von Krause, neue Aufl., B. 1, Abth. 2, S. 318. ff. Vergl. auch "Mossdorf & Mittheilungen" u. s. w. S. 214 bis 216:]

ARCHIDEMIDES : VON STARCE.

ARCHITECT, DECO-BAUMEISTER, RATEUR, BAURÜNSTLER (DER); der Beamte einer Loge, welcher mit der Erhaltung der in bauli-Logengebäude chem Zustande und mit deren innerer Verzierung beauftragt ist.

ARCHITECT (DER ENG-LISCHE . VOLLKOMMENE); der 28ste Grad des misphraim'schen Systems in

Architect(derGross-); der 6te Grad der Martinisten, der 8te der Elus-Coëns, der 12te des Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident und des aus Amerika nach Frankreich eingeführten sogenannten altenglischen Syatems, der 23ste des misphraim'schen Systems und der 10te der Auserwählten der Wahrheit (Elus de la Vérité),

ARCHITECT - GROSSMEI-STER (DER); der 12te Grad dos aus Amerika nach Frankreich eingeführten sogenannten altenglischen

Systems.

ÅRCHITECT(DERKLEIN-); der 22ste Grad des misphraim'schen Systems und der 9te der Auserwählten der Wahrheit.

ARCHITECT (DER OBER-); der 24ste Grad des misphraim'schen Systems in Paris,

ARCHITECT (DER VOLLROMMENE). In drei Classen, Lehrling, Geselle und
Meister abgetheilt, macht
er den 25sten, 26sten und
27sten Grad des misphraim's
schen Systems in Paris aus.

ARCHIV (DAS) ist der Ort, wo eine Loge ihre Urkunden, Acten, Gorrespondenz, Bücher, Gemälde, Antiken etc. bewahrt. Einige Logen haben sich in dem Eifer, dergleichen Sammlungen vollständig und gemeinnützig zu machen, ausgezeichnet; allein, die Mehrzahl derselben vernachläsigt sogar

das Aufbewahren ihrer Papiere.

"ARCHIV für Freimäurer und Rosenkreuzer, 2 Theile in gr. 8., (Berlin 1783 u. 1785,) enthält manches Interessante über Rosenkreuzerei.

ARCHIVAR (DER); ein Beamter in solchen Logen, welche Aufmerksamkeit genug auf ihre Acten, Papiere, Bücher u. dgl. haben, um dieselben zu bewahren, und sich auf diese Weise ein Archiv oder eine Bibliothek bilden. Gewöhnlich ist er zugleich Siegelbewahrer der Loge.

ARGONAUTEN - RITTER (DER); der 5te Grad der Academie der wahren Mau-

rer in Montpellier.

ARITHMETIK oder Rechnenkunst (DIE), Diese Wissenschaft der Zahlen und ihres Werthes, wie er aus bestimmten Zeichen gefunden werden kann, wird den Maurern, ihrer ersten Entstehung zufolge, sum Studium anempfohlen,

ARLINGTON (HEINRICH BENNET GRAF VON), Großsmeister der Freimaurer in England von 1679 bis 1684.

ARMENBÜCHSE (DIE); eine Büchse, worin die Armengelder und kleinen Geldstrafen bei den Tafellogen gesammelt werden.

Armenerlegen; siche Almosensammuss. Anmigen; die 3te Classe des 6ten Grades der stricten Observanz.

ARUNDEL (THOMAS Ho-WARD GRAF VON), Grossmeister der Freimaurer in England von 1633 bis 1635.

ARUNDEL SHREWSBU-AY (GRAP VON); siehe GONDULPH.

ASARIAS; s. HASARIAH.
ASCHARD, verstümmelte
Aussprache des hebräischen
Hasar (stark); ein in den
hohen Graden Bedeutung
habendes Wort.

ASHMOLE (ELIAS), [im J. 1617 geboren und 1692 gestorben, ein berühmter Philosoph, Chemiker und Alterthumskenner, Grunder des Museums in Oxford, Günstling Karls II., Königs von England. Er ward im J. 1646 zum Freimaurer aufgenommen, zugleich mit dem Hauptmann Mainwaring. (Diese beiden Männer sollen die ersten gewesen seyn, welche in die Brüderschaft aufgenommen wurden, ohne Handwerksmaurer oder kundige zu seyn.) nige Geschichtschreiber des Freimaurerordens behaupten, dals er dessen Stifter nach seiner gegenwärtigen Form sey, - [Ueber Ashmole's wichtigste Lebensumstånde, nebst einer Auseluandersetzung der Wichtigkeit der von ihm hinterlassenen Nachrichten von der Geschichte der Freimaurer - Brüderschaft, und über seine Glaubwürdigkeit, s. "die drei ält. Kunsturkunden" u. s. w. von Krause, B. 2 (der ersten Ausg.), 8. 277—289, vergl. mit S. 346 ff.)

ASIATISCHE BRÜDER. Ritter oder Brüder Ein-GEWEIRTE AUS ASIEN. auch RITTER UND BRÜ-DER ST.- JOHANNIS DES EVANGELISTEN AUSASIEN: eine mystische und alchemistische Secte, welche 1780 in Oesterreich den Rosenkreuzern hervorging, und damals in einem ibrer Mitglieder, dem Freiherrn von Ecker u. Eckhoffen, einen eifrigen Apostel fand. Später verbreitete sie sich in ganz Deutschland, wo sie besonders in Wetzlar und Marburg sehr warme Anhänger hatte, und von diesen noch mehr ausgebildet und mit einer Menge talmudischer Lehren und Fragmente ausstaffirt wurde. - Dieses System bestand aus den beiden Probestufen des Suchenden und des Leidenden, aus den Hauptstufen: a) der Ritter und Brüder Eingeweihten, b) der weisen Meister und c) der königlichen Priester. oder der ächten Rosenkreuzer, oder derStufe: Melchisedeck, und

aus den geheimen Oberen. - Die Lehre ist Alchemie, Cabbalistik und Theosophie, deren Grundlage, den Actenstücken dieses Bystems zufolge, die vier Schöpfungen sind, als: a) Aziloth, die unsichtbare Schöpfung oder die Schöpfung ausser der Zeit; b) Beria, die allgemeine, erste, und sichtbare Schöpfung; c) Zesira, die Geisterschöpfung; d) Asia, die Schöpfung der Welten. - [S. .. Authentische Nachricht von den Ritter- und Brüder - Eingeweihten aus Asien", 1787, nochmals abgedruckt in der "Abfertigung an den ungenannten Verf. der Authent. Nachricht" u.s.w., "von Hans Heinrich, Freyherrn v. Ecker and Eckhoffen"; Hamburg 1788; 8; ferner die Schrift: "Werden und können Israeliten zu Freymaurern aufgenommen werden? " u. s. w., ,,herausgeg. von Carl Friedrich von Boscamp, genannt Lasopolski"; Hamb. 1788; 8; endlich: "Der Asiate in seiner Blöße ". u. s. w.; Asien 1790; 8. In der Schrift: "Die Brüder St. Johannis des Evangelisten aus Asien in Europa oder die einzige wahre und ächte Freymaurerei"u. s. w. ,, von einem hohen Obern "; (Berlin 1803; 8;)

sind die Acten über dieses System vollständig abgedruckt worden. Sie ente hält im ersten Theile "die allgemeinen Gesetze des Ordens," im zweiten "die Aufnahme zu den beiden Probestufen " und im dritten "die drei Haupt- und Grundstufen des Ordens, so wie Schluss und letzte Stücke des Ordens. "- Der Herausgeber, Frater a Sorutato, sagt in der Vorrede: "das System der asiatischen Brüder sey, ungeachtet seiner Schwärmereien und Träumereien. zur Kenntniss der schichte von der Entwikkelung des menschlichen Geistes denkwürdig und weihe uns in viele Begriffe der alten Welt ein; selbst als Betrügerei müsse man daher dasselbe kennen lernen und seiner Aufmerksamkeit würdigen; denn es sey nicht gleichgültig, was in der Maurerei gelehrt werde, und worauf die höhern Grade hinausgehen. DerHofsecretair Bohemann habe dieses System zu seinen Absichten gemißbraucht; wie es sich denu für Betrüger ganz vortreflich eigne; weil sich in die Unverständlichkeiten desselben doch wieder ein gewisserSinn hineinlegen lasse. Es enthalte also Alles.

was nur immer erforderlich sey, um die Menschen verrückt zu machen."]

ASFIRANT (DER); ein Profaner, der sich zur Aufnahme in den Orden gemeldet hat und auf seine Zulassung wartet.

Assum (von) errichtete zu Grünstadt im Leiningischen 1787 den Orden der

Dréifaltigkeit,

ASTRÄA, [oder Dike, Tochter des Zeus und der Themis,] die Göttin der Gerechtigkeit. Diesen Namen nennt zuweilen der blumenreiche Vortrag des Logenredners; allein, die ächte Freimaurerei weiß von keiner Mythologie,—Asträa ist der Name der [am 30sten August 1815 in St. Petersburg gestifteten] Großen Loge von Rußland.

ASTROLOGIE (DIE) ist die Sterndeuterei, [oder die Kunst, aus der Stellung der Gestirne zukünftige Dinge vorherzusagen, welche noch im 16ten und 17ten Jahrhunderte gelehrte Männer beschäftigte, bei den spätern Fortschritten in den Wissenschaften aber als ganz gehaltlos erkannt worden ist.]

Astronomus (DER); der Name der Priester sechster Classe der alten ägyptischen Mysterien. Siehe

AEGYPTER.

[Astronomie wird in dem bekannten Freimaurerverhöre, nach einer Handschrift König Heinrich's VI. von England vom J. 1696, in der Antwort auf die 6te Fräge, unter die Künste gerechnet, welche die Maurer den Menschen gelehrt haben,]

ATHELSTAN, ADELSTAN, der achte König von England während der sächsischen Dynastie, von 925 bis 941, Enkel Alfred's des Grosen. Als Beschützer der Künste u. Wissenschaften trug er ungemein viel zur Civilisation der damaligen Engländer bei. Er liefs aus Frankreich, dem südlichen Deutschland und andein fremden Ländern Architecten und Maurer kommen. um mehrere große Bauunternehmungen ausführen Er erhöhete den Arbeitslohn der Werkmaurer und gab ihnen seinen Bruder *Edwin* zum Oberaufseher, welcher 926 zum ersten Großmeister erwählt wurde, und auf dessen Ansuchen Athelstan diesen Baucorporationen einen Freibrief, fnach welchem sie sich jährlich in York zur gemeinschaftli-Berathung versammeln durften,] und mehrere andere bedeutende Vor-Siehe rechte zugestand. auch Epwin.

ATHER (DER RITTER von); der 52ste Grad des misphraim'schen Systems in Paris.

ATHERSATA: 8. THER-SATA.

ATHOL (JOHANN HER-ZOG VON), einer der königlichen Prinzen, errichtete im J. 1772 das altenglische Großmeisterthum in London und war bis 1784, und dann von 1792 bis 1811. Großmeister dieser Gro-, Isen Loge sowohl, als auch zugleich in den J. 1774, 1779 und 1780 der Großen Loge von Schottland.

Audley (John CHET, LOND), Grossmeister der Bauleute in England von 1540 bis 1548.

AUFNAHME, Einwei-HUNG, RECEPTION, INITIA-TION (DIE) ist die mit den in der Brüderschaft von Alters her vorgeschriebenen Proken und Gebräuchen verbundene Zulassung eines Profanen. Die dafür an die Logencasse zu entrichtenden Gebühren sind verschieden und richten sich nach den örtlichen Umständen; je geringer diese aber sind, und je strenger eine Loge bei der Wahl ihrer Neophyten ist, ein desto besserer Geist pflegt in derselben zu herr. schen. -

[ Noorthouck macht in seiner Ausgabe der "Con-

stitutions " von 1784, 392 f., zu der allgemeinen Verordnung der Grossloge: "Keine Loge soll irgend Jemanden zum Maurer machen, ohne vorher eine genaue Prufung seiner Denkart (character) angestellt zu haben", folgende Anmerkung. -

"Es ist zu beklagen, die dieser heilsamen Vorschrift angehängte nachsehendeBegünstigung:-.... (dass jener Artikel keine Anwendung leide auf Ausländer, noch auf solche Eingeborne, deren Privatgeschäfte sie zur schleunigen Abreise in's Ausland nöthigen, " ")die ernstliche Beachtung, die man ihr widmen sollte, schwächen dürfte; denn, gleichwis Niemand ein Haus auf einen Morast, oder auf Flugsand, bauen wird: kann auch eben so wenig ein Mann, dessen Recht. schaffenheit nicht erprobt ist, für geeignet geachtet werden, die eigenthümliche Denkweise (character) eines wahren Maurers zu behaupten; und liefse man Nebenrücksichten auf äulsere Umstände mitwirken, so würde mehr für die Wohlfahrt und den guten Ruf der Gesellschaft gesorgt seyn. Man tritt Wahrheit nicht nahe durch die Behaup-

tung, dass, vornämlich in London, die Vorschläge zur Aufnahme in die Maurerei oft zu leichtsinnig, wenn nicht gar mit ungestümem Verlangen, angenommen werden, auf die blosse allgemeine Empfehlung des Vorschlagenden und gegen Entrichtung der gewöhnlichen Gebühren. Würden aber bei der Untersuchung der Tauglichkeit der Candidaten deren Denkart und die bei ihnen eintretenden Umstände behutsam erwogen, so würde zwar die Gesellschaft weniger zahlreich, dagegen ihre Mitglieder verhältnißmäßig ehrwürdiger, theils Menschen, theils als Maurer, seyn"; u. s. w.]

Aufsener, Vorsteher (DER ERSTE UND EWEITE); die beiden ersten, unmittelbar auf den Meister vom Stuhle folgenden Beamten einer Loge, welche bei Abwesenheit desselben den Hammer führen müssen. In den Logen des neuenglischen und französischen Systems sitzen sie im Westen, in dem altenglischen Westen und Süden. Ihre Amtspflichten sind, Ordnung und Stille in den Versammlungen zu handhaben, und die Befehle des Meisters vom Stuhle, jeder auf seiner Seite, zu wiederholen und für deren Befolgung zu sorgen.

August III., König von Polen und Churfürst von Sachsen, erliefs im J. 1739 den Befehl, in dem catholischen Theile seiner Staaten die Bulle des Papstes Clemens XII. gegen die Freimaurer in Wirkung zu setzen,

Augustin (Sanct.), SANCT - AUSTIN, Wurde. den Ueberlieferungen zufolge, nebst vierzig andern Mönchen, vom Papste *Gre*gor I. nach England gesen. det und brachte viele Künste und Wissenschaften da-Er setzte sich im J. 557 an die Spitze der dasigen Baucorporationen, als deren damaliger Grossmeister er betrachtet wird, und legte in den Jahren 600 bis 605 den Grundstein zu vier Cathedralkirchen in Canterbury, Rochester, London und Westminster.

AUMONT I. Den Actenstücken zufolge, welche der Baron von Hund auf dem Wilhelmsbader Convente von 1782 hinsichtlich der in der Freimaurerei angeblich stattfindenden Fortsetzung des Tempelherrenordens vorlegte, war dieser Aumont im J. 1313 dessen Hestauratorund erster Großmeister nach Molay's Tode.

Aumont II.; dem Vor-

geben der stricten Observanz zufolge, der zehnte Großsmeister der Tempelherren nach deren Wiederherstellung; erwählt 1504, gestorben 1538.

Aumont III.; angeblich der eilfte Großmeister der Tempelherren nach deren Wiederherstellung; erwählt 1538, gestorben

1589.

AUMONT IV.; angeblich der zwölfte Großmeister der Tempelherren nach deren Wiederherstellung; erwählt 1589, gestorben 1592.

Auserwählten; siehe auserwählterMeister.

Auserwählte Coens. auch Kosns, (DER); eine mystische Secte in Freimaurerei, die sich mit der Cabbala, der Alchemie, mit Untersuchungen über den Fall und die Wiedergeburt des Menschen u. s. w. beschäftigte. Martinès Paschalis grundete sie 1754 in Paris und führte sie auch in Marseille, louse and Bordeaux ein. Sie bestand aus neun Graden in zwei Classen, nämlich: A. 1) der Lehrling, . 2) der Geselle, 3) der Meister, 4) der Auserwählte; B. 5) der Coënlehrling, 6) der Coëngeselle, 7) der Meister Coën, 8) der Grossarchitect, 9) der Rittercomthur. - [S. darüber den Aufsatz: "de l'ordre des

Élus-Coëns et de la doctrine de leurs initiations ", in den,, Annales " par Thory, p. 239—253.]

Auserwählter und enleuchteter Cher den zwölf Stämme; siehe

CHEF.

AUSERWÄHLTE, DER FUNFZEHN (DER), (Elu des Quinze); der zehnte Grad des altenglischen aus Amerika in Frankreich eingeführten Systems und des Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident, so wie der eilfte Grad des misphraim'schen Systems und der sechste der Auserwählten der Wahrheit.

Auserwählte (Der Gross-); siehe vollkommener Altmeister.

AUSERWÄHLTE DER
NEUN (DER) (Elu des Neuf
et de Perignan); der neunte
Grad des altenglischen aus
Amerika in Frankreich eingeführten Systems, ingl.des
Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident und des
misphraim'schen Systems
in Paris; auch der 5te Grad
der Auserwählten der
Wahrheit, S. auch AusBRWÄHLTER MEISTER.

Auserwählte (Der souveraine); der 59ste Grad des misphraim'schen Systems in Paris.

Auserwählte des Un-Bekannten (den) (Élu de l'inconnu); der zehnte Grad des misphraim'schen Systems in Paris.

Auserwählte ( den vollkommene);der zwölfteGrad des misphraim'schen Systems in Paris.

Auserwählte WAHRHEIT (DER). Un∸ ter diesem Namen besteht in Frankreich ein maurerisches System, welches im J. 1776 in Rennes entstand, obgleich die Anhänger desselben behaupten, dass es seinen Anfang schon im J. 174.5 genommen habe. Das höchste Ziel desselben war chemals hermetisch, jetzt ist es bloss theosophisch. Dieses System ist in zwei Classen und diese in die folgenden zwölf Grade getheilt. A. Classe der Hitteradepten: 1) der Lehrling; 2) der Geselle; der Meister; 4) der vollkommene Meister, B. Classe der Auserwählten der Wahrheit: 5) der Auserwählte der Neun, oder der englische Meister; 6) der Auserwählte der Funfzehn. oder der irländische Meister, oder der Vorgesetzte (Prevôt) der Maurer; der auserwählte Meister; der kleine Architect, oder der Kleinschotte; 9) der zweite Architect, oder der Vertraute; 10) der Grosschotte oder Grossarchitect; 11) der Ritter vom Osten oder vom Degen;

12) der Pfinz vom Rosenkreuz. — [S. den Aufsatz: "Rite des sublimes Élus de la Verité", in den "Annales" par Thory, p. 204 bis 209.]

Ausschliessen, Excludinen, ist die der Suspension folgende härtere Strafe, welche den Bruder, den dieselbe trifft, aus den Versammlungen seiner Loge für immer entfernt und die Streichung seines Namens in der Liste der Mitglieder nach sich zieht.

Ausschuss; siehe Co-

Austin; siehe Augustin.

Avionon. Diese Stadt war von 1740 bis 1790 der beständige Sitz alchemistischer, theosophischer und cabhalistischer geheimer Verbindungen 🔒 die sich meistens alle der Maurerei als eines Deckmantels bedienten. — Am 22. July 1751 erliels der dortige Erzbischof, Joseph de Guyon de Crochans, der päpstlicher Bulle Benedict's XIV. zufolge, ein scharfes Mandat gegen alle Freimaurer \*), und verfolgte sie sehr eifrig. Diese Vereine dauerten aber dennoch im Verborgenen immer

<sup>\*) [</sup>Ist abgedruckt in den "Annales" par Thory, p. 311—316.]

und haben nur erst seit der Revolution daselbst eigentlich aufgehört.

Avrera; siehe Abor-

KAHETH.

Axt; siehe Beil.
Axt (Ritter von den königlichen); siehe LiBanon.

Azun; siehe Blau.

B.

**B**.•

BADEN.

B.:; die Abkürzung des Wortes: Boaz.

B. A. ; die Abkarzung der französischen Worte: Buisson ardent (der brennende Busch), deren man sich in den letzten hohen Graden des altenglischen, von Amerika nach Frankreich eingeführten, 33 Graden bestehenden Systems bedient; indem man nicht: à l'Orient de Paris, sondern: près du Boisson ardent à Paris, in allen aus diesen Graden herrührenden Acten oder Schriften sagt.

BAANA; siehe BAHA-

NAII.

BACLIM; siehe BEHAMtim.

BACON DE LA CHEVA-LERIE, ancien maréchal des camps et armées du Roi, crhielt, nebst dem Grafen de Stroganoff und dem Baron de Toussainct, im J. 1773 von dem Großoriente von Frankreich den Auftrag, die damaligen hohen Grade zu revidiren und daraus neue, mit einander harmonirende, hohe Grade zu bilden. [Er war Herausgeber des im J. 1777 erschienenen "Etat du G... O... de France"; 2 Tomes.] Siche auch FRANZÖSISCHES RITUAL.

BADEN (DAS GROSSHERzogtпим). Die Freimaurerei, so wie alle andere geheime Gesellschaften, wurden 1785 in Baiern, und so auch in Mannheim, welches damals noch zu Baiern gehörte, durch ein churfürstliches Decret Strengste verboten; [weshalb die Mitglieder der im J. 1778 von der Loge Royale York zur Freundschaft zu Berlin constituirten Loge, Karl sur Einigkeit, in Mannheim dieselbe schlossen.] Im J. 1805 ward eine neue Loge daselbst eröffnet; und es bildete sich sogar cin, vom Gouvernement tolerirter, Grosser Orient von Baden [dessen erster Grossmeister der Fürst Karl von Ysenburg war, und welcher sich an den Grand Orient de France

schlos \*)]. Allein am 16ten's Febr. 1813 erliess der neue Grossherzog ein Verbot aller geheimen Gesellschaften ohne Ausnahme. Siehe auch Kanl Friedrich von Baden.

BADEN - (KARL FRIED-RICH, MARKGRAF und zuletzt Grossherzog von), geboren am 22. Nov. 1728, gest. am 10. Junius 1811, war ein großer Beschützer Freimaurerei. Nachfolger, Karl Ludwig Friedrich . hatte diesen Grundsatz nicht: auch wurden nach dem Antritte seiner Regierung die Logen geschlossen; und durch die Verordnungen vom 16. Febr. 1813 und vom 7ten März 1814 verbot er förm. lich alle geheimen Gesellschaften und mit ihnen die Freimaurerei.

BADER (DR.) war Meister vom Stuhl der Loge Theodor zum guten Rath in München und sehr thätiges Mitglied der baierischen Illuminaten unter dem Ordensnamen: Celsus.

BAFFOMETUS, auch Baphometus [Mahomed's Kopf genannt]; der Name des

Götzenbildes, welches die alten Tempelherren angebetet haben sollen. Bildes Verehrung dieses war einer der Klagepuncte in dem Processe, den man im Anfange des 14ten Jahrhunderts gegen diesen Orden anhängig machte. [Der gelehrte Bischof D. Fr. Münter hat in seiner Abh. "über die hauptsächlichsten gegen den Tempelorden erhobenen Beschuldigungen ", (in D. H. Ph. C. *Henke's 4*, Magazine für Religionsphilosophie, Exegese und Kirchengeschichte ", B. 11, oder des "Neuen Magazins" B. 5. St. 3, Helmstädt, 1801, in 8., S. 351—475,) zu erweisen gesucht, dass der Zauberkopf, das Idol, welches die Tempelherren anbeteten, Nichts mehr und Nichts weniger gewesen sey, als ein Reliquienbehältnis, das auf dem Altare stand und durch Küssen und Verbeugungen verehrt wurde, und dass die Tempelherren diesen Aberglauben mit ihrem Zeitalter gemein gehabt haben. - In der neuesten Zeit ist der Hofrath von Hammer, in Wien, gegen die Tempelherren als neuer Ankläger aufgetreten in seiner Abh.: "Mysterium Baphometis revelatum, seu fratres militiae templi, que

<sup>5) [</sup>Siehe "die Geschichte des Großen Orients von Baden", im "Maur." Archiv, herausg. von J. H. Bürmann," (Mannheim, 1809; gr. 8;) S. 45 — 57, ingl. 8. 125 — 135.]

Gnostici, et quidem Ophiani, apostasiae, idoloduliae et impuritatis convicti per ipsa eorum monumenta"; in den "Fundgruben des Orients", B. VI, Heft 1, (Wien 1818) 120 S. in Folio, mit fünf großen Kupfertafeln. — Die Widerlegung dieser Anklagen von Raynouard s. im "Journal des Savans" pour l'an 1819, Mars et Avril.]

BAGOL; das verstümmelte Bachur (gerecht), in den höhern Graden bedeutend.

BAGULRAL ist die verstümmelte Aussprache des hebräischen Begoal - kol (Alles ist erklärt); so auch Bagulkal - Phorasch, statt Begoal-kol, Pharaskol (Alles ist erklärt, Alles ist in Verachtung), welche in den höhern Graden bedeutende Worte sind.

BAHANAH (arm); ein in den höhern Graden bedeutendes hehr. Wort.

BAHRDT (KARL FRIEDmich), Doctor der Theologie, geb. 1741, gest. 1792, Verfasser einer Menge Schriften über Philosophie, Theologie, Dogmatik u. s. w., war, nach mancherlei Schicksalen, zuletzt Gastwirth auf einem Weinberge bei Halle.—Er gründete im J. 1787, in Verbindung mit mehrern Freimaurern, eine geheime

Gesellschaft unter dem Namen: die deutsche Union, oder die Zwei und Zwanziger, deren Zweck war, die ersten Gelehrten, Schrift. steller und Künstler an sich zu ziehen, sich des gan. zen deutschen Buchhandels Meister zu machen und auf diesem Wege auf den Geist der deutschen Nation Einflufs zu haben. Allein. Bahrdt's Ruf als Deist, in den er durch sein bürgerliches Leben und seine Schriften gekommen war, machte diese Union sowohl den Regierungen, als auch der Mehrheit der Freimaurer, verdächtig, so dafs sie nicht den erwarteten guten Erfolg hatte und sich auflösete, als Bahrde im J. 1789 nach Magdeburg auf ein Jahr in's Gefängnils abgeführt wurde, weil er eine Schmähschrift gedas Religionsedict des preussischen Ministers von Wöllher herausgegeben Diese Union behatte. stand aus drei Graden: 1) der Jüngling, 2) der Mann und 3) der Alder-[S. ,Dr. C. F.Bahrdt's Geschichte seines Lebens, seiner Meinungeh und Schicksale, von ihm selbst geschrieben "; Berlin, 1790 u. 1791; 4 B. in 8.; und vergl. ,, Friedr. Schlichtegroll's Necrolog auf das J. 1792 "; B. 1, (Gotha,

1793; in 8;) S. 119—255; ingl. "Dr. Leopold Aloys Hoffmann's aktenmässige Darstellung der deutschen Union", u. s. w., Wien, 1796; in 8.]

BALAHATE; der Name der Priester fünfter Classe der alten aegyptischen Mysterien. Siehe Aegypten.

BALCARRAS (ALEXANDER GRAF VON), Großsmeister der Großsen Loge von Schottland, (von den ancient Masons,) vom 30. Nov. 1780 bis dahin 1782.

BALDACHIN; S. THRON. T Der wolkige Baldachin I Thronhimmel) von verschiedenen Farben, welcher die Loge bedeckt, ist ein Grundsymbol der Freimaurerei. "Der Sinn dieses schönen Lehrzeichens ist nicht zu Man bedenke, verfehlen. dals Loge ursprünglich kein verschlossenes Gebäude anzeigt; man bedenke ferner, dals die Loge allgemein seyn und bis zum Himmel reichen soll; so vernehmen wir in diesem Bilde die dass überall unter Lehre: dem Himmel in jedem Klima und zu allen Jahrzeiten Freimaurerei von der Brüderschaft geübt zu werden bestimmt sey ". Aus "den drei Kunsturkunden" von Krause, (neue Aufl.) B. 1, Abth. 1, S. 217.]

BALLOTTAGE, BALLOTTIREN, KUGELUNG, AR-

stimmung, Votiren; ein Gebrauch neuerer Zeit in den Logen, durch weiße und schwarze Kugeln, oder durch geschriebene Zettel, entwederüberdie Zulassung eines Ansuchenden in den Orden zu entscheiden, oder Jemanden zu einer Stelle zu erwählen, oder einen Gegenstand der Berathung, worüber die Meinungen getheilt sind, zum Beschluss zu bringen. Keine einzige alte Acte erwähnt eine solche, sondern bloss die mündliche Abstimmung. Ueber unbedeutende Gegenstände wird auch noch durch das Ausstrecken der rechten Hand, oder durch Aufstehen und Sitzenbleiben, abgestimmt. Obgleich Ortsverhältnisse im Stimmensammlen Modificationen veranlassen können: so ist es doch fast allgemein üblich, dass wenigstens wegen der Zulassung eines Profanen die Stimmen einmüthig zu dessen Gunsten seyn müssen.

BALSAMO (JOSEPH); 8. CAGLIOSTRO.

BALTHASAR. Dieser Name ist in den höhern Graden von Bedeutung.

BALTHER; dem Vorgeben der stricten Observanz zufolge, der sechste Großmeister der Tempelherren, nach deren Wiederherstellung; erwählt 1392, gestorben 1427.

BANAYAL; der Name eines der zwölf auserwählten Meister, welchen Salomon, zufolge der Mythe einiger hohen Grade, nach dem Wiederfinden von Hiram's Leichnam die Administration des Tempels auftrug, und die er zu seinen Vertrauten machte.

BANKET; siehe TAFEL

BANNIS (LES FRÈRES). DieGrofse Loge von Frankreich nannte so die Brüder, welche sie im Jahr 1766 aus ihrem Schoofse ausgeschlossen hatte, und welche Anhänger von la Corne waren. Diese Verbannung wurde indessen am 21. Juny 1771 widerrufen. Siehe

BANNOCKBURN; siehe Robert I.

BARMHERZIGKEIT (DER ORDEN DER,) l'Ordre de la Miséricorde. Dieser Orden wurde im J. 1807 in Paris erfunden; und seine Stifter und Anhänger behaupteten, dass er die wahre Fortsetzung der alten Tempelherren sey; allein, im darauf folgenden Jahre war dieser Orden schon wieder erloschen.

BARNAART (PHILIPP), zum Großmeister der Grosen Nationalloge der vereinigten Niederlande erwählt am 24. Juny 1812.

BARNHAM (ROBERT VON), Großmeister der Bauleute in England von 1375 bis 4300.

Barruel (L'Abbé) ist berüchtigt durch seine "Memoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme", welche er in vier Theilen in 8. zu London in den J. 1797 und 1798 herausgab \*), und wodurch er nicht allein der Freimaurerei in den Augen des großen Publicums schadete, sondern auch den Mitgliedern selbst die mannichfaltigsten Unannehmlichkeiten zuzog. — [Br. Krause fällte in seinen "Bemerkungen zu Lawrie's Geschichte der Preimaurerei ... S. 362 der deutschen Ueberüber Barruel's setzung, Verunglimpfungen der Ma- · sonei folgendes richtige Urtheil. — "Barruel thut der reinen, ächten Freimaurerei sehr Unrecht; denn, er kennt sie nicht und würde wohl auch, aus kirchlichen Vorurtheilen, sie nicht zu

<sup>\*) [</sup>Diese erschienen sodann zu Hamburg, bei Fauche et Comp., in 5 Theilen, im J. 1800, und deutsch unter dem Titel: "Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Jakobinismus vom Abbé Barruél", (Hannover, 1800 – 1803) in 4 Bänden in gr. 8.1

würdigen vermögen: aber in Ansehung der sogenannten höheren Grade ist seine Schrift sehr wichtig und verdient, geprüft zu werden".] S. auch Robinson.

Bassus (Thomas Franz Baron von), Altpodesta in Poschiavo und Traona in Graubunden: Einer der Illuminaten in Bayern, deren eifriger Anhänger und Anwerber er war, ohne selbst früher das Innere und den Zweck dieses Ordens zu kennen, als nachdem derselbe aufgehoben und dessen Papiere öffentlich bekannt gemacht worden waren. Er trug den Ordensnamen: Hannibal. [S. Dessen ,, Vorstellung denen hohen Standeshäuptern der Erl. Republik Graubünden in Ansehung des Illuminaten - Ordens worgelegt won", u. s. w.; 4788; in 84

BAUCORPORATION; siehe

CORPORATION.

BAUHERREN; siehe Afri-KANISCHE.

BAUHÜTTE; s. LOGE. BAULOGE; siehe LOGE.

BAUMEISTER; (ein Logenbeamter;) siehe Architect.

BAUMEISTER (DER GROS-SE) DES WELTALLS. So benennen die Freimaurer das höchste Wesen, Gott.

BAUMEISTER (DER VOLL-MOMMENE) oder der schotTISCHE RITTER; der 37ste Grad des misphraim'schen Systems in Paris.

BAURE, Banquier in Paris, war im Jahr 1744 vom Prinzen von Clermont, Großmeister der Großen Loge von Frankreich, zu seinem Substituten ernannt worden. Durch die Nachlässigkeit dieses Mannes in der Verwaltung der damit verknüpften Amtspflichten entstanden die größten Unordnungen aller Art in der französischen Maurerei, wovon dieselbe bis jetzt noch die Spuren trägt.

BAYERN, jetzt ein Königreich. Die Freimaurerei ist daselbst in mehreren Edicten, besonders des Churfürsten Carl Theodor vom 22. Juny 1784 und vom 2. März und 16. August 1785, streng verboten worden. - In München hatten die von Weishaupt gestifteten Illuminaten ihren Hauptsitz, und verschiedenen von den, [ihnen zum Theil nur angedichteten,] dem währen maurerischen Geiste widersprechenden Grundsätzen ist es allein zuzuschreiben. dals die Freimaurerei, als geheime Gesellschaft, seit 1784 in diesem Lande mit solcher Erbitterung verfolgt wurde. Siehe Illuminaten. Der jetztregierende König, Maximilian Joseph, erneu-

erte ebenfalls durch die Verordnungen vom 4. Nov. 1-99 und 5. März 1804, die geheimen Gesollschaften betreffend, das Verbot des Gesellschaften Eintritts in dieselben und der Correspondenz mit ihnen, insbesondere in Hinsicht auf die Staatsdiener, welche deshalb schriftliche Reverse ausstellen müssen. In den im Jahr 180, von Preußen an Bayern abgetretenen Fürstenthümern Anspach und Bayreuth hingegen liefs der König zwar die vorhandenen Logen beatehen: es musste aber jeder Staatsbeamte ohne Ausnahme entweder die Freimaurerei abschwören oder auf sein Amt Verzicht leisten, so dass nur die von der Regierung ganz unabhängigen Personen Mitglieder der dort noch existirenden Logen sind.

BAYERN (CARLTHEODOR, CHURFÜRST VON PFALZ-), gest. am 16. Febr. 1799, war, auf Anreitzung der Jesuiten, Einer der heftigsten Verfolger der Freimaurerei und ihrer Mitglieder. Siehe BAYERN.

BAZOT (E. F.), Gelehrter in Paris, ist Verfasser des [;, Vocabulaire des Francs-Maçons"etc.; à Paris, 1810; en 12; (in das Ital. übers. von Vignozzi: ,, Vocabulario dei liberi Muratori, italiano e francese correda-

to" etc.; Livorno, 1810; in 18;) und des] "Manuel du Franc-Maçon"; (12; à Paris 1811; la 2de édition 1813;) welches letztere Buch sich durch seinen zweckmäßigen Inhalt vor der großen Menge der französischenmaurerischen Schriften zu seinem Vortheil auszeichnet.

Officiene. BEAMTE, Deren sind in jeder Loge wenigstens sieben, der Meister lich: vom. Stuhl, die beiden Aufseher \*), der Secretair, der Redner, der Schatzmeister und der Ceremonien meister. Die meisten Logen haben aber deren noch mehrere; indem nicht allein noch zwei Stewards, ein Vorbereitender, ein Armenpfleger und ein Architect, sondern auch, wenn eine Loge einigermaßen zahlreich ist, Adjuncten oderSubstituten. bestellt werden. - In den Großen Logen wird den Beamtentiteln das Prädicat: Gross, vorgesetzt. -Die jährliche Wahl der Beamten hat gewöhnlich in der dem Ordensfeste vorhergehenden Versammlung statt, um durch ihre Installation diesem Feste noch

 <sup>[</sup> Diese drei ersten sind die wesentlichen, unumgänglich nothwendigen Logenbeamten.]

mehr Solennität zu verschaffen. Nur in wenigen Logen ist noch der Gebrauch, Beamte auf Lebenszeit zu ernennen; im Gegentheil haben wiele Logen das Gesetz angenommen, einen Beamten nie auf mehr, als zwei oder drei Jahre hintereinander, zu einem und demselben Amte zu erwählen.

Beauchaine (Cheva-LIER DE) war der Gründer des Ordens des Fendurs, den er zu Paris im J. 1747, wo er Großsmeister der alten Großsen Loge von Frankreich war, zu Gunsten einiger dortigen Damen errichtete. [S.,,Hist. de la fondation du Gr. Or. de France", (par Thory,) p. 61 seq.]

BEAUCHAMP (RICHARD DE), Bischof von Sarum, Großsmeister der Bauleute in England im J. 1471 unter König Eduard IV., der ihn, zur Belohnung für die Ausbesserung des Schlosses und der Capelle von Windsor, zum Kanzler des Ordens vom Hosenband ernannte.

Beaufort (Heinrich), Bischof von Winchester und Erzieher des minderjährigen Königs Heinrich VI. Auf sein Anstiften erliefs das Parlament im J. 1425, zur Verhinderung der engern Verbindungen unter den Maurern, eine Acte, welche aber niemals gegen sie geltend gemacht worden ist. [S. in "Will. Preston's Illustrations of Masonry!", the 12th edition, (London, 1×12,) p. 162—171, die ausführliche Erzählung der Umstände, unter welchen jene Bill entstanden ist.]

BEAUFORT (HENRY SO-MERSET, HENZOG VON), Großsmeister der Großen Loge von England, (von den modern Masons) von 1767 — 1771.

Beaujeu (Pierre de). gest. im J. 1291, war, nach der Chronologie der stricten Observanz, Großmeider Tempelherren. Den Ueberlieferungen des schwedischen Systems zufolge, ist er der Neffe von Jakob Molay gewesen und hat sich während der Verfolgung der Tempelherren in Frankreich, nebst einigen andern Rittern, nach Schottland gestüchtet, dort aber den Orden in der Freimaurerbrüderschaft fortgesetzt, auch Gelegenheit` gefunden, die Asche des bingerichteten Grossmeisters zu sammeln und ihr ein geweihtes Grab unter einem länglich - viereckigten Steine mit folgender Inschrift mystischen verschaffen:

Jachin. Boas. Mak. Jacobus. Burgundicus. Molay.
Benak. A. Do. Noï. Bustus. Anno. Domini. Nostri.
Jehova. Croisade. 1314 le 11. Mars.
Siehe auch Molay.

BECHTOLSHEIM (LUD-WIG VON), Major in dänischen Diensten, war ein sehr thätiges Mitglied der stricten Observanz, in deren höhern Graden er den Ordensnamen: Eques a Chibano nigro, führte.

Bechtolsheim (von), Bruder des Vorhergehenden, herzoglich-weimarischer Geheimer Rath. In den, höhern Graden der stricten Observanz hatte er den Ordensnamen: Eques

a Turribus albis.

BECKER (RUDOLPH ZA-CHARIAS), in Gotha, berühmt durch seine Volksschriften, ist seit 1782 sehr thätiges Mitglied der dortigen Loge zum Compafe, der er in seinem Hause selbst einen Versammlungssaal eingeräumt hat. Zeit der Verfolgung der bayerschen Illuminaten gab er die "Grundsätze, fassung und Schicksale des Illuminatenordens in Bayern", [sowohlinder,,deutschen Zeitung" auf das J. 1786, S. 329-362, als auch einzeln abgedruckt, ] in 4. heraus.

Becken; siehe Jony-

son. Unter diesem falschen Namen war der berüchtigte Jude Leucht Secretair des Prinzen von Anhalt-Bernburg.

BECKMANN (JOHANN PHILIPP), Dr. der Rechte und Secretair des Domcapitels in Hamburg, [geb. 1752, gest. 1814,] war seit 1799 bis an seinen Tod Großmeister der daselbst bestehenden Großen Provinzialloge von Niedersachsen.

Bedford (Franz Russel, Graf von), Großmeister der Bauleute in England, nebst Thomas Gresham, von 1567 bis 1578. Die Brüderschaft nahm unter der Administration dieser beiden Vorsteher an Zahl und Festigkeit sehr zu. — Einer seiner Nachkömmlinge, ganz gleiches Namens, war unter Carl I. im J. 1635 ebenfalls Großmeister der englischen Bauleute.

BEFÖRDERUNG (DIE), der Uebergang von einem niedrigern zu einem höhern Grade. Siehe Grade.

Begräbniss; s. Trauerloge.

BEHALIM (Statthalter, auch Befehlshaber); ein hebräisches, in den höhern Graden bedeutendes Wort.

BEHARRLICHKEIT (DER ORDEN DER, FOrdre de la Persévérance), bestand bei-

mahe ausschliesslich 8118 Damen und Herren am Hofe Ludwig's XV. Die polyische Gräfin Potoska, der Graf *Brostosky* und der Marquis de Seignelay gründeten ihn zu Paris im J. 1771; und durch ein zwischen jener Gräfin und dem damaligen Könige von Polen, ihrem Anverwandten. getroffenes Einverständniß war es den Erfindern desselben gelungen, die Mitglieder glauben zu machen, dals er in Polen entstanden und sehr alten Ursprungs sey. [S.,,Hist.de la fond. du Gr. Or. de France"; par Thory; p. 383-385.]

Beil (BER ORDEN vom), oder von der Axt, Pordre de la Coignée; eine geheime Männer- und Weiberverbindung, mit einigen unbedeutenden Modificationen des Ordens der Holzfäller oder Fendeurs. Siehe Fendeurs.

BERLEIDET; siehe Un-

Bekleidung (Maure-Rische); siehe Kleidung.

BELSUNCE DE CASTEL-MORON (HEINRICH FRANZ XAVIER), Bischof von Marseille, erliefs am 4. Januar 1742 ein Edict gegen die Freimaurer.

BENAKA, das verstümmelte Ben Hakar (Sohn der Unfruchtbarkeit); ein in den höhern Graden bedeue tendes Wort.

BENAYAH. Dieses hebräische Wort (Sohn des Herrn) ist in einigen hohen Graden von Bedeutung.

BENDEKAR (Sohn der Zerknirschung); ein hebräisches, in einigen hohenGraden bedeutendes Wort.

BENEDICT XIV., geb. im J. 1675 zu Bologna, am 17. August 1740 zum Nachfolger des Papsts Clemens des XII. erwählt und gest. am 3. Mai 1758. Sein Familienname war Prosper Lambertini. Er war ein Mann von den ausgebreitetesten Kenntnissen und ein großer Beschützer der Künste und Wissenschaften. Wiewohl er die Bulle seines Vorgängers gegen die geheimen Gesellschaften erneuerte, so wurden die Freimaurer doch unter seiner Regierung nicht verfolgt; man behauptet sogar allgemein, dass er sich in den Orden habe aufnehmen lassen, um sich von dessen Zwecken zu unterrichten. Siehe Bulle.

Benenonim ist ein bedeutendes Wort in einigen hohen Graden.

BENEHORIM HAKAR JA-KINAÏ (der Sohn der Edlen ist unerschüttert vor Demjenigen, der alles verwirrt); eine hebräische, in den höhern Graden bedeutende Phrase.

Bengalen. Die Freiist in maurerei Theile der Welt, so wie in allen englischen Besizzungen in den Indien, sehr geachtet und auch verausgebreihältnismässig Die ersten Logen wurden daselbst im J. 1729 van Georg Pomfret, Esq., gestiftet, welcher von der Grofsen Loge von England (mad. Mas.) zum Provinzialgrossmeister dieser Gegenden ernannt wurde.

Bengeber, auch Ben-GADER (Sohn des Starken); ein hebräisches, in den höhern Graden bedeuten-

des Wort.

BENJAMIN; ein bedeutendes Wort in einigen hohen Graden.

Bennet, Abt von Wirtal, war im J. 680 Oberaufseher der englischen Bauleute [und führte den Gebrauch der Ziegeln und Steine ein.] Anderson giebt ihn als den zweiten Großmeister der Maurer an.

Bennet (Heinrich), Graf von Arlington; s. Arlington.

BENTINCK und VAREL (CHRISTOPH FRIEDR. ANTON GRAF VON) wurde am 6. August 1758 zum Großmeister der Großen Nationalloge der vereinigten Niederlande erwählt.

Benend, königl. preus. Kammersecretair, war geheimer Oberer und Canonicus regularis der Cleriker von der stricten Observanz, worin er den Ordensnamen: Albertus a septem Stellis, führte.

Ţ

Ł

BERITH (Vereinigung);
BERITH - NEDER - ELIHAM
(Vereinigung mit dem Volke
Gottes); BERITH - NEDERSELEMOUTH (Gelübde der
vollkommenen Vereinigung);
—in den höhern Graden bedeutende Worte u. Phrasen.

Berlin ist der Sitz der drei Großen Logen in den preussischen Staaten, als: 1) der Großen National-Mutterloge zu den drei Weltkugeln, gestiftet im J. 1740 und zur Großen Loge vom König *Friedrich* dem Grossen erhoben im J. 1744; 2) der Großen Loge Royale York zur Freundschaft, welche im J. 1752 gestiftet wurde und sich im J. 1798 die Verfassung einer Großen Loge gab. und 3) der Großen Landesloge von Deutschland, errichtet am 27. December 1770 und von der Grofsen Loge in London am 30. Nov. 1773 zur Großen Landesloge erklärt. S. PREUSSEN.

Bean. Der Rath dieses Cantons in der Schweitz verbot in einer Verordnung vom 3. März 1745 die Freimaurerei unter starker

Strafe \*). In der Folge erlangten zwar die maurerischen Versammlungen stillschweigende Duldung: doch wurden sie im J. 1782 von Neuem untersagt.

Bernadotte: s. CARL JOHANN, König VON

SCHWEDEN.

Bernez; siehe Lennais. Bertemen; Einer von auserwählten neun Meistern, die Salomon zur Aufsuchung des erschlagenen Meisters aussandte.

Beseler (Johann An-DREAS VON), Director der halländischen Post in Hamburg, [geb. 1769, seit 1814 deputirter und seit 1816 wirklicher] Grossmeister der dortigen Großen Provinzialloge von Niedersachsen.

Besuchen; den Arbeiten einer Loge beiwohnen, von welcher man nicht Mitelied ist.

BRUDER Besuchender (EIN). Die gesetzmässige Aufnahme eines Freimaurers giebt ihm das Recht, jeder andern Loge, ohne davon Mitglied zu seyn,

beizuwohnen. Zur Zulassung bei diesen Arbeiten reichte ehemals das Examen hin, dem sich ein Besuchender zu unterwerfen hatte; seit der Mitte des verflossenen Jahrhunderts aber bedarf er noch überdiess eines Diploms in guter Form. (Siehe auch Dirlom.) Uebrigens wird ihm gewöhnlich ein seinem Grade angemessener Ehrenplatz in der Versammlung eingeräumt.

BEULWITZ (CARL AU-GUST VON), [geb. 1735, gest. 1799,] zuletzt Generalmajor und Chef des, Cadettencorps zu Berlin, war Landesgroßmeister in der Großen Landesloge von Deutschland, zinnendorf'schen Systems, vom Jahr 1790 an bis zu seinem Tode. S. die Skitze seiner Biographie in dem cöthener "Taschenbuche Freimaurer auf das Jahr 1801 ", S. 278 — 290.]

Beurnonville (Gray von), Pair von Frankreich, Staatsminister und Generallieutenant, wurde am 12ten August 1814 vom Großen Oriente von Frankreich zu Einem der drei Grands-Conservateurs de l'Ordre maçonique, während der Erledigung der großmeisterlichen Würde, erwählt. Siehe auch Conserva-TEUR.

<sup>\*) [</sup>Vergl. hierüber: "Lo Franc-Maçon dans la Republique" etc.; Francfort et Leipzic, 1746; in 8; und: "Lettre à l'Auteur d'un Ouvrage, intitulé: "Le Franc-Maçon" etc. (s. l. et a.) 1747; in 8.]

BEYER (GEORG EBERMARDFRIEDRICH VON), kön.
preuß. Geheimer OberFinanzrath, [war vieljähriger Meister vom Stuhl der
Loge zur Verschwiegenheit in Berlin und] wurde
im J. 1817 zum deputirten
Großmeister der Großen
Loge zu den drei Weltkugeln erwählt. Er starb am
3. Febr. 1818.

Beyeren (van Aerssen); siehe Aerssen.

Beyenlé (DE), Parlamentsrath zu Nancy, war Mitglied der höhern Grade von der stricten Observanz unter dem Ordensnamen: Eques a fascia, und sehr thätig für den Orden, über welchen er mehrere Schrifherausgegeben Unter diesen verdient besonders seine sogenannte, in französischer Sprache geschriebene, "Oratio de Conventu generali Latomorum apud aquas Wilhelminas, prope Hanauviam", (ohne Druckort und Jahrzahl; ist aber 1783 erschiemen;) in s.\*), Bemerkung, worin er mehrere Verhandlungen des wilhelmsbader Convents hart angreift, welche hernach Mitanès, Advocat in Lyon, in seiner "Réponse aux assertions contenues dans l'Ouvrage: de Conventu" etc. (à Lyon, 1784; Fol.) heftig vertheidigt hat \*). — Sein Essai sur la Franc - Maçonnerie, ou du but essentiel et fondamental de la F. M." etc. à Latomopolis 1784, 2 Tomes in 8.\*\*), ist ebenfalls sehr geschätzt.

Beygeordner; siehe

Bezeleel (der Schatten Gottes); ein bedeutendes Wort in den höhern Graden.

BIBEL (DIE) ist das erste und wichtigste der drei großen Lichter der Freimaurerei, dem altenglischen Systeme zufolge. Sie soll den Glauben des Freimaurers richten und leiten; auf sie legt der Auf-

<sup>\*) [</sup>Uebersetzt vom Freyherrn von Knigge, mit Anmerkk. und Erläuterungen, unter dem Titel: "Abhandlung über die allgemeine Zusammenkunft der Freymaurer", u. s. w. (ohne Druckort) 1784; in 8.]

<sup>\*) [</sup>S. über beide Schriften das wiener ,, Journal für Freymaurer ", Jahrgang 1, (1784,) Quartal 4, S. 203 bis 214.]

<sup>\*\*) [</sup>Ebenfalls vom Freiherra von Knigge übersetzt unter dem Titel: "Versuch über die Freymaurerey, oder von dem wesentlichen Grundzwecke des Freymaurer-Ordens"; u. s. w. (ohne Druckort) 1785; 2 Bände in 8.]

znnehmende seine Rechte bei Leistung des Eides; und sie soll auf dem Altare keiner ächten Loge fehlen. [S. über dieses Hauptlehrzeichen der altenglischen Maurerei in "den drei ältestenKunsturkunden"von Krause, (neue Aufl.) B. 1, Abth. 2, S. 353—390, die wichtige Abhandl. über die drei großen Lichter in der Preimaurerei, worin sowohl geschichtliche masonischen sprung der Symbolik überhaupt, und der wichtigsten Symbole im Einzelnen, nachgewiesen, als auch das Hauptsymbol der drei großen Lichter nach dem Urbegriffe (der Idee) und Urbilde (dem Ideale) der Lehrzeichensprache überhaupt und der masonischen, wie der menschheitbundlichen, insbesondre, würdigt wird.]

BIBLIOTHEREN. Ungeachtet der Nützlichkeit und des Angenehmen einer Logenbibliothek, und obgleich mehrere Logen deren besitzen, so hat doch keine einzige derselben sich durch Vollständigkeit, Gröse oder Seltenheit und Wichtigkeit der darin enthaltenen Schriften einen eigentlichen Ruf zu verschaffen gewusst, auch keine einzige andere öffentliche Bibliothek et-

was Ganzes in diesem Fache besitzt. [Zwei Cata. loge über solche Sammlun. gen bei Logen zeichnen sich vortheilhaft aus, namlich: a) "Verzeichnis der von den vereinigten Logen Zorobabel zum Nordstern und Friedrich zur gekrönten Hoffnung in Kopenhagen gesammelten Maurerischen Bibliothek"; (Kopenhagen, 1801; 8;) nebst zwei Nachträgen; und b) "Verzeichnis von den Büchern und Handschriften, Musikalien, Kupferstichen und Münzen der vereinigten Logen in Hamburg: Absalom", u. s. w.; 1818; gr. 8.]

BIELFELD (JAKOB FAIR-DRICH BARON VON), geb. am 31. März 1717, zuletzt königl. preuss. Geheimer Rath und Gesandter Friedrich's II. im Haag, gest. am 5. April 1770, Versasser "freundschaftlicher Briefe" \*) und verschiedener anderer Werke, die zu ihrer Zeit Aussehen erregten und noch geschätzt werden. — Im Orden hat er sich durch große Thätig-

<sup>\*) 2</sup> Theile in 8; (Danzig, 1770;) [welche ursprünglich in französischer Sprache unter dem Titel: ,,Lettres familieres et autres", etc., à la Haye, 1763, erschienen sind.]

keit rühmlichst ausgezeichnet. Er und der Geheime Rath Jördan gründeten 1740, in Auftrag des Königs, die Loge zu den drei Weltwegeln in Berlin, welche 1744 vom Könige zur Grofsen Loge erhoben wurde und wovon er von 1754 bis 1757 selbst Grofsmeister war. S. auch Pagussen.

BIESTER (JOHANN місн), Doctor der Rechte, erster Bibliothekar der königlichen Bibliothek und Mitglied der Academie der Wissenschaften in Berlin, geb. am 17. Nov. 1749 zu Lübeck und gest. am 20. Febr. 1816, ein Gelehrter, der sich um die deutsche Literatur und Aufklärung sehr verdient gemacht hat. Er bestritt mit allen Waffen, die ihm seine gründlichen Kenntnisse und sein heller Geist liehen, Fanatismus, die Geheimnisskrämerei und alles Aftermälsige in der Freimaurerei; indem er die "berlinische Monatschrift" zu seinem Kampfplatze brauchte und darin den Katholicismus und Jesuitismus, die sich in die Logen einzuschleichen suchten, auf offenem Felde angriff. (Siehe Cleriker.) — Er war viele Jahre lang bis an seinen Tod Grossredner der Großen Landesloge von Deutschland und Meister

vom Stuhl der Loge, zum goldnen Pflug in Berlin.

BILSCHAN (Erforscher); ein hebräisches, in den höhern Graden bedeutendes Wort.

Binde (Die); 'das Tuch, womit dem Aufzunehmenden während der Aufnahme in den Orden die Augen verbunden sind,

BISCHOFSWENDEN (JOHANN RUDOLPH VON), königl. preussischer General und Kriegsminister unter Friedrich Wilhelm II., gestorben im J. 1803. — Er war ein eifriger Anhänger der damaligen Rosenkreuzer und Mitglied der höhern Grade der stricten Observanz unter dem Ordensnamen: Eques a Grypho.

BLAERFINDY (GRANT BARON VON), Feldmarschall in schottischen Diensten, stiftete im J. 1780 zu Paris eine maurerisch-wissenschaftliche Erkenntnissstufe unter dem Titel: Academie der erhabenen Meister vom leuchtenden Ringe [Academie des sublimes Mastres de l'Anneau lumineux].

BLAU, AZUR, ist die allegorische Farbe der Treue, welche die Freimaurerei adoptirt hat. In allen Systemen ist sie die Farbe der drei ersten oder St. Johannisgrade, aller Verzierungen und der Bekleidung der Brüder; weshalb man auch diese drei Grade die blauen zu nennen pflegt, im Gegensatze der rothen oder höhern Grade. Siehe auch FARBE.

BLAYNEY (CADWALLA-DER, LORD), Großmeister der Großen Loge von England (von den med. Mas.) von 1764 bis 1766.

BLESSINTON (GRAFVON), Großsmeister der altenglischen Großsen Loge in London (von den anc. Mas.) von 1757 bis 1760.

BLEYLOTH, siehe SENK-

BLEYWAGE; sieheWAS-SERWAGE.

Bligh (Eduard); siehe Darnley.

BLUMAUER (ALOYS) geb. am 21. Dec. 1755, gest. am 21. März 1798, war zuletzt Buchhändler in Wien [und erwarb sich durch, die travestirte Aeneide" eine ausgezeichnete wohlverdiente Berühmtheit.] Er hat eine Sammlung von Freimaurergedichten herausgegeben, von denen mehrere gleichsam national in den Logen geworden sind.

Boaz, Boas (die Stärke); von demselben, theils in der hebräische Name der Säule zur Linken am östlichen Eingange der Vorlichen Eingange der Vorlähalle von Salomon's Tempel, an welcher die Gesellen, so wie an der zweiten, Jaehin, die Lehrlinge, der sim Tempelbau beschäftig- von demselben, theils in Folge seiner mannichfaltis gen Verbindungen mit Gelehrten, eine bedeutende Rolle. Er war unter dem Ordensnamen: Eques a Liebon, die Lehrlinge, der förderer der damals entsam Tempelbau beschäftig- standenen stricten Obser-

ten Bauleute ihren Lohn empfingen. Dieses Wort gehört sowohl in den St, Johannis- als in den höhern Graden unter die denkwürdigen Worte.

Boccanio (Equis A).
Dem Vorgeben der stricten
Observanz zufolge, trug
der 18te Großmeister der
Tempelherren nach deren
Wiederherstellung diesen
Ordensnamen. Er wurde
1717 erwählt und starb

Bode (Johann Joachim CHRISTOPH), hessen-darmstädtischer Geheimer Rath. geb. in Braunschweig am 16. Jan. 1730, gest. in Weimar am 13. Dec. 1793, war Einer der geistvollsten Köpfe seiner Zeit, wovon er durch seine originellen Uebersetzungen mehrerer englischer humoristischer Werke [und von *,,Michael Mon*taigne's Gedanken"u.s. w.] untrügliche Beweise geliefert hat. - Im Orden spielte er ebenfalls in mehrerer Hinsicht, theils vermittelst seiner ausgebreiteten historischen Kenntnisse von demselben, theils in Folge seiner mannichfaltigen Verbindungen mit Gelehrten, eine bedeutende Er war unter dem Rolle. Ordensnamen: Eques a Lilio convallium, eifriger Beförderer der damals ent-

wanz, auch hernach unter dem Namen: Amelius, Mitglied der bayerischen Illuminaten, erschien bei den Freimaurerconventen Wilhelmsbad und zu Paris, in den Jahren 1782 upd 1785, als Abgeordneter, und zeigte sich in allen diesen Verhältnissen als Freund und Vertheidiger des Guten und Wahren, und dagegen als den Feind und Verfolger alles des Trugs, Aberglaubens, der Schwärmerei und Geheimnifskrämerei u. s. w., woran die Freimaurerei in jener Epoche so sehr kränkelte. Seinen Grundsätzen treu, trug er späterhin eben so viel zur Vernichtung des Systems der stricten Observanz bei, als er anfangs, wo dessen wahrer Zweck ihm noch unbekannt war, der Verbreitung desselben alle seine Thätigkeit gewidmet hatte. [Des verewigten biedern Bode maurerische Wirksamkeit ist umständlich und der Wahrheit gemäß auseinandergesetzt in seiner Biographie, welche der "Supplementband des Nekrologs für die J. 1790 — 1793, von Friedrich Schlichtegroll", (Gotha 1798, ) in der Abth. 1, \$. 350-418, enthält.]

Böber (Johann), russisch-kaiserlicher Staatsrath und Director des Ca-

dettencorps in Petersburg. - Auf Veranlassung seiner richtigen Darstellung von der Freimaurerei widerrief der Kaiser *Alexander I.* im I. 1803 die Ukasen *Paul's I.* gegen den Orden und sicherte demselben sogar seinen Schutz zu. — Im Jahre 1811 wurde Böber zum Großmeister der Großen Directorialloge Wladimir sur Ordnung ernannt [und blieb es bis 1814, wo ihm der Graf Mussin Puschkin Bruce in dieser Würde folgte. Im Monat October 1815 schloss er sich mit der Loge: Alexander zum ge*krönten Pelikan* , deren Meister vom Stuhl er bis zu diesem Zeitpunkte gewesen war, der Großen Loge Astraea in Petersburg an. Vgl. "Acta Latomorum", par Thory; T. I, p. 218 seq., und das ,,neue freimaurer. Taschenbuch die Jahre 1816 und 1817 ", (Freyberg, bey Gerlach, in 12, ) S. 148 ff.]

Böhm (Janob), geb. im J. 1575, unweit Görlitz, und daselbst gest. im Jahre 1624, stammte von armen Bauersleuten her, hütete sogar in seiner Jugend das Vich, und wurde späterhin Schuhmacher; welches er auch bis an sein Ende blieb. Aus Mangel an Gelegenheit, seinen Geist auszubilden und seine Gefühle

sich selbst verdeutlichen zu können, liess er sich durch die Täuschungen seiner lebhaften Phantasie zu religiösen Anschauuhund Offenharungen hinreissen: allein, seine Anhänger, die seine Sprache oft nicht verstanden, machten ihn durch ihre Erläuterungen seiner mündlichen und schriftlichen Mittheilungen noch mehr zum Mystiker, als er wirklich war; denn es istwahrscheinlich, dass derselbe Mann in unseren ten, nach vorhergegangener Ausbildung seines Geistes, nichts Mystisches gesagt oder geschrieben haben würde. — [Seine sämmtlichen Schriften hat Gichtel 1682 in 10 Octavbänden zu Amsterdam herausgege-

Die Anhänger dieses berühmten Mystikers unter den Freimaurern suchten, so wie die Hermetiker, und ebenfalls nicht ohne einigen Erfolg, seine Lehre der Freimaurerei einzuimpfen, so dass die Logen an gewissen Orten eben sowohl Schulen der Theosophie, als an andern Apothekerlaboratorien, glichen.

Böhmen; siehe Oester-BRICH.

Böhnen (von), Oberst-. lieutenant in schwedischen Diensten, war Mitglied

der höhern Grade von der stricten Observanz mit dem Ordensnamen: Eques

Hippopotamo.

Böttiger (Karl Au-GUST), königl. sächs. Hofrath, Studiendirector bei der Ritteracademie Oberaufseher der Antikenmuseen in Dresden, geb. zu Reichenbach im sächs, Voigtlande im J. 1760, ist Einer der vorzüglichsten Schriftsteller Deutschlands in mehreren Fächern, besonders über die Kunst und ihre Geschichte. [Auch in der deutschen Freimaurerbrüderschaft hat er sich ausgezeichnet; indem er zur Verbreitung des vom verstorbenen Großmeister der Großen Provinzialloge von Hamburg und Niedersachsen, Friedrich Ludwig Schröder, bei den mit dieser Großen Loge verbundenen Logen eingeführten altenglischen Rituals sehr thätig mitwirkte. Er ist seit vielen Jahren Einer der ersten der Loge sum Beamten : goldnen Apfel in Dresden und seit 1807 Vorsitzender des mit dieser Loge verbundenen scientifischen Engbundes.]

BOETZELAER (CARL BA. non von) ward zum Großmeister der Großen Nationalloge der vereinigten Niederlande im J. 1759 erwählt und bekleidete diese Wüz-

de während des langen Zeitraums von 39 Jahren. - Seinen Unterhandlun: gen mit der Großen Loge von England, von den modern Mason's, hatte Grossloge von Holland ihre Unabhängigkeit von der ersteren zu verdanken; indem er mit dieser am 25sten April 1770 ein Concordat schlos, wodurch sie die Unabhängigkeit der Grossen Loge der vereinigten Niederlande förmlich anerkannte und sich blofs bedung, dass diese keine Loge in Großbritannien oder in den englischen Besitzungen in den Indien constituiren könne.

Boheman(Karl), vorma-1iger Hofsecretair in Stockholm sund Gutsbesitzer in Dänemark]; ein eifriges. Mitglied des Bundes der asiatischen Brüder. schenkte im J. 1767 dem dortigen, von den Maurern errichteten, Waisenhause 300,000 Kupferthaler. [Im J. 1803 kam er wegen geheimer Umtriebe in Haft Untersuchung und wurde, nachdem sich aus seinen Papieren die Straf**b**arkeit seiner Absichten und Handlungen ergeben hatte, an die dänische Regierung ausgeliefert, von dieser aber genöthiget, seine Besitzungen zu verkaufen und das Reich su

meiden: worauf er sich im Fürstenthum Waldeck ansässig gemacht und im J. 1813 zu seiner Rechtfertigung eine Schrift in Pyrmont herausgegeben hat. -In der Folge der vorerwähnten Untersuchung erschien eine königl. schwedische Verordnung vom 26. März 1803, nach welcher, ,, weil nach und nach im Reiche sogenannte Orden errichtet worden wären, deren Mitglieder von Grad zu Grad durch Eidschwüre zu gewissen Verpflichtungen vereinigt würden, alle Chefs oder Diejenigen, die an der Spitze solcherGesellschaften stünden, verpflichtet seyn sollen, den hohen Landesbehörden nicht allein die Formulare des Eides u. der Verpflichtungen deren sich der Orden bei der Aufnahme der Mitglieder in allen Graden bedienet, zu überliesondern auch den Zweck des Ordens anzugeauch sollen künftig der Oberstatthalter Stockholm, die Gouverneurs der Provinzen und die Polizeibeamten, ohne vorgängige besondere Aufnahme, freien Zutritt in alle Orden haben und von Allem, was darin vorgehet, Kenntnifs nehmen können. bei Strafe der Cassation des Ordens: doch sollen

die Freimaurer, welche unter der unmittelbaren Protection des Königs stehen, von dieser Inspection und Generalverordnung ausgenommen seyn".] BOMBICE (EQUES A); s. LAVAL.

BONAPARTE. Unter diesem Namen ist die napoleon'sche Familie in der Freimaurerei ganz unbekannt. Siehe NAPOLÉON (JOSEPH).

BONNEVILLE (NICOLAS CHEVALIER DE) stiftete am 24. Nov. 1754 in Paris ein Capitel von hohen Graden, unter dem Namen: Capitel von Clermont, mit Anspielung auf das Collegium von Clermont. Dieses Capitel bestand meistens aus angeschenen Personen vom Hof und in der Stadt, und aus den eifrigsten Anhängern derjenigen hohen Grade, die während des Aufenthalts Jacob's H. im Collegium von Clermont entstanden waren, und das templarische System wieder aufleben zu machen suchten. - In diesem Capitel ward der Baron v. Hund in die hohen Grade aufgenommen; und hier lernte er die Grundsätze und die Doctrin der stricten Observanz kennen, deren Apostel er nachher in Deutsch-Im J. 1788 land wurde. gab Bonneville sein Werk: Les Jésuites chassés de la

Maçonnerie et leur poignard brisé par les Ma cons", [wovon der erste Theil den besondern Titel: "la Maçonnerie écossoise comparée avec les trois professions et le Secret des Templiers du 14e Siecle", der zweite aber den Titel: "Mêmeté des quatre voeux de la Compagnie de S. Ignace, et des quatre grades de la Maconnerie de S. Jean ", führt,],,Orient de Londres", in 8. heraus, welches damals grosses Aufsehen machte und im nämlichen Jahre vom Br. Bode mit Anmerkungen in's Deutsche übersetzt wurde \*). Der unter dem Artikel: Beventé, angeführte "Essai" etc. wird ihm von Vielen fälschlich zugeschrieben.

Born (IGNAZ EDLER

<sup>\*) [</sup>Unter dem Titel: "Die Jesuiten vertrieben aus der Freymäurerey und ihr Dolch zerbrochen durch die Freymäurer". Der erste Theil hat den besondern Titel: "Die Schottische Maurerey verglichen mit den drei Ordens-Gelübden", u. s. w., und der zweite den Titel: "Einerleyheit der vier Gelübde bey der Gesellschaft des heiligen Ignaz und der vier Grade in der Freymäurerey des heiligen Johannes". Leipzig, bei Göschen.]

geb. am 26. Dec. 1742, gest. am 28. August war kais. königl. Hofrath bei der Hofkammer zu Wien im Münzund Bergwesen und ein sehr geschätzter Mineralog. \_\_ Als im J. 1785 der Churfürst von Bayern durch ein Edict allen Beamten seines Landes vorschrieb, entweder der Freimaurerei durch einen förmlichen Eid zu entsagen, oder ihres Amtes verlustig zu werden, schickte er seine Diplome als Mitglied der Academie der Wissenschaften in Munchen und der gelehrten Gesellschaft zu Burghausen an Beide mit sehr, kräftigen Briefen \*) zurück, worin er sagte, ,, dass er bis dehim in der Meinung gelebt habe, dass man in Bayern nach Aufklärung und Verbreitung nützlicher Kenntnisse strebe: diechurfürstliche Verordnung gegen die Freimaurer habe ihn aber eines andern belehrt, und er ziehe vor, diese Diplome dem eines Freimaurers aufzuopfern". Er gründete kurz nach Joseph's II. Thronbesteigung die Loge zur wahren Eintracht in Wien und blieb

stets ein eifriger Anhänger der Maurerei.

Bosc(Franz Du), [vormals Kaufmann in Leipzig, mit dem Titel eines churfürstl. sächs. Kammerraths. verschiedene Jahre Meister vom Stuhl der dasigen Loge Balduin, zinnendorf'schen Systems, und] Mitglied der höhern Grade der stricten Observanz, worin er den Ordensnamen: Eques ab arbore frugifera, [spielte in Berlin, wohin er sich nach dem Antritte der Regierung Friedrich Wilhelm's II. ge-₿iwendet hatte, mit schofswerder'n und Wöll*ner'n* in dem Orden der Rosenkreuzer eine ansehnliche Rolle und starb später. in Dresden.

Bossonianen, oder CHRISTLICHEN WELTWEI-SEN (DIE); der vierte Grad der afrikanischen Bauherren.

Both (BARON VON), Oberster in dänischen Diensten, war Einer der unbekannten Oberen und Canonicus regularis der Cleriker von der stricten Observanz, als welcher er den Ordensnamen: Sulpitius a. malleo aureo, führte.

Bouchon (L'Ondre Du), der Orden vom Stöpsel, worin auch Frauen augelassen wurden. Er entstand in Italien, nachdem die

<sup>\*) [</sup>S. das wiener "Journal für Freymaurer", Jahrg. 2 (1785), Quartal 4, S. 123 bis 129.]

päpstlichen Bullen die Versammlungen der Freimaurer verboten hatten und hatte blofs einen gesellschaftlichen Zweck.

BOUILLON (GOTTPRIED HERZOG VON), Großmeister des Großen Orients von Bouillon, im Luxemburgischen, der sich 1774 in dieser Stadt gebildet hatte, aber nur einige wenige Jahre bestand.

Bournon (Louis DE); siehe CLERMONT.

Bousquer (Johann), Advocat in Leyden, ward im J. 1811 zum Großmeister der Großen Loge der vereinigten Niederlande erwählt.

BOYD (LOND JAKOB) ward im J. 1751 zum Großsmeister der Großsen Loge von Schottland (von den anc. Mas.) erwählt.

BRANDENBURG - ONOLE-BACH, oder Anspach-BAY-REUTH, (CARL WILHELM FRIEDRICH, MARKGRAP von), geb. am 12ten Mai 1712, gest. am 3. August wurde am 20. July **1**757, 1740 von Friedrich II. selbst in den Orden aufgenommen und 1747 zum Großmeister der Mutterloge zu den drei Weltkugeln in Berlin erwählt, welche Würde er bis an seinen Tod bekleidete. S. auch Anspach.

BRAUNSCHWRIG; der chemalige Hauptsitz der

Direction der stricten Observanz. - Der Herzog Fer-Grossmeister der dinand. stricten Observanz, berief, um die verschiedenen Parteien im Orden zu vereinigen, im J. 1775 einen Convent dahin, auf welchem sich der Baron von Hund und die Abgeordneten der drei und zwanzig altschottischen Logen dieses Systems in Deutschland einstellten, und welcher vom 22. Mai bis zum 6. July dauerte, ohne dass, obgleich sowohl Cleriker, als auch Adepten und Abenteurer, ihr Licht daselbst leuchten liefsen, ein andres Resultat hervorgebracht wurde, als dass sich alle Logen der stricten Observanz von der Zeit an die vereinigten deutschen Logen nannten. - Die Loge zur gekrönten Säule stiftete in dieser Stadt im J. 1771 ein Erziehungsinstitut, zu dessen Vergrößerung und Unterhaltung nachher die andern dasigen Logen auch beitraten.

BRAUNSCHWEIG-LÜNE-BURG (HEREGE FERDT-MAND VON), geb. am 11ten Jan. 1721, gest. am 3. July 1792, war ein, seiner Feldherrntalente sowohl, als seiner sonstigen Kenntnisse und Tugenden wegen, allgemein verehrter Fürst. Der Freimaurerei war er sehr zugethan und hatte von 1770 an auf den Orden Deutschland großen Auf dem Con-Einflus. vente, den die stricte Observanz 1772 in Kohlo hielt, wurde er zum Großmeister der vereinigten Logen dieses Systems, worin er den Ordensnamen: **Eques** trug, erwählt. Victoria, Im J. 1775 berief er nach Braunschweig einen Convent der unter seiner Grofsmeisterschaft stehenden Logen \*), dann einen andern Inach Wolfenbüttel im J. 1778, der vom 15. July bis zum 27. August dauerte. und einen dritten] im Jahre 1782 nach Wilhelmsbad, bei denen er selbst präsidirte. Auf letzterem wurde er auch zum Großmeister der Martinisten oder wohlthätigen Ritter von der heiligen Stadt erwählt. [Vgl. die Schrift: ,,Ferdinand-Alcides, Herzog zu Braunschweig und Lünevon Einem seiner Diener"; Braunschweig, 4793; in gr. 8.]

BRAUNSCHWEIG-LÜNE-BURG (HERZOG FRIEDRICH AUGUST VON), geb. am 29. October 1740, gest. am 8. Octbr. 4805, kön. preuß. Generallieutenant u. s. W., war Großmeister aller vereinigten Logen in den kön. preuß. Staaten unter der Direction der Mutterloge zu den drei Weltkugeln in Berlin von 1772 bis 1797, auch Mitglied der höhern Grade der stricten Observanz, unter dem Ordensnamen: Eques a Leone aureo.

Braunschweig - Lüne-BURG (MAX. JUL. LEOPOLD Painz von), kön. preuls. Generalmajor und mentschef, seiner vielen Tugenden wegen allgemein geschätzt und geliebt, ward geb. am 10. October 1752 und verlor am 27. April indem er bei einer Überschwemmung der Oder bei Frankfurt Hülfbedürftigen das Leben retten wollte, das seinige in den Fluten. - Er war Meister vom Stuhl der Loge zum aufrichtigen Herzen in Frankfurt an der Oder und hatte als Mitglied der höheren Grade von der stricten Observanz den Namen: Leopoldus a falce aurea.

Breit. Die symbolische Breite einer Loge ist zwischen Norden und Süden. [Vgl., die drey ältesten Kunsturkunden der FMr. Brschaft" von Krause, (2te Aufl.,) B. 1, Abtheil. 1, S. 209 ff., Noten 97 u. 98.]

Brevet; siehe Dirlom.
Brönnen (Jon. Care),

<sup>\*) [</sup>S. den vorigen Artikel: BRAUNSCHWEIO.]

geb. am 4. Juny 1738, gest. am 22. März 1812, händler und Senator Frankfurt am Main, allgemein geachteter Mann, wurde 1782 zum provisorischen Großmeister der englischen Provinzialloge über den Ober-und Niederrhein und den fränkischen Kreis in Frankfurt und 1783 zum ersten Directorialgrossmeister des eclectischen Syatems erwählt. S. Eclec- . T. I, p. 306.] [Die Abbildung der auf Brönner's freimaurerisches Jubiläum im Jahre 1809 geprägten Münze behinter der findet sich "Hist. de la fondation du Gr. Or. de France"; par Thory, aufPl.4, Num. 16.]

BROSTOSKY (GRAP VON), in Paris, war Einer der Mitstifter des Ordens de la Persévérance daselbst. Siehe BRHARRLICHKEIT.

Brown (Lord Anton); siehe Montacute.

BRU (LE RITE DE LA VIEILLE, OU DES Ecossais FIDÈLES), das RITUAL DER ALTEN SCHNUR Oder DER TREUENSCHOTTEN; ein nur im mittäglichen Frankreich verbreitetes System, sen Anhänger behaupten, dass es im J. 1747 von dem Prätendenten (dem Ritter, Carl Eduard Stuart) bei seiner Anwesenheit in Toulouse gestiftet worden sey, als Beweis seiner Erkenntlichkeit für die gute Aufnahme, die er bei den dasigen Maurern fand. bestehet aus neun Graden, von denen die vier ersten. die symbolische Maurerei. das erste, die vier folgendie Maurerei der Kreuzzüge, das sweite und der letzte, die scientifische Maurerei, das dritte Capitel bilden. Siehe ,, Acta Latomorum", par Thory,

Bauce (Robert); ROBERT I. VON SCHOTT-LAND.

BRUDER ist der Name. den sich die Freimaurer gegenseitig als Zeichen ihrer Freundschaft und engen Verbindung geben, und welcher in den Logen jede an-Titulatur vertreten mus. Der Fürst und der Unterthan sind Brüder, sobald sie durch die Aufnahme in den Orden ihren moralischen Werth bewiesen S. auch FREINEIT und Titucaturen. Brudername, im heutigen Sinne, stammt von den ersten Christen her. Siehe "Kunsturkunden " Krause, B. 2 (der ersten Aufl.), S. 369 — 373.]

BRUDERMUSS, FRIE-DENSKUSS (DER), der dicifache Kuls, den die Brüder sich bei Schliessung der Bruderkette, vor Beendigung ihrer Arbeit, geben.

Der Maurer empfängt ihn zum ersten Male vom Meister vom Stuhl gleich nach seiner Aufnahme.

Brückenbrüder (DIE); ein Ritterorden des Mittelalters, worin die Gelübde der Beschützung der Reisenden, der Verpflegung der Kranken, der Erbau-Landung von Brücken, strassen und Hospitälern, der Ehelosigkeit und der Armuth abgelegt wurden. . Späterhin entstanden aus ihnen die Hospitaliter; oder sie vereinigten sich mit denselben. - Mehrere Erfinder von hohen Graden Frankreich haben gesucht, diese Brückenritterschaft in denselben wieder auferstehen zu lassen, besonders im Ritter vom Degen, ohne etwas Anderes, als eine neue Decorirung, zu erzeugen.

Brüder (Afrikanische); siehe Afrikanische Baumerren.

BRÜDER (SCHWARZE); siehe Schwarze.

BRÜDERMAHL; siehe Ta-FELLOGE, auch Agare.

BRUDERSCHAFT; siehe FREIHEIT, auch Corpora-

BRÜHL (FRIEDRICH ALOYS GRAF VON), Sohn des berühmten Ministers des Königs von Polen, geb. am 31. July 1739, gest. am 30. Jan. 1793, polnischer

General-Kronfeldzeugmeister und Starost, war Mitglied der höhern Grade der stricten Observanz unter dem Ordensnamen: Eques a gladio ancipiti. Auf seinem Rittergute Kohlo, in der Niederlausitz, ward im J. 4772 der erste Convent der stricten Observanz gehalten.

Brün (Abraham van) starb 1748 [in hohem Alter zu Hamburg und hinterliess ein anschnliches Vermögen. Seine nachgelassenen Handschriften und chemische Bibliothek kaufte der ebenfalls verstorbene Baron von Pfeiff, in Braunschweig, für 800 Thaler.] Man behauptet, dass mit ihm die Gesellschaft der wahren und ächten Rosenkreuzer erloschen sey, [deren einziger Zweck Erlangung mehrerer Kenntnisse von der Natur, insbesondre vermittelst der Scheidekunst, gewesen seyn soll. Siehe "den deutschen Zuschauer", B.6, HeftXVII, (1787, in 8, ) S. 198-208-]

BRUST (DIE). Der Aufzunehmende hat bei seinem Eintritt in den Orden die linke Brust entblößt; welches eine sinnbildliche Bedeutung hat.

BRUSTZEICHEN, HERE-ZEICHEN (DAS); das Erkennungszeichen der Gesellen, welches ihnen einen Theil ihres bei der Aufnahme zum Lehrlinge geleisteten Eides in's Gedächtnis zurückrusen soll.

Brydges (Jarob); siche Caernarvon.

BRYDGES (EDUARD); siehe Caernarvon

BUCCLEUGH (FRANZ SCOTT, GRAF VON DAL-RIETH, nachher HERZOG VON), Grofsmeister der Grofsen Loge von England (mod. Mas.) im Jahre 1723. [Dr. Desaguliers War sein Deputirter.]

Buch (DAS GOLDENE), worein die Statuten und Gesetze, so wie die Protocolle, eines Capitels der höhern Grade eingetragen werden.

BUCHAN (HEINRICH DA-VID GRAF VON), Großmeister der Großen Loge von Schottland (von den anc. Mas.) im J. 1746.

BUCHAN (DAVID GRAF VON), Großmeister der Großen Loge von Schottland (von den anc. Mas.) in den Jahren 1783 und 1784.

BUCKINGHAM (GEORG VILLARS, HERZOG VON), Großmeister der Freimaurer in England im J. 1674. [Sein Deputirter war der berühmte Christoph Wren.]

Bürge; siehe Pathe.

Bunle (Johann Gott-

fessor der Philosophie in 'Göttingen, gab, ohne selbst Maurer zu seyn und dadurch die Elemente Desjenigen zu kennen, worüber er schrieb, ein geschichtliches Werk. , Ueber den Ursprung und die gornehmsten Schicksale der Orden der Rosenkreuzer und der Freymaurer", (Göttingen 1804,) in 8. heraus, welches, seiner falschen Ansichten und der sonstigen vielen Untichtigkeiten wegen, mehrere Widerlegungen veranlasste, besonders die "Bemerkungen über den Ursprung und die Geschichte der Rosenkreuzer und Freyveranlasst durch maurer, die sogenannte historischkritische Untersuchung des Herrn Hofraths *Buhle* über diesen Gegenstand; Friedrich Nicolai"; Berlin 1806; gr. 8⋅

Bulle (EINE), päpstliche Verordnung (ein Edict) über kirchliche Angelegenheiten, welche auf Pergamen geschrieben und mit einem bleiernen Siegel versehen wird.] Dieses der Freimaurerei ganz fremde Wort hat für ihre Glie-'der vom römischcatholischen Glauben eine nur allzugrosse Wichtigkeit bekommen durch die Bannbullen der Päpste Clemens XII. vom 27. April 1738, und Benedict XIV. vom 18.

Mai 1751 \*), und durch das Edict, welches der Staatssecretair des Papstes Pius des VII., Cardinal Consalvi, am 13. August 1814 \*\*) gegen den Orden ergehen ließ; indem sie den Theilnehmern in den meisten catholischen Staaten Gefängniß, Confiscation der Güter, Verbannung, ja sogar Todesstrafe, zuzogen.

Bund (DER PYTHAGORÄJ-SCHE) wurde gestiftet zu Croton in Großgriechenland, ungefähr 600 Jahre vor Christi Geburt, von dem Philosophen Pythagoras, aus der Insel Samos, bei seiner Zurückkunft aus Aegypten. Nur unter der Verbindlichkeit des atrengsten Schweigens und nach vorhergegangenen Prüfungen in verschiedenen Graden, theilte er in diesem Bunde seine Kenntnisse im den mathematischen Wissenschaften, in der Philosophie, Regierungskunst u.s. w., in Symbole gehüllt, den Eingeweihten Bei seinem Unterrichte bediente er sich einer doppelten Lehrart, der exoterischen oder gemeinen, für die Zuhörer in den öffentlichen Vorlesungen, die noch nicht zu den innern Geheimnissen zugelassen waren, und der esoterischen oder geheimen, für jene auserwählten Schüler, welche Mathematiker, Politiker und Physiker oder Sebastiker, einige auch Gegenennet wursetzgeber, den und in einem gemeinschaftlichen Hause einzige Familie ausmach-Siehe vorzüglich die gründlich gelehrte Abhandlung über Pythagoras Leben und Lehren in Prof. Dieter. Tiedemann's Werke: "Griechenlands erste Philosophen " u. s. w., (Leipzig, 1780; in gr. 84) S. 187 - 556, und vergl. den Aufsatz: "Pythagoras", in dem,, Archive für Freimäuter und Rosenkreuzer", (Berlin, 1785; in gr. 8;) S. 222 - 269, ingleichen "den Mystagog" u. s. w. (Osnabrück u. Hamm, 1789; in gr. 8;) S. 102 - 133-] Siehe auch PYTHAGORAS.

<sup>\*) [</sup>Diese beiden Bullen stehen unter andern abgedruckt, mit einer deutschen Uebersetzung, in:
"Notuma nicht Ex-Jesuit
über das Ganze der Maurerey", (Leipzig 1788;)
Th. 1, S. 46 — 77, dann,
lateinisch und französisch
in der "Hist. de la fonddu Gr. Or. de France",
par Thory, p. 282 — 289
und 298 — 311.]

<sup>\*\*) [</sup>Siehe dieses Edict in ital. und französ. Sprache in den "Acta Latomorum" etc., par *Thory*. T. II, p. 220 — 231.]

BUND SCIENTIFISCHER FREIMAURER (EIN). Die Errichtung gewisser höherer Erkenntnisstufen in dem Systeme der Großen Loge Royale York z. Fr. in Berlin, yeranlasste dessen Stifter, den Doctor Festler. einen Bund bloss scientifischer Freimaurer in der Absicht zu gründen, durch vereintes Forschen ausgewählter Mitglieder der gro-Isen Brüderschaft zur vollständigen Kenntniß der positiven Geschichte, des Ursprungs und der Fortschritte der Freimaurerbrüderschaft, so wie des Wesens der Freimaurerei, zu gelangen. Der Stamm dieses Vereins war bei der Loge zu den drei Bergen in Freyberg, wohin die Resultate der Bemühungen seiner correspondirenden Zweige zusammenfließen und zur fortwährenden Ausbildung eines übereinstimmenden Ganzen beitragen sollten. Jeder den Absichten des Bundes entsprechende Freimaurermeister ist fähig, diesem Bunde beizutreten, der weder besondere Grade, Vorrechte, Auszeichnungen, noch ein Ritual, hat, sondern eigentlich bloss eine maure-Tische Academie genannt werden könnte. Zum

Leitfaden bei den Forschungen der Mitglieder dieses Bundes dienet das im "freymaurer. Taschenbuche auf das J. 1802", (Freyberg, bei Gerlach, in 12,) angekündigte handschriftliche Werk ler's: ,,kritische Geschichte der Freymaurerey und der Freymaurer - Brüderschaft von den ältesten Zeiten bis auf das Jahr 1801 ".] verstorbene Großmeister Friedrich Ludwig Schröder in Hamburg gründete im Innern der unter der Constitution der englischen Großen Provinzialloge von Hamburg und Niedersachsen arbeitenden Logen in gleicher Absicht einen Eng-bund oder eine mit einer Zirkelcorrespondenz bundene *historische Kennt*nisstufe, die ganz zu demselben Ziele, wie Fessler's Bund, führet. S. ERKENNT-NISSSTUFEN.

Buson (DER FEURIGE); siehe B.: A.:

BYLEVELD (C. G. VON), Mitglied des Staatsbewind, wurde im Jahre 1804 zum Großmeister der Großen Loge der vereinigten Niederlande erwählt.

Byron (Wilhelm Lord), war Großmeister der Grosen Loge von England (mod. Mas.) von 1747-1752.

C.

CABBALA, [das ist, die mündliche Ueberlieferung. Die alten Hebräer verstanden darunter die geheime Art des Vortrags göttlicher Lehren, dessen sich die Propheten bedienten, oder auch die Sagen der Voräl-Später suchten die Juden, vermittelst der allegorischen Lehrart Emanationssystem, oder' die geheime, pythagorischplatonisch - zoroastrische Philosophie der Aegyptier, ihren gesetzlichen Lehren anzupassen, impften aber denselben dadurch die Irrthümer der orientalischen Weltweisheit ein. So entstand die cabbalistische Philosophie, deren Lehren im zweiten Jahrhunderte, aus Besorgnisseiner neuen Zerstreuung des jüdischen Volks, niedergeschrieben Sie beschäftigte wurden. sich theils mit Worten, Buchstaben, Puncten und Zahlen (exegetica, theoretica), theils mit Sachen (practica). — Jene bestand in der Kunst, die heiligen Schriften nach überlieferten geheimen Regeln zu erklären und daraus das System der heiligen Metaphysik, Physik und Pneumatik (Geisterlehre) zu bilden.

In dieser lehrte man, wie durch künstliche Stellung, Trennung und Verbindung der göttlichen Namen und der Sprüche oder einzelnen Worte der heil. Schriften allerhand wunderbare und magische Wirkungen hervorgebracht werden könnten.

Die theoretische Cabbala wird weiter in die buchstäbliche und in die philosophische oder reale einge-In der erstern ist theilt. die Entdeckung des geheimen Sinns der heil. Schrifder Gegenstand Forschens. Letztere enthält die geheimen Lehrsätze von Gott, von den Geistern, von dem Ursprunge und von dem Ende der Welt, und von der menschlichen Seele. Unterabtheilungen von dieser sind: Bereschith, die Wissenschaft der verborgenen Kräfte der Natur, und *Mercavah*, die Wissenschaft übernatürlicher Dinge, worin die Ausflüsse aus dem Allquelle des unendlichen Lichts, Geistes und Lebens erkläret werden. ganze System ist das dargestellte Bild eines Baums, dessen Wurzeln Ensoph (das Unendliche),

der Stamm Adam kadmon (Adam der Erstgeborne) und die aus ihm hervorragenden zehn Aeste die Sephiroth (Lichtquellen) geaannt werden.

Siehe hierüber unter andem "Jac. Bruckeri Instit. historiae philosophicae "; (Leipzig 1747; in gr. 8;) p. 337 — 352; ingl. "Joh. Friedr. Kleucker über die Natur und den Ursprung der Emanationslehre bei den Kabbalisten " u. s. w.; Riga, 1786; in 8; - Das Hauptwerk in dieser Materie ist: "Kabbala denudata seu doctrina Hebracorum transcendentalis et metaphysica atque theologica", (herausg. von Chrietian Knorr von Rosenroth,) in zwei starken Bänden in von denen der erste (Sulzbaci, 1677,) ,,Locos communes cabbalisticos " und der zweite (Francof., 1684,) ,Librum Sohar restitutum " enthält.]

So wie Alchemie, Theosophie, Magie und dergleichen den Logenarbeiten sowohl, als der Lehre der Freimaurerei, untergelegt wurden, so hatte auch die Cabbala ihre Anhänget im Orden und diente als Mittel, um Neuankommende irrezuleiten.

CADET-GASSICOURT, Apotheker in Paris, Verfasser einer kleinen Brochüre gegen die Freimaurer: Le Tombeau de Jacques Molay, ou histoire secrète et abrégee des initiés anciens et modernes"; in 18; à Paris 1796. Sie ist ganz in dem Sinne Barruet's geschrieben und erregte viel Aufsehen.

CADWALLADER; siehe

BLAYNEY.

CAERNARVON (HENRY BRYDGES, MARQUIS VON), [nachheriger Herzog von Chandos,] Großmeister der Großen Loge von England (von den modern Masons) im J. 1738.

CAERNARVON (JAROE BRYDGES, MARQUIS VON), Sohn des Herzogs von Chandos, Großmeister der Großen Loge von England (von den mod. Mas.) von 1754 bis 1756.

CAGLIOSTRO (GRAV VON) ist der angenommene Name des Italieners Joseph Balsamo, geboren in Palermo 1743. Er war Einer der größten Betrüger, der bald unter obigem Namen, bald unter denen eines Marquis de Pellegrini und eines Grafen Felix, durch sein Vorgeben, im Besitze des Steines der Weisen zu seyn, und in

<sup>&</sup>quot;) [S. seinen Stammbaum und Nachrichten von seiner Familie in "Göthe's neuen Schriften", B. 1, (Berlin, 1792, in 8.) S. 243 — 284.]

die Zukunft sehen, auch Abwesende oder Todte erscheinen lassen zu können, und durch Mithülfe seiner Frau viele Leichtgläubige zu hintergehen wulste. Er wählte zum Deckmantel seiner mannichfaltigen Betrügereien die Freimaurerei, der er dadurch sehr großen Schaden in den Augen des uneingeweihten Publicums that. reich, England und Italien waren für ihn besonders ergiebig, vorzüglich Ersteres, wo er sich am längsten aufhielt, und wo er selbst einen eigenen mystischen Orden: die ägyptische Maurerei \*), stiftete. - Im December 1789 wurden er und seine Frau in Rom gefangen genommen und in das Inquisitionsgefängniss ge-Dieses Gericht bracht. fällte ihr Todesurtheil am 21. März 1791, welches iedoch der Papst Pius VI. am 7. April in lebenslängliche Gefangenschaft mil-Er starb in der Enderte. gelsburg im J. 1795. - Die Meinung, dals er mit den Illuminaten in Bayern in Verbindung gestanden habe, ist ungegründet und derselben mehrmals officiel widersprochen worden. -[S. unter andern; ,, Vie de

Joseph Balsamo" etc., 🛓 Paris et Strasbourg, 1791; in gr. 8; et "Procès de J. Balsamo" etc., à Liege, 1791; in 8; diese beiden Schriften deutsch: "Leben undThaten des J.Balsamo 😘 u.s. w. Zürich, 1791; in 8; (auch unter eben diesem Titel aus dem Ital. übers. von Jagemann, in zwei Heften, Weimar, 1791; in 8;) und "kurzgefalste Beschreibung des Lebens und der Thaten des J. Balsamo " u. s. w., Augsburg, 1791;

CAHOS (DER ERSTE UND ZWEITE VERSCHWIEGENE) ist der 49ste und 50ste Grad des misphraim'schen Systems in Paris.

CAITHNESS (GRAF VON);

siehe Roslin.

CALENDER (EIN). Die meisten Großen Logen, auch einige einzelne Logen, lassen jährlich einen sogenannten Calender oder Almanach drucken, der die Versammlungstage im nächsten Jahre, die Liste der zu ihrem Systeme gehörenden Logen und der Beamten, so wie sonstige Notizen über den Orden, enthält. Auch von der Publicität dieser Art hat die Gro-**Ise Loge von England (von** den mod. Masons,) das erste Beispiel gegeben, dem die andern gefolgt sind. [Der erste Jahrgang des

<sup>\*) [</sup>Siehe diesen Artikel.]

"Free- Masons Calendar", welcher wichtige, Theil im altenburger ,, Constitutions-Buche" von 1803 abgedruckte, Nachrichten über das Entstehen des neuenglichen Großmeisterthums liefert, erschien im Jahre 1775 und der zweite 1776, beide ohne Genehmigung der Gesellschaft, Von 1777 an wurden die folgenden unter der Sanction der londoner Großen Loge herausgegeben; worüber der gefasste Beschluss in den "Constitutions" etc. by Noorthouck, p. 315, abgedruckt steht.]

CALVERT, Mitstifter der Grofsen Loge von England von den mod. Masons, Siehe

DESAGULIERS.

CANBACÉRES (JOHANN JAKOB RÉGIS DE), HENZOG VON PARMA, Prinz und Erzkanzler des ehemaligen französischen Kaiserreichs, geb. in Montpellier am 15. Oct. 1753, wurde am 13. Dec. 1805 als erster dem Prinzen Joseph Napoléon, nachherigen Könige von Spanien, beigeordneter Großmeister des Großen Orients von Frankreich installirt \*). Von dieser

Epoche an bis 1814 war er, wo nicht Großmeister, doch wenigstens Protector fast aller in Frankreich bestehenden maurerischen Systeme und Secten. [Zwei ihm zu Ehren geprägte Münzen, die erste mit seinem Brustbilde, siehe hinter der "Hist. de la fondation du G. O. de France"; par Thory; Pl. 3, Num. 9; et Pl. 4, Num. 15.]

CAMPBELL (JOHANN); s.

LOUDON.

CAMPE (JOACHIM HEINисн), geb. 1746, gest. am 22. Oct. 1818, [früher Director des Philantropins zu Dessau und einer Erziehungsanstalt zu Hamburg, dann seit 1787] Schulrath und Canonicus zu Braunschweig, [auch Vorsteher dortigen Schulbuch. handlung und seit 1809 Theologie, ] Doctor der allgemein geschätzt und berühmt wegen seiner pädagogischen, philosophischen und sprachkundlichen Schriften\*), war ein sehr eifriger und unterrichteter Freimaurer; wovon

a) S. ["Travaux du Gr. Or. de France au sujet de l'installation du premier Gr. Maître adjoint au Prince Joseph" etc., à Paris, 1805; in 4.]

<sup>\*) [</sup>Seine "sämmtlichen Kinder- und Jugendschriften" sind zu Braunschweig, 1807, in 30 Bänden in 12. erschienen. Das von ihm in fünf Quartbänden herausgegebene deutsche Wörterbuch hat Theodor Bernd ausgearbeitet.]

seine Correspondenz mit Lessing über diesen Gegenstand in Dessen Schriften einen öffentlichen Beweis

giebt.

CANDIDAT, ASPIRANT, SUCHENDER, LEIDENDER, AUFNAHMLING, RECIPIEN-DAIRE (DER). Der Aspirant oder Suchende ist Einer, der sich zur Aufnahme in die Brüderschaft hat vorschlagen lassen, und über den die Loge noch nicht gestimmt hat. Candidat wird , er, wenn diese Abstimmung zu seinen Gunsten ausgefallen ist. Leidender ist er während der Proben und Aufnahmling während der ganzen Handlung der Aufnahme. [Die Eigenschaften, die von einem Aufzunehmenden erfordert werden, sind

1) nach den Statuten der vormaligen Loge zur freien Einigkeit in Essingen vom Jahre 1784\*), überhaupt: "dass er ein rechtschaffener Mann sey"; dann inshesondre: "dass er im Stande sey, die mannichfaltigen Schicksale der Menschen mit Standhaftigkeit zu betrachten und die

Vorurtheile zu bekämpfen. die den freien Mann unterdrücken u.herabwürdigen", ferner: ,,dals er verschwiegen, nicht rachgierig, sondern verträglich, gutherzig, mitleidig u. leutselig, kein Scheinheiliger, kein Abergläubler, kein Religionspötter, sondern ein milder Dulder aller Religionen, dals er gastfrei, barmherzig, kein Schwätzer, in. allen Sachen bescheiden und vorsichtig sey; dals er Nächstenliebe und Wohlanständigkeit übe; dass er ein guter und getreuer Bürger seines Staates, ein liebreicher und gerechter ein aufrichtiger Freund und ein eifriger Diener sey ";

2) nach den Vorschriften der Stifter des neuenglischen Großmeisterthums \*):,,daß

er sey

a) ein freier Mann, (damit die lasterhaften Gewohnheiten der Sclaverez die freisinnigen Grundsätze des Zustandes der Freiheit, worauf die Maurerei gegründet ist, nicht beslecken mögen,)

b) von reifem Alter, (damit er desto geschickter seyn möge, sowohl für sich selbst, als für die Brüder-

S) [Siehe "die drei ältesten Kunsturkunden" u. s. w., von Krause, in der ersten Aufl. B. 1, S. 296 und in der neuen B. 1, Abth. 1, S. 303.]

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst, noue Aufl. B. 1, Abth. 2, S. 150 ff.

schaft, im Ganzen ein Ur-

theil zu fällen,)

c) von gesundem Urtheil und streng sittlichem Lebenswandel, (damit er desto geschickter seyn möge, nicht nur durch Lehre, sondern auch durch Beispiel, jenen vortrefflichen Regeln und Vorschriften, worauf die Maurerei gegründet ist, den schuldigen Gehorsam zu beweisen)."

Endlich ist

3) von der vereinten Grossloge von England über die Aufnahmfähigkeit nachstehendes Gesetz gegeben worden \*), welches in der neuesten Ausgabe der "Constitutions", (London 1815; in 4;) Part II, p. 90 seq., abgedruckt steht. —

"Jeder Candidat (Ansuchende) muss ein freier Mann und sein eigner Herr, auch zur Zeit seiner Einweihung von ihm bekannt seyn, dass er sich in guten Umständen (in reputable circumstances) befinde. Er soll ein Liebhaber der freien Künste und Wissenschaften seyn und in diesen oder jenen einige, Fortschritte gemacht haund er muls, noch vor seiner Einweihung, seinen Namen ganz vollständig unter eine Erklä-

A) Bhendas, S. 133 ff.

rung folgenden Inhalts.

"Den ehrwürdigen Meistern, Aufsehern, Beamten und Mitgliedern der Loge — — erkläre ich, — – der ich ein Freigeborner und im vollen Alter von 21 Jahren bin, dass ich. nicht angeregt durch das unschickliche Bestürmen von Freunden und ohne den Einfluss gewinnsuchtiger oder andrer unwürdiger Beweggründe, zwungen und freiwillig mich als einen Aufnahmling in die Mysterien der Maurerei anbiete; dass ich dazu bewogen werde durch. eine von dieser Anstalt gefalste günstige Meinung und durch ein Verlangen nach Erkenntniß, und daß ich mich mit Freuden nachallen von Alters her eingeführten Gebräuchen Gewohnheiten des Ordens richten will."]

CANTERBURY (EREBIschof von); siehe Chicheley.

CANZLER (CARL CHRISTIAN), Bibliothekar in Dresden, geb. am 30. Sept. 1733, gest. am 16. Oct. 1786, war ein thätiger und unterrichteter Maurer, der in dem von ihm und A. G. Meißner herausgegebenen literar. Journale: "Für ältereLitteratur und neuere Lecture", (Leipzig, 1783

- 1785; 8;) mehrere interessante Artikel über Gegenstände des Ordens gehefert hat.

CAPELLIS (Eques A Tai-Bus); siehe Munusi.

CAPELLMEISTER (DER); ein Logenbeamter, dem die Sorge der Musik bei den Logenversammlungen übertragen ist.

CAPITE GALEATO (EQUES

CAPITEL ist dieBenennung der geistlichen Ordensversammlungen, wovon die Ritterorden und auch selbst einige Zünfte, besonders die der alten Bauleute, dieselbe entlehnt haben. Jetzt dient diese Benennung in Freimaurerei zur Bezeichnung der Versammlungen der Besitzer von höhern Graden und ist ganz synonym mit Loge in den drei St. Johannisgraden. Die Große Loge von Frankreich ist häufig durch solche Capitel beunruhigt worden; indem diese, unter dem Vorwande besonderer Kenntnisse, Obergewalt über jene, die nur zu den symbolischen Graden Constitutionen ertheilen konnte, sich anmassten und für sich zu den höhern Graden consti Endlich erlies tuirten. die Große Loge unter'm 14. August 1766 ein Decret, worin sie alle Con-

stitutionen der Capitel widerrief und den ihr untergebenen Logen verbot, das angemasste Ansehen der Capitel anzuerkennen, und setzte von diesem Decreto die Große Loge von London in Kenntnils, welche sodann, um die Absichten Loge Großen Frankreich zu unterstüzzen, mit letzterer im Jahre 1767 ein Concordat schlofs. Voir "l'hist. de la fond. du G. O. de France"; (par Thory,) p. 17 seq.]

Capitelfähiger, oder Einer, der Sitz und Stimme in einem Capitel hat.

CAPRICORNO (EQUES A); siehe Seckendorf.

CAPRIMULGO (EQUES A); siehe Murusi.

CARAUSIUS, gest. im J. 293, nahm bei seinem Einfalle in England, im J. 287. den Kaisertitel an. - Die englischen Geschichtschreiber der Freimaurerei sagen, dass er der erste Fürst gewesen sey, der die Bauleute in seinen förmlichen Schutz genommen und ihnen in seinem Reiche seinen Haushofmeister *Alba*nus, in der Folge St. Alban genannt, zum Oberaufseher ihrer Versammlungen [principal Superintendant of their assemblies] gegeben habe. Preston erwähnt eine verlorengegangene alte

Handschrift, worin diese Thatsache bestätigt wor-[ Nach der von den sev. angeführten al-Preston ten Handschrift ertheilte der Kaiser den Maurern einen Freibrief (a charter). um eine allgemeine Berathung (a general counsell) zu halten, welcher er den Namen einer Versammlung (assembly) beilegte. ser wohnte er selbst bei, half Maurer machen und gab ihnen gute Gesetze.]

CARBONARI (Kohlenbrenner oder Köhler) (DIE); eine geheime Verbindung von mit dem Gouvernement unzufriedenen Italienern: eine Art *schwarzer Brüder* nach italienischem Character. Sie war zwar jederzeit auf's Strengste von den verschiedenen Fürsten Italiens verboten, bestehet aber fortwährend; und diese Gesellschaft hat nicht selten thätliche Widersetzlichkeit gegen obrigkeitli-Verfügungen veranlaſst. In Calabrien scheinet sie am festesten Wurzel gefaßt zu haben. --daſs Mehrere behaupten, die Carbonari im 6sten und 7ten Jahrzehende des letztvergangenen Säculums auch mit den geheimen Freimaurerlogen in Venedig den italienischen Staaten Osterreichs in Verbindung gestanden haben

[Nach der "Bisollen. bliotheque historique" für 1819, leitet man ihren Ursprung aus den östlichen Departements Frankreichs von den *Charbonniers* (Köhlern ab, - einer Secte, ähnlich der Freimaurerbrüderschaft, welche, wie diese, den politischen Ereignissen fremd blieb. Die Carbonari hingegen haben politische Absichten. - Als nämlich im 16ten Jahrhunderte die Zerstückelung Italiens, herbeigeführt durch die Uneinigkeit seiner Bewohner, diese Halbinsel dem Drucke der Fremden und ihrer Heere preisgegeben hatte, erwachte in seinen Staatsmännern, Kricgern und mehreren Fürsten der geheime Wunsch, die eingedrungenen Deutschen, Franzosen und Spanier zu verjagen: allein. dieser fand in der durch eine schlafähnliche Abspannung verwahrloseten Nation keine Stütze: und der Zweck, aus Italien einen einzigen Staat zu bilden. konnte nicht erreicht wer-. den. Die zerstückelte Kraftanstrengung einer kleinen Zahl aufgeklärter Männer wäre ' umsonst gewesen. Erst seit den neueren revolutionairen Feldzügen der Franzosen in Italien wird man ein bestimmteres Daseyn der Carbonari in einer

ordentlich gestalteten Verbindung gewahr, in welcher sich die hellesten Köpfe Italiens befinden sollen. Murat, der während seiner Regierung in Neapel ihre sogenannten Kaufhäuser (ventes) schließen ließ, gab sie wieder frei, sobald er mit Osterreich zerfiel, und suchte, sie zu seinen Zwecken Nun verzu brauchien. mehrten sie sich ungemein, sollen aber in der neuesten Zeit in der Aufnahme ihrer Mitglieder sehr vorsichtig geworden seyn. Man entfernte die Unzuverlässigen; worauf diese zu Gunsten der Regierungen eine Opposition bildeten den Namen: Calderari (Kesselmacher), bekamen. - Die neuesten Zeitereignisse in Neapel haben die Absichten und den mächtigen Einfluss dieser politischen Gesellschaft entwickelt.]

CARCERE (EQUES

siehe Thoux.

CARDUO (EQUES A); sie-

he Gersdorf.

CARL I., König von England, geboren am 19. Nov. 1600, bestieg den englischenThron 1625, und wurde am 9. Febr. 1649, Anstiften Cromwell's, enthauptet. — Er beschützte und begünstigte die Baucorporationen sehr; auch gehen die englischen Geschichtschreiber der Freis

maurerei - ihn als Großmeister von 1625 bis Diesen Carl be-1630 an. trachten unterrichtete Maurer als den unter der in dritten St. Johannisgrade vorkommenden Person Hiram's allegorisch dargestellten Meister und sind überzeugt, dalsDessentrauriges Ende die Entstehung des Meistergrades veranlasst hat, womit seine heimlichen Anhänger diè Wiedereinsetzung Carls II. auf den Thron bezweckten. Siehe auch Henriette.

CARL II., Sohn des 1649 enthaupteten Königs von England Carl I., geb. am 26. Mai 1630, wurde von dem Protector Cromwell aus Reiche vertrieben. hielt sich von 1651 an auf dem Continent auf, bis er 4660 den Thron seines Vaters bestieg, und starb am 16. Febr. 1685. - Während seines Exils in die Brüderschaft aufgenommen, wurde er nach seiner Thronbesteigung derselben Beschützer in seinem Reiche, wo sie seit dem Tode Carl's I. durch Cromwell's Misstrauen und die Bürgerkriege sehr in Verfall gerathen, war, nun aber wieder zu blühen anfing. Die englischen Geschichtschreiber der Freimaurerei führen ihn als Grossmeister derselben von 1660 bis 1663 an.

CARL VI., deutscher Kaiser, verbot im Jahre 1738 in den österreichischen Niederlanden und in Flandern die maurerischen Versammlungen auf's Strengste und verbannte diejenigen Freimaurer aus dem Lande, welche nur

eines einzigenFehltritts gegen dieses sein Verbotüberführt werden konnten. CARL XIII.; König von Schweden, nachdem sein

Schweden, nachdem sein Neffe, Gustav IV., im Jahre 1809 der Krone entsagt hatte; vor seiner Thronbesteigung Herzog von Südermannland, geb. am 7. Oct. 1748 und gest. am 5. Eebr. 1818. – Er war stets ein sehr eifriges und thätiges Mitglied des Freimaurerbundes, in welchen er frühzeitig aufgenommen wor-Als Mitglied der den war. höhern Grade von der stricten Observanz trug er den Ordensnamen: Eques a Sole vivificante. Im Jahre 1780 wurde er zum Großmeister der Brüderschaft in Schweden ernannt; welche Würde er bis 1811 bekleidete, wo er sie an den damaligen Kronprinzen Carl Johann abtrat und für die Freimaurer seines Reichs einen öffentlichen Ritterorden stiftete. Siehe CARL's XIII. Orden and Boheman.

CARL'S XIII. ORDEN; ein öffentlicher Ritterorden

in Schweden, von dem Könige Carl XIII. am 27. Mai 1811 gestiftet, "um" (wie in der Constitutionsacte wörtlich steht) "die Tugenden zu ehren, die von kzinem Gesetze vorgeschrieben sind und selten zur Achtung des Rublicums hervongenifen werden". Den Statuten dieses Ordens \*) zufolge, kann er nur Freimanzern ertheilt werden; und ist aus dem Grunde abs höchster Grad der schwedischen Freimaurerei zu betrachten. Der regierende König it jederzeit der Ordens Meister; und auser den königlichen Ruinzen kann der Orden nur zus ziehen tund. zwanzig weltlichen und drei geisb lichen Mirgliedern bestehenen : Tobk 200.

CARL JOHANN, König von Schweden, geb. am 24. Juny 1763 zu Pau in

mebst der beigefügten Abbildung des Ordenskreuzes, unter andern a) in dem "geograph Ephemerident", B. 37, St. 3, (1812, in gr. 8.,) Seiten 348 – 357; b) in dem altenburger "neuen Journale für Freitmaurerei", B. 1, Heft 1, (1812, in 8.), S. 127 – 147; und c) französisch in dem "Acta Latomorum", (par Thory), T. II; p. 66 – 67, abgedruckt.

Frankreich, wo sein Vater, Bernadotte, Rechtsge-lehrter war. Obgleich von bürgerlicher Abkunft. schwang er sich doch durch seine ausgezeichneten militairischen Talente bis zu einem Prinzen von Ponte-Corvo empor, und wurde im J. 1810 von den sohwedischen Reichsständen zum Thronfolger erwählt. Der damalige König Garl XIII., der ihn zu seinem Sohn adoptirt hatte, mannte ihn im J. 1811, bei Gelegenheit der Stiftung yon Carl's XIII. Orden, zum Grossmeister der Freimaurenbruderschaft in Schweden; welche Würde er seiner Seits nach Besteigung des Throns im J. 1818 an seinen Sohn; Oskar, Herzog von Südermannland, abtrat.

CAROLATH (FÜRST VON SCHÖNAICH-), in Schlesien; ein sehr aufgeklärter und thätiger Maurer. Bei ihm fand Fessler von 1788 bis 1795 Schutz und Ruhe vor den vielen Verfolgungen der Mönche in Österreich.

CAROLINE, Tochter des deutschen Kaisers Franz I., geb. am 13. August 1752, Gemahlin des Königs von Neapel und später von beiden Sicilien, Ferdinand IV., und gest. in Wien am 8. Sept. 1814. — Durch ihre

Fürsprache' bei ihrem Gemahl und durch den Schutz. welchen sie den Freimaurern schenkte, rettete sie nicht allein im J. 1775 die damals in Neapel hart verfolgten Mitglieder einer aufgehobenen Loge, sondern trug auch dazu bei, dals im J. 1785 alle gegen die Freimaurerei erlasseno Decrete widerrusen wurden." S, Geschichte des Schicksals der Freymäurer zu Neapel"; Frankf. und Lpzg., 1779; in 8; oder: "Histoire de la persécution intentée en 1775 aux Francs. Maçons de Naples"; Londres 1780; in 8.]

CANYOPHILLO (EQUES

A); siehe Knügen.

Cantsfort (Johann Proby Baron von), Grossmeister der Grossen Loge von England (von den mod. Mas.) in den Jahren

1752 und 1753.

CASTELLAN (EIN) ist der Aufseher oder Verwalter eines Logengebäudes, welches er bewohnt. Entweder ist er ein dienender Bruder oder auch ein wirkliches Mitglied der Loge, dessen Sorge die Unterhaltung und Bewachung des Gebäudes und des darin Befindlichen überlassen ist.

CASTELMORON (HEIN-RICH FRANZ XAVIER); siche Belsunce.

CASTILLON (FRIDRICH

Gustav Abolem Marme-Lian von), Professor der Mathematik bei der königt. Ritteracademie und Director der philosophischen Classe der Academie der Wissensch. in Berlin, geb. in Lausanne am 22. Sept. 1747, gest. am 27. Januar 1814, war Landesgroßmeister der Großen Landealoge von Deutschland, zinnendorf'schen Systems, in den Jahren 1782 bis 1789, dann von 1799 bis 1814.

CATECHISMUS, INSTRUC-TION; die Fragen und Antworten über die jedem Grade der Freimaurerei eigenthümlichen Kenntnisse. Gebräuche u. s. w. In ältern Zeiten, ehe der Gesellen-, der Meister- und andere Grade aufkamen, wurde der Catechismus nur *mündlich* mitgetheilt; und er war in seiner ursprünglichen Einfachheit nicht schwer zu merken: allein, die Mannichfaltigkeit der Grade hat eben so viele Catechismen erseugt, welche von dem ersten alten abweichen; auch sind sie, mit Ausnahme von nur wenigenSystemen und Graden, alle gedruckt \*), ohne jedoch deshalb ein Ganzes zu bilden. Das alte Fragestück von Heinrich VI., aus dem 15ten Jahrhunderte, ist das älteste geschriebene. Fragment eines solchen Catechismus. S. HEINRICH VI.

CATHARINA II. serin von Russland, geb. am 2. Mai 1729, gest. am 9. Nov. 1796. Die Freimaurerei genoss unter ihrer Regierung allgemeine Duldung; und, nachdem, sie sich im J. 1763 einen ausführlichen Bericht darüber hatte abstatten lassen. erklärte sie sich förmlich zur Beschützerin der Brüderschaft. Die Loge Clio in Moskau stand unter ihrer speciellen Protection. Im Jahre 1794 entzog sie indels ihren Schutz der Freimaurerei wieder; weil mehrere Logen in ihrem Reiche in politische Clubbs ausgeartet waren.

CATO; siehe ZWACK.
CAVENT; siehe PATHE.
CELSUS; siehe BADER.
CELTISCHE MYSTERIEN

CELTISCHE MYSTERIEN; siehe DRUIDEN.

CENSUR (MAURERISCHE); siehe LITERATUR.

<sup>\*) [</sup>Z. B. von den drei Johannisgraden deutsch: 1) ,, Catechismus für Freymaurer" (oder der älteste Lehrlingscatechismus); 2)

<sup>&</sup>quot;Cat. für Freymaurer des sweyten Grades" und 3) "Cat. für Freymaurer des dritten Grades"; alle drei "aus dem Altenglischen mitAniberkungen"; Freyborg, bei Gerlach; (ohne Jahrzahl;) in 8.1

CENTAINE (L'ORDRE DE CA). DER ORDEN DER HUN-BERT, eine mystische Secte. welche 1735 in Bordeaux entstand und auch Frauen unter sich auf? Späterhin haben nahm. einige Anhänger derselben gesucht, sie der dortigen Freimaurerei einzuimpfen, jedoch ohne Erfolg.

(DIE); - CENTRALISTEN eîn alchemistischer Verein. der sich maurerischer Formen bei seinen Versammlungen bediente, und auch politisch-religiöse Tendenz gehabt haben soll. Er entstand und verlosch in den Jahren zwischen 1770 und

GEPHANE; siehe ZE-PHON.

CERASO (EQUES A); siehe Wachten.

"CEREMONIEN' - MEISTER (DER); Einer der Logenbeamten, dessen Amtspflichten darin bestehen, die besuchenden Brüder Im Vorsaale zu empfangen, zu examiniren und sie, nach Aushändigung ihrer Certificate, den Gebräuchen gein die Loge einzuführen und ihnen ihre Plässe anzuweisen. - Wenn éine Loge keine Stewards hat, so sind ihm die Anordnungen der Tafellogen überlassen und die dienenden Brüder unter seine besondere: Aufsicht gestellt.

In Abwesenheit des Bruders Architecten hat er dafür zu sorgen, das Alleszur Haltung der Loge ge-

hörig bereit sev.

"CÉRÉMONIES ET COUTU-MES réligieuses de tous les pétiples du monde, représentees par des figures, dessia nées par B. Picart, avec historides explications ques par J. Fred. Bernard 2 Vols. in Folio: Amsterdam, 1723-1743. ses mit 266, von Kennern sehr geschätzten, Kupfern versehene Werk enthält nicht allein die Beschreibung und genaue bildliche Darstellung aller alten Mysterien und derkirchlichen Gebräuche von den damals bekannten Religionen, sondern auch (im 10ten Theile) das vollständige Ritual der sieben Grade des französischen Systems der Freimaurerei, nebst meherläuternden pfern.

CERTIFICAT; siehe Dr.

CHABOUILLÉ (NICOLAS) Parlements advocat in Paris: Die Große Luge des königlichen Ordens vom Hérédom de Kilwinning in Edinburg ertheilte ihm am 4ten Oct. 1786 ein Patent, um das erste Capitel dieses Ordens in Frankreich zu stiften, welches sich unter dem Namen: Le Chois, in

Paris bildete, und wovon er Präsident war.

CHALLIOU DE JONVILLE.

Der Graf von Clermont,
Großsmeister der Großsen
Loge von Frankreich, ernannte ihn 1762 zu seinem
Generalsubstituten; worauf die beiden damals unter den französischen Freimaurern bestehenden Factionen sich vereinigten.
Chaillou de Jonville folgte
in besagter Würde dem allgemein anstößigen Tanzmeister la Corne nach, der
dieselbe ein Jahr lang bekleidet hatte.

CHAMBONNET (DE), Stifter des Ordens der Glückseligkeit, welcher 1743 in Frankreich entstand. Siehe Félicité.

Chandos (Herzog von); siehe Caernarvon.

CHAPELLE (VINCENT DE LA) präsidirte in der ersten gesetzmälsigen Loge Holland, welche er am 30. Nov. 1734 unter dem Titel: L'Union - royale, im vermöge eines Pa-Haag, tentes der Großen Loge von England (von den mod. Mas.), stiftete. dieser Versammlung wurde der Graf von Wassenaer zum Großmeister des dort entstehenden Ordens er-Im J. 1749 nahm diese Loge den Titel einer Mutterloge an.

CHAPELOT, Gastwirth in

dem dicht an den Thoren von Paris gelegenen Dorfe la Rapée, wurde im J. 1737 vom Châtelet in Paris zu einer Geldstrafe von 1000 Livres und zu sechsmonatlicher Vermauerung seiner Hausthür verurtheilt, weil er gegen das Verbot der Polizei eine Versammlung von Freimaurern bei sich geduldet hatte.

CHARACTERISTISCHERNAme; siehe Ordensname.

CHARTE; siehe Consti-

CHARTERIS (FRANZ), OF AMISFIELD, Großsmeister der Großsen Loge von Schottland (von den and Masons) im J. 1747, so wie dessen Sohn, gleiches Namens, im J. 1787.

CHARTRES (LOUIS PHI-LIPPE JOSEPHHERZOG VON); siehe ORLEANS.

CHASTANIER (BENEDICT), französischer Herkunft und Wundarzt, stiftete 1767 in London eine maurerische Loge, um die Grundsätze Swedenborg's darin zu lehren. Diese Loge artetete aber bald in eine bloß theosophische Secte aus und dauerte als solche in London mehrere Jahre fort, ohne sich fernerhin der maurerischen Formen zu bedienen.

CHATELET (LE GRAND), das vormalige Polizeigericht von Paris bis zur Revolution, erliess mehrere Verordnungen gegen die maurerischen Versammlungen, worunter sich die vom 14. September 1737 und 18. Juny 1745 auszeichnen. [v. ,,Hist. de la fond. du G. O. de France", (par Thory); p. 275-281.]

CHEFDEBIEN (MARQUIS DE), aus Narbonne, war ein sehr thätiges Mitglied der höhern Grade der stricten Observanz. worin er den Ordensnamen: Eques a capite galeato, trug. - Er ward 1785 zu dem Convente der Philalethen in Paris berufen, und zu dessen Secres tair für die französische Sprache, sowie der Baron von Gleichen für die deutsche, erwählt.

CHEF DER LOGEN: siehe PRINZ VON JERUSALEM.

CHEF DER ZWÖLF STÄM-ME ( DER ERLEUCHTETE ); der 11te Grad des Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident in Paris.

CHEF VOM TABERNAKEL (DER); der 23ste Grad des aus Amerika nach Frankreich eingeführten altenglischen Rituals.

CHERCHEURS DE LA VÉ-RITÉ; siehe PHILALETHEN.

CHEREAU (ANTON WIL-HELM), Maler in Paris, gab daselbst 1806 zwei hermetisch - philosophische Werke in gr. 8. heraus:

a) "Explication de la Croix philosophique des Chevaliers Rose-Croix" und b) "Explication de la pierre cubique"; beide mit Kupfern.

CHESTERFIELD (PHILIPE DORMER STANHOPE, GRAP von), geb. 1694 und gest. 1773, berühmt als Staatsmann und durch seine Rednertalente. sowie durch seine Briefe an seinen Sohn. hatte bei seinem Aufenthalte im Haag, als englischer Gesandte bei'm Prinzen von Oranien, im Jahre 1731 den Vorsitz in derjenigen Loge, in welcher Frans I, damaliger Grossherzog von Toscana, zum Freimaurer aufgenommen wurde. Diels war die erste maurerische Versammlung in den vereinigten Niederlanden.

CHEVALERIE (DE LA); siehe BACON DE LA CHE-VALERIE.

CHEVALIER, Opticus und Ingenieur in Paris, grün-dete 1812 in der Loge: les Admirateurs de l'Univers, deren Meister vom Stuhl er war, einen Tempelherren-Grad unter dem Namen des Ordens vom heiligen Grabe, der jedoch 1815 wieder erlosch.

CHICHELEY (HEINRICH), Erzbischof von Canterbury. Den englischen Geschichtschreibern nach, sollen während der Minderjährigkeit K. Heinrich's des VI. ungeachtet des Verbots. welches das englische Parlament im J. 1425 gegen die geheimen Versammlungen der Baucorporationen hatte ergehen lassen, dieselben unter seiner Begünstigung fortwährend stattgefunden haben: auch wird er als Großmeister der Bauleute in England von 1413 bis 1443 angegeben. Im J. 1429 Baumeister hielten die unter seinem Schutze in Canterbury selbst grosse Versammlung. Bestätigung dieser Thatsache findet man jetzt noch in der oxforder Bibliothek ein Manuscript mit dem Titel: "Liberatio generalis Domini Gulielmi Prioris ecclesiae Christi Cantuarensis erga festum natalis Domini 1429", worin man die Namen der Meister, Aufseher und Arbeiter eingeschrieben findet, welche dieser Versammlung bei-[V. ,,Preston's wohnten. Illustrations of Masonry;" London 1812; p. 163."]

CHIFFER-SCHRIFT (DIE), die geheime Schreibart, worin gewisse Zeichen eine verabredete Bedeutung haben; wodurch das darin Geschriebene dem Unkundigen unverständlich wird. — Mehrere Secten, Systeme und Grade in der Freimaurerei haben der-

gleichen adoptirt, und besonders die Alchemiker sich derselben bedient.

CHORIM, (die Edlen); ein hebräisches bedeutendes Wort in den höhern Graden.

CHOTSEBIM (Steinhauer); ein hebräisches bedeutendes Wort in den höhern Graden.

CHRISTOPHOROS; der Name der Priester vierter Classe in den alten aegyptischen Mysterien. Siehe Aegypten.

CHRIST-ORDEN, CHRI-STUS-RITTER (DER), (POrdre du Christ); ein templarisches System in Frankreich, wovon in Rennes, Perpignan und Orleans noch Capitel existiren. Die Mitglieder dieses Ordens behaupten, dass er allein die directe und ächte Fortsetzung des Tempelherren-Ordens des vierzehnten Jahrhunderts | sey. "l'hist. de la fond. du G. O. de France" (par Thory), p. 223 seq.]

CIRCINO (EQUES A); s., SCHWITZKY.

CITÉ SAINTE (CHEVA-LIERS DE LA); siehe HEI-LIGE STADT.

Civi ist ein bedeutendes Wort in den höhern Graden.

CLAIR (SAINT), oder SINCLAIR; siehe Roslin. CLARE (GILB. DE), GRAF von Gloucester; siehe Gloucester.

CLARE (GILBERT DE), MARQUIS VON PEMBRORE; siehe PEMBRORE.

CLAUDIUS (MATTHIAS), ein sehr bekannter deutscher Schriftsteller, unter dem angenommenen Na-Asmus, oder der wandsbecker Bote, geb. 1740, gest. in Wandsbeck am 21. Januar 1815, war ein eifriger Anhänger der Freimaurerei, für die er mehrere Lieder dichtete. Er hat des St. Martin Werk: .. des Erreurs et de la Vérite". funter dem Titel: "Irrthümer und Wahrheit", u. s. w., (Brefslau, 1782; gr. 8;) mit einer Vorrede, in welcher er erklärt, "dass er das Buch, gleich vielen anderen Gelehrten, nicht verstehe, dass er aber, ausser dem Ausdrucke von Supeund Sicherheit. darin einen reinen Willen, eine ungewöhnliche Milde und ein Wohlseyn in sich finde, das ihm zu Herzen gehe, "] in's Deutsche übersetzt. [S. auch St. Martin, Ramsay und Terrasson.]

"CLAVICULAE SALOMOwis", oder Schlüssel zur höchsten Weisheit; der Titel Eines derjenigen Werke des mystischen Unsinnes, welches bei den Anhängern der Mystik in dem ausgezeichnetesten Ansehn steht, und welches ein merkwürdiges Denkmal der Verirrungen des menschlichen Geistes ist.

CLAVIS MURATORUM.
Dieser nach den vier Elementen: Erde, Wasser,
Luft und Feuer, in 4 Classen, unter den Benennungen: a) le Mineur, b) ie
Laveur, c) le Soufteur, d)
le Fondeur, getheilte Grad
macht den 54sten bis 57sten
des misphraim'schen Systeins in Paris aus.

CLEMENS V. Dieser vormalige Erzbischof von Bordeaux, verdankte dem Könige von Frankreich, Phi-Upp dem Schönen, dass er am 5. Juny 1305 zum Papst erwählt ward. Wahrscheinlich aus diesem Grunde, oder wegen vorhergegangener Verpflichtung dazu, wurde er Mitschuldiger an der Verfolgung und Verurtheilung der Tempelherren. Er starb am 19. April 1314 an einer Krankheit, die ihn wenige Tage nach der Hinnichtung Molay's befiel; worüber die Sage lautet. dals Guido von Viennois ihn am 18. März desselben Jahres bei'm Besteigen des Scheiterhaufens in der Frist von 40 Tagen vor Gottes Gericht geladen habe.

CLEMENS XII, am 12. August 1730 zum Papsterwählt und gestorben am 6. Februar 1740. Sein Familienname war Lorenz Corsini. Siehe Bulle.

CLERIKER, KLERIKALIsches System, Clerico-NUM ORDINES TEMPLARII; em unter den Freimaurern' von dem verstorbenen Oberhofprediger von Starck in Darmstadt gestiftetes System, von dessen Existenz man im Jahre 1767 die ersten Spuren findet, und welches in der Epoche entstand; wo die stricte Observanz anfing, zu ihrem höchstenFlore zu gelangen. Damals gaben seine Verbreiter vor: "es bestehe ein geheimes Hochcapitel von Clerikern, welche die unbekannten Oberen der Freimauter seyen, mit denen nur er, Starck, und noch einige Wenige in Verbindung stünden. Diese Oberen hätten die Hauptleitung der Freimaurerei und wären im Besitze des höchsten Wissens in derselben; auch sey die Freimaurerei aus dem Tempelherren-Orden hervorgegangen und dessen absichtlich verschleierte Fortsetzung; die Cleriker aber wären die Geistlichen dieses Ordens und die alleinigen Bewahrer der Geheimnisse und Rechte desselben". Dieses System war in 7 Stufen getheilt, nämlich: 1. der Lehrling; 2. der Geselle;

3. der Meister; (diese drei waren der gewöhnlichen Johannis - Maurerei gleich, jedoch mit Veränderungen und Zusätzen. welche den Stempel des Jesuitismus tragen; die darauf folgenden Grade sprechen diesen Geist stufenweise und am Ende ganz deutlich aus); 4. der Jungschotte; 5. der schottische Altmeister oder St. Andreas-6. der Provin-Ritter; zial - Capitular vom rothen Kreuze und 7. der Magus, oder der Ritter der Klarheit und des Lichts; welcher Grad wieder in fünf Abtheilungen zerfiel; nämlich a) der Ritter-Noviz vom dritten Jahre; b) der Ritter - Noviz vom fünften Jahre; c) der Ritter-Noviz vom siebenten Jahre; d) der Levit und e) der Priester. Dieses System erregte besonders in stricten Observanz großes Aufsehn und Eifersucht, fand indess doch nicht die erwartete günstige Aufnahme: da der Geist des Catholicismus und Jesuitismus, welcher daraus hervorleuchtete, alle protestantischen Mitglieder gegen dasselbe einnahm. Beide Systeme, die hinsichtlich der Entstehung u. Natur der Freimaurerei von gleichem Princip ausgingen, suchten sich daher zu nä76

hern: die Cleriker in der Hoffnung, durch die vorgeblichen unbekannten Obern den erwünschten Einfluss zu bekommen, und die stricte Observanz sich schmeichelnd, zu Geheimnissen, die ihr mangelten, zu gelangen und sich durch diese Vereinigung noch mehr zu consolidiren. Mehrere Schritte wurden gegenseitig gethan; allein, die Weigerung von Seiten der Cleriker, die unbekannten Oberen wenigstens den Häuptern der stricten Observanz zu nennen, hinderte nicht allein eine förmliche Vereinigung, sondern zog selbst das Erlöschen des clericalischen Systems nach sich; um so mehr da es immer lauter wurde, dass Starck die Haupttriebfeder desselben war; was ihm nicht wenige Angriffe zuzog, und wogegen er sich nur mit Mühe vertheidigen und nie ganz schützen konnte. Haupttummelplatz des literarischen Streits in dieser Sache war die "Berliner Monatschrift, worin Nico-Biester und Gedike Starck'en auf's Härteste angriffen. Siehe auch STARCK und Biesten.

CLERMONT (DAS COLLE-GIUM VON); ein Jesuitenkloster in Paris, wo Jakob II. nach seiner Flucht

aus England zu Ende des 17tenJahrhunderts wohnte. bis er nach St. Germain en Lage ging. Während seines Aufenthalts in diesem Collegium vereinigten sich die ihn umgebenden Landsleute in verschiedne geheime Ordensgrade, welche später, nachdem die Freimaurerei aus England nach Frankreich eingeführt worden war, derselben durch die Anhänger Jakob's III. unter dem Titel der Grade des Hochcapitels von Clermont einverleibt wurden. und nicht allein den Grund zu der großen Menge hoher Grade legten, welche seitdem mit allerlei verschiedenen Tendenzen in Frankreich und in andern Ländern, als zur Freimaurerei gehörend, entstanden, sondern auch unter der Brüderschaft die Titel-, Bänder - und Ordenssucht erzeugten und dem Jesuitismus Eingang zu verschaffen suchten. Man nannte damals Ganze dieser höhern Grade anspielungsweise das clermont'scheHochcapitel; und dieses bestand bei seinem Ursprunge, ausser den drei Johannis - Graden, nur aus drei höhern oder Capitelgraden, nämlich: 1) der Ritter vom Adler, oder der auserwählte Meister; 2) der erlauchte Ritter, oder der Tempelherr (Professus); 3) der erhabene erlauchte Ritter (le Sublime Chevalier illustre). S. auch Bonneville.

CLERMONT (LUDWIG VON Bourbon, GRAF von), Prinz von königlichem Geblüte, war der vierte lebenslängliche Grossmeister der Freimaurer in Frankreich, erwählt am 11. December 1743. Die Gleichgültigkeit, womit er diese Würde bekleidete, und die Leitung der Freimaurerei einigen Maurern der niedrigen Classe des bürgerlichen Lehens überlies, verursachte die dem Rufe des Ordens nachtheiligsten Unordnungen und Streitigkeiten in demselben. Er starb den 15. Juny 1771. Siehe auch BAURE und JAILLOU DE JONVILLE.

CLIBANO (EQUES A); siebe Bechtolsheim.

COCARDZ (EINE). Einige wenige Logen haben den Gebrauch angenommen, ihre Mitglieder eine blaue Cocarde am Hute tragen zu lassen, und legen ihr die Bedeutung der Gleichheit und Freiheit bei. So wenig Analogie zwischen diesem Zeichen und jenen beiden Begriffen stattfindet, eben so fremdartig ist es der Kleidung eines Mauters, sowohl in positiver als symbolischer Hinsicht.

Cozns; siehe Ausan-Wählte.

Collentach (Pries von), Kaplan des Königs Johann ohne Land, der ihn 1199 zum Großmeister der Bauleute in England ernannte. — Unter seiner Leitung ward der Bau der steinernen londner Brücke (London-Bridge) angefangen, [welcher unter seinem Nachfolger, Wilhelm Alomain, im Jahre 1209 beendiget wurde.]

COLERAINE (HEINRICE HARE LOAD), Großmeister der Großen Loge von England (von den modern Masons) im Jahre 1727.

COLLEGIEN (DIE INLÄN-DISCHEN) (les Chapitres inlandais) existirten bloß in Frankreich zwischen 1730 und 1740 und gaben vor, von einem Großscapitel in Dublin auszugehen: allein, die schottischen hohen Grade verdrängten sie gänzlich.

Comité (RIW); ein zweinem gewissen Zwecke von einer Loge erwählter Ausschuß einer Anzahl Brüder, die bei ihren Beschäftigungen die ihnen vorgeschriebenen Gränzen nicht überschreiten dürfen.

Commission (zinz); eine gewisse von einer Loge erwählte Anzahl Brüder, um in ihrem Namen irgend eine Handlung zu verrichten, oder für dieselbe eine Arbeit zu verfertigen.

Compagnon; siehe Ge-

Comtrum (DER RITTER-); der neunte und höchste Grad der Secte der auserwählten Coëns. Siehe Aus-RRWÄHLTE.

COMTHUR VOM TEMPEL (DER SOUVERAINE) ist der . 27ste Grad des aus Amerika nach Frankreich eingeführten sogenannten altenglischen Systems.

Concondition (DIB); Einer der vielen Studentenorden auf den Universitäten des nördlichen Deutschlands, welcher bei mehreren Gelegenheiten mit den
Amicisten gemeine Sache
machte.

Conferenz-Logen, FA-MILIEN - LOGEN, . STE-WARDS-LOGEN, sind diejenigen Versammlungen, worin sich die Beamten und sonstigen dazu befugten Mitglieder über die Administration threr Loge berathschlagen, und wozu keine besuchende Brüder zugelassen werden. In denjenigen Systemen, wo die Direction der St. Johannis-Logen ein:Privilegium der höhern Grade ist, sind die Mitglieder der unteren Grade von der Leitung und Administration ihrer eigenen Angelegenheiten ganz ausgeschlossen.

COMSETE, RATH (EIN); die Benennung, welche die Stifter gewisser hohen Grande für ihre Versammlungen adoptirt haben. Sie ist sonach ganz gleichbedoutend mit Loge und Capitel.

CONSEIL DES CHEVALIERS
D'ORIENT (LE) (der Rath
der Ritter vom Osten), wetteiferte mit dem Conseil des
Empereurs d'Orient et d'Occident. Ein Schneider, Namens Pirlet; in Paris, gründete am 22. July 1762 dies
ses Großcapitel, welches
eben dieselbe Hierarchie
der Grade, wie das ältere
Conseil, annahm.

Conseil des Empereurs D'ORIENT ET D'OCCIDENTA Sowerains Princes Macons (Le) (der Rath der Kaiser von Osten und Westen. souveraine Prinzen - Maurer); der Name des Grofscapitels der hohen Grade der Freimaurerei in Frankrèich, welches sich im J. 1758 in Paris bildete und seine legislative und dogmatische Macht über die damals anerkannten verschiedenen höhern Grade größten nördlichen Theile Frankreichs ausstreckte, jedoch gegen 1780durch die Massregeln der Grossen Loge dieselbe wieder verlor. Die Benennung der von diesem Hochcapitel in seinen am 21. September 1762 in 35 Artikeln.

festgesetzten Statuten anerkannten und in sieben Classen getheilten Grade I. 1) der Lehrling; 2) der Geselle; 3) der Meister; II. 4) der verborgene Meister (M. secret); 5) der vollkommene Meister: 6) der Geheim-Secretair; 7) der Intendant der Gebäude: 8) der Vorsitzende (Prévôt) und Richter; III. 9) der Auserwählte; 10) der auserwählte Ritter der Funfzehen; 11) der erlauchte Chef der zwölf Stämme; IV. 12) der Groß - Architect; 13) der Ritter von Royal-Arch; 14) der Groß-Auserwählte und vollkommene Altmeister: V.15) der Ritter vom Degen; 16) der Prinz von Jerusalem; 17) der Ritter vom Orient und Occident; 18) der Prinz and Ritter vom Rosenkreuz; 19) der Gross-Priester (Pontifex), oder der Meister ad vitam; VI. 20) der Groß-Patriarch; Grossmeister Schlüssel der Maurerei: 22) der Prinz vom Libanon, Ritter von Royal-Hache; VII. 23) der Prinz-Adept, Chef des Gross-Consistoriums; 24) der erlauchte Ritter and Comthur vom weißen und schwarzen Adler; 25) der sehrerlauchte souveraine Prinz der Maurerei. Groß-Ritter und d'Occident errichtete dieerhabener Comthur vom

königlichen Geheimnisse. DieMitglieder dieses Grosscapitels oder Conseil führten den Titel von Souverains Princes-Macons, Substituts-généreaux de l'art royal, Grands-Surveillants de la grande et sublimeLoge de St. Jean de Jérusalem. -Obige Ordens - Hierarchie sowohl, als die erwähnten Statuten von 1762, waren ganz gleichförmig und einverstanden mit dem Conseil des Princes de Royal Secret in Bordeaux, welches seinerseits über den größten Theil der Capitel des südlichen Frankreichs seine Herrschaft erstreckte. "l'hist. de la fond. du G. O. de France" (par Thory), p. 15-18, 26 seq. et 121 -127.7. -

CONSEIL DES PRINCES DE ROYAL SECRET (LE) (der Rath der Prinzen vom königlichen Geheimnisse); der Name eines Großcapitels, welches sich 1760 in Bordeaux bildete und eine constituirende und dogmatische Gewalt über die Capitel der damals bestehenden böhern der französischen Freimaurerei in den südlichen Provinzen Frankreichs ausübte. Einverstanden mit dem in Paris residirenden Conseil des Empereurs d'Orient et ses Hochcapitel am 21.

September 1762 Statuten in 35 Artikeln, wodurch die Hierarchie der verschiedenen Grade auf 25 in sieben Glassen bestimmt wurde. Siehe deren Nomenclatur unter Conseil BES EMPEREURS D'ORIENT ET D'OCCIDENT.

Conseil (LE) Suprème POUR LA FRANCE des puissants et Souverains Grands-Inspecteurs généraux du 33eme Degré du Rite ancien et accepté (der oberste Rath für Frankreich der mächtigen und souverainen General - und Gross - Inspectoren vom 33sten Grade des altenglischen Rituals); der Name des Hochcapitels der aus Amerika nach eingeführten Frankreich dreisig, bänder - und titelreichen, hohen Grade, welché, nebst den drei St. Johannis - Graden, das in diesem Lande sogenannte altenglische Ritual chen. Dieser oberste Rath. welcher seinen Sitz in Paris hat, bildete sich im Jahre 1804 und überläßt alles die 18 ersten Grade sei-Systems Angehende dem Gross - Oriente von Frankreich, behält sich aber die gesetzgebende und dogmatische Macht über die übrigen 15 höhern Grade wor, und hat daher schon mehrere hitzige Fehden mit dem französischen GroßOriente gehabt, welcher, theils aus Eifersucht, theils als Gewährsmann der Freimaurerei hinsichtlich des Gouvernements, ein neben ihm bestehendes selbstständiges maurerisches Corps nicht gleichgültig anschen Kann. [In der "Hist. de la fond. du Gr. Or. de France" (par Thory) befinden sich p. 147-153: "Notice sur ce Conseil", und p. 154-162: "Acte constitutionnel du Suprême Conseil du 33eme degré en France. "] Sieheauchaltenglisches RITUAL, GRASSE-TILLY, MORIN.

CONSERVATEUR Nachdem die GRAND.-). politischen Ereignisse im Jahre 1814 unter den mächtigen und angesehenen Personer Frankreichs, und besonders in Paris, eine gänzliche Umwälzung veranlafst hatten, so wurden am 15ten July 1814 die Würden des damaligen Grofsmeisters des Ordens, Napoleon Joseph's, und dessen Adjuncts, des Prinzen Cambaceres, vom Großen Oriente für erledigt erklärt und an deren Stelle ein Triumvirat von drei Grands - Conservateurs des Ordens in Frankreich eingesetzt und ans 12. August Macdonald, Hersog von Tarent, der Graf Beurnonville und Timbrune; Graf von Valence, so wie der Chevalier Alex. Hen. Nic. Roettiers de Montaleau su ihrem Repräsentanten vom Großen Orient erwählt.

CONSISTORIUM (DAS OBER-) (le supréme Consistoire); der 72ste Grad des misphraim'schen Systems in Paris.

Constantisten (DIE); Einer der zahlreichstenStudenten-Orden auf den Universitäten des nördlichen Deutschlands, dessen Existenz zuerst im Jahre 1786, besonders auf der göttinger und marburger Universität, bekannt wurde. Späterhin war er auch unter der Benennung: Unitisten oder Unitarier, bekannt.

CONSTITUTION, PATENT, CHARTE ist die von einer Großen Loge oder einem Groß - Orient ausgestellté Acte, welche die gesetzmälsige Gründung einer einzelnen Loge oder eines Capitels bestätigt. Bis zur Errichtung der Großen Loge von England (von den modern Masons) war es hinreichend, wenn sich die in den Statuten der Brüder+ schaft vorgeschriebene Anzahl Brüder vereinigte, um eine gesetzmälsige (gerechte und vollkommene) Loge zu gründen; seit jener Epoche aber beschloss diese Grosse Loge, dass jede einzelne Loge, welche von ihr als regel-

mässig bestehend betrachtet sevn wolle. eine solche von ihr ausgefertigte Constitutions - Acte besitzen müsse. Diesem Beispiele zufolge, nahmen die später in andern Ländern entstandenen Großen Logen dieselbe Massregel an, um so mehr, da, vermöge des in den letzten Zeiten in Europa allgemein angenommenen Polizeisystems der Staaten, die Grossen Logen für das Verhalten der unter ihrer Oberaufsicht arbeitenden einzelnen Logen verantwortlich gemacht wurden. Die Pflichten einer solchen Tochterloge gegen die, von welcher sie constituirt ist, bestehen in der Befolgung des ihr vorgeschriebenen Rituals bei ihren Arbeiten, in einer jährlichen bestimmten Geldabgabe, und in dem Gehotsame, den sie den in iener beschlossenen Gesetzen zu leisten hat. [Vgl. in dem "Constit. Buche der Loge Archimedes zu den 3 Reissbretern zu *Altenburg"* (4803; Fol.;) die Abhandl.; "Erörterung der Begriffe: Aechte Logen; Systemlogen und Winkellogen; Lo. genvereine und Centrallogen; Logenbunde und Gro-Ise Logen; Logensysteme; Logenconstitutionen; Mut-Tochterlogen; terlogen ; Deputations logen.

hältnis mehrerer Logen gegeneinander"; S. 218-228.]

CONSTITUTIONS (THE) of the Free-Masons. taining the History, Charges, Regulations of that most ancient and right worshipful Fraternity. For the Use of the Lodges." London: Printed by W. Hunter etc. 1723; 12½ Bogen in 4.; der Titel des englischen Constitutionen-Buches der modernen Freimaurer. - S. Anderson. Diels war das erste bedeutendeWerküberFreimaurerei, was im Druck erschien und einer maurerischen Literatur gleichsam die Baha brach.

[Von anderen Constitutionenbüchern verdienen bemerkt zu werden:

1) das musterhafte "Gesetzbuch der Großen Freimaurerloge Royale York sur Freundschaft" u. s. w.; Beilin 1800; in 8.; nebst dem dazu gehörigen "Grundvertrage";

2) "Constitutions-Buch der Loge Archimedes su den drei Reissbretern in Attenburg"; 1803; in Fol.; mit einem schätzbaren "An-

hanģe";

3) "Constitutions-Buch der Großen Provinzial-Loge von Hamburg und Nieder-Sachsen und derer unter ihrer Constitution arbeitenden Logen"; Hamburg 1801; mit dem Beisatze: ,,Als Manuscript für Logen-Beamte"; in 8.;

4) "Gesetzbuch der Grosen Freimaurer - Loge Asträa"; St. Petersburg 1815; in gr. 8.; auch französisch: "Code des Lois de la Grande Loge Astrée àl'Or. de St. Petersburg"; London 1817; in gr. 4.]

Consummatum est; ein Ausruf, der in einigen höhern Graden nach einer gewissen Ceremonie erfolgt.

Contribution (EINE). So wird in Frankreich die periodische Geldabgabe eines jeden wirklichen Mitglieds einer Loge an deren Casse, zur Bestreitung der nothwendigen Unkosten und für die Hülfbedürftigen, genannt.

CONVENT (EIN). Deren haben mehrete bei den Freimaurern stattgehabt, diesen Namen ausschliefslich erhielten, obgleich jede Versammlung der Mitglieder einer Gesellschaft oder eines Ordens denselben tragen kann. In der Maurerei hat man nur diejenigen Versammlungen so genannt, welche aus eingeladenen Deputirten mehrerer Systeme und Logen, zur Berathschlagung über gewisse vorher bestimmte Puncte, bestanden, und nachher weiter keine regelmässige oder periodische

Fortdauer hatten. Unter, diesens Conventen haben. sich besonders die in Kohlan 1772, Lyon, 1778, Wilhelmsbad) 1782, und Paris, 1785 und 1787, bemerkens. werth gemachti<sup>†</sup>). — In Páris wurden im Jahre 1776. unter dem Namen: rent - philosophique, maurevisch . wissenschaftliche Vorlesungen, in der schottischen Mutterloge gehal. ten, welche sur Winterszeit beinahe jährlich bis 4812 statthatten.

Corner (in a Gnoss);
der Titel, den sich Caglientra in der von ihm selbst
erfundenen, nägyptischen
Maurerei beigelegt hatte,
[Diels hat den Stoff zu dem
Lustspiele: der Großs,
Cophta, geliefert in "Göthe's neuen Schriften", B.1,
(Berlin 1792), S.2—241,
oder im 9ten B. der vollständigen Ausgabe von Desmen Werken.]

Conne; sisheLaconne. Conona annea (eques a); sieha Monanu.

Cononis, (AQUES A); siehe Carl Herzog von Gunland.

Corforation, Zunyt, Innung, Collegium, Kunstverbrüderung, Mistery.

Die Meinung, dass die erste Entstehung der jetzigen Freimaurerei in den ehemaligen Baucorporationen zu suchen sey, ist neuerlich durch die scharfsinnigsten Geschichtschreiber der Brüderschaft so wahrscheinlich dargethan worden. \*) dass sie bei vorurtheilsfreien forschenden Maurern zur Ueberzeugung gediehen ist. - Schon bei den Römern hatten die Bauleute einen Verein unter den Namen: Corporationes und Collegia, unter sich gebildet, zu diesem Zwecke sich Beamte aus ihrer Mitte eigene Gesetze gewählt, gemacht und aufdiese Weise einen gewissen Zunftgeist unter sich erzeugt. Mit dem Falle des römischen Staats und des byzantinischen Kaisenthums werden aber auch die Nachrichten über diese Corporationen sparsamer: und die bestimmten geschichtlichen Nachrichten über solche Baucorporationen in. England finden sich erst wieder mit Anfang des zehnten Jahrhunderts, wo 91.

<sup>\*) [</sup>Sielio die Artikel: Altenbergan Britunschweig und Braunschweig - Lüneburg, Lyon und Wilhelmsbad!]

<sup>\*) [</sup>Siehe insbesondre "die drei ält. Kunsturk." von Krause, B. 1: (der ersten Ausg.), S. 464 ff., dann B. 1 (der zweiten Aufl.), Abth. 2, S. 4-12, und S. 360 f.]

Prinz Edwin zum Großmeister der Bauleute in. England erwählt wurde. der ihnen große Privilegien von seinem Bruder, dem Könige Athelstan, verschaffte und ihnen im J. 926 in York, auf einer grofsen Versammlung aller Logendeputirten des Reichs Statuten und Regeln gab, welche sich noch im Archive der Großen Loge in, York befinden ). Je nachdem nun die gothische Baukunst auf eine höhere Stufe der Vollkommenheit stieg, vermehrten sich auch die geschlossenen Gesellschaften der Bauverständigen, Steinhauer, u. s. w., die, von den Fürsten mit vielen Vorrechten und Freiheiten beschenkt, nur in ihrem Innern ihre Kenntnisse bewahrten und mittheilten, geheime Gebräuche bei ihren Versammlungen einführten, sich eigene Gesetse gaben und dadurch sich nicht allein von den gewöhnlichen Maurern unterschieden, sondern auch unter sich von allen andern Gerichtshöfen unabhängige Tribunale bildeten. -Hinsichtlich Deutschlands findet man von dergleichen Baucorporationen erst in der Epoche bestimmte Nachrichten, wo die strasburger Cathedralkirche, oder der Münster, erbaut wurde (von 1075 bis 1439); \*) indem zu diesem Bau eine Menge der vorzüglichsten Baukundigen vereint waren, die daselbst eine Hütte oder Loge errichteten, welche in Kurzem ein solches Uebergewicht über alle andere Bauhütten in Deutschland, Böhmen, Ungarn, Frankreich u. s. w. erhielt, dass sie von denselben als ihre oberste oder Haupthütte betrachtet wurde, an welche sie in wichtigen Fällen, als letzte Instanz, appellirten, und deren Entscheidungen, Gesetzen und Befehlen, als von der competenten Behörde ausgehend, sie Gehorsam leisteten. Diese ausgedehnte NOV WOSHALL THE

<sup>\*) [</sup>Diese Satzungen (oder die von Culdereren verfaßte Vorker Constitution)sind zuerst in Deutschland durch den D. Karl Christian Friedrich Krause in "den drei ältesten Kunsturkunden der FMBr." (Dresden 1810) herausgegeben und mit schätzbaren Erläuterungen versehen worden.]

<sup>\*) [</sup>Hierüber verdienem vorzüglich die von Krause'n, in den "KUrk.", B. 2 (der ersten Ausg.), S. 253-251, gelieferten "Bruchstücke, welche die zu dem Baue des Münssers su Strasburg errichtete Haupthütte betreffen", nachgelesen zu werden.]

Jurisdiction der strasburger Haupthütte oder Loge verminderte sich schon im 16. Jahrhunderte durch die Aufhebung der französischen Bauhütten und hörte zuletzt in Deutschland im I. 1707 ganz auf; weil der Reichstag in Regensburg am 16ten März durch ein Reichsgesetz die Abhängigkeit der einzelnen Hütten von dieser Haupthütte, so wie von den später entstandenen Haupthütten in Wien, Zürich und Magdeburg, ebenfalls aufhob und befahl, die unter den stattfindenden Rauleuten Streitfälle vor den örtlichen Civil - Gerichten zur Entscheidung zu bringen. Siehe auch Lose, Culdeen, Münster. Geschichte. altenglisches Systam.

Der geschichtliche Zusammenhang u. die Gleichförmigkeit in Verfassung und Gebräuchen der Freimaurerbrüderschaft und der Baucorporaeigentlichen tionen bei den Griechen und Römern war früher den freimaurerischen Geschichtforschern gänzlich verborgen geblieben. Dem verdienstvollen Br. Krause ist es aber nunmehr gelungen, durch die von ihm in den Quellen angestell-Forschungen Theil der ältesten Geschichte der Bruderschaft mit

Thatsachen zu begründen und auszuführen: wie seine erschöpfende Abhandlung -"über das Daseyn, die Verfassung und die Verhältnisse der Collegien und Corporationen überhaupt und der Baucorporationen insbesondere. bei den Römern und bei den Britten unter römischer Herrschaft", in den "Kunsturkunden", B. 2 der ersten Ausgabe, S. 92-212, zeigt. Folgende Stellen aus derselber dürften hieran ihrem Platze seyn. -

S. 105 f. "Der Begriff. eines Collegium ist nach dem römischen Rechte weit allgemeiner und umfassender, als unsere heutigen Begriffe einer Zunft, eines Handwerks oder einer Profession; er ist vielmehr von der Bestimmung des Gewerbes ganz unabhängig. Bei den Römern bedeutet Collegium im Allgemeinen jede Gesellschaft, welche sich zu einem bestimmten, gebilligten, Staate Zwecke verbindet und als eine selbständige Gesellschaft, als eine selbständige höhere (sogenannte moralische) Realitsperson, vom Staate anerkannt wird. - Damit eine Gesellschaft ein Collegium seyn könnte, waren wenigstens drei Mitglieder erfoderlich; doch konnte ein Einziger die Rochte einer Gesellschaft

oder Gemeinheit (universitatis) fortpflanzen; und alle einzelne Mitglieder konnten sich ohne Rechtsnachtheil erneuern."

S. 135 f. ,, Das wichtigste Recht, welches der Staat den Collegien verlieh, war das Recht, sich ihre innere Verfassung selbst beliebig zu geben, wenn nur dadurch keinem Staatsgesetze zuwidergehandelt wurde. Die Mitglieder beschlossen Alles, auf geschehenen Vortrag der Beamten, nach gepflogener Ueberlegung und nach der Mehrheit der Stimmen. Auf diese Weise nahmen sie auch neue Mitglieder auf, wählten so ihre Beamten, ingleichen ihre Ehrenmitglieder und Schutzherren, die ihr Zunftgeschäft ganz und gar nicht trieben. Sie besafsen ein gemeinsames. Vermögen, gleich jedem Gemeinwesen, und eine gemeinsame Zunftlade oder Casse, welche vom Staate als Eigenthum des ganzen Collegium, nicht irgend einzelner Mitglieder, anerkannt und geschützt wurde."

S. 109 f. "Die ersten christlichen Gemeinen suchten die Rechte der Collegien und Corporationen zu gewinnen: allein, sie waren hierin minder glücklich, als die Juden, die

durch grosse Geldsummen schon unter Cäsar und gleich nach Dessen Tode das Recht der Collegien zu Rom und in den Provinzen zu erlangen wulsten. Ihre gottverehrlichen Zusammenkünfte wurden den unerlaubten Collegien und verdächtigen Privatzusammenkünften beigezählt und bei schwerer Strafe verboten; weil ihrtägliches Versammlen und die Feier des Liebesmahles (der Agape) sie verdächtig machte. -Schon hier also zeigt sich ein Punct, aus welchem betrachtet es sehr wahrscheinlich wird, dass sich die Lehren und die Gebräuche der heidnischen philosoph.Schulen, derMysterien verschiedener Völker, so wie auch der jüdischen Religion und der Essenergesellschaft insbesondere, mit den Lehren und den Gebräuchen der Collegien und Corporationen der Handwerker und Künstler des römischen Reichs sehr frühe schon -vereinigt haben, und dals Diess vorzüglich mit den Corporationen der Baulaute und aller zu ihnen gehöri-.gen Gewerke der Fall gewesen sey; weil diese die stärksten und weil sie bei den berühmtesten Tempeln angestellt waren."

S. 126. "Die Verfassung

und die Einrichtung der Zünfte und der Künstlergesellschaften der alten Völker ging in ihrer Eis genthümlichkeit aus dem Geiste des Alterthums hervor; sie spiegelte die Grundideen menschlicher Geselligheit, welche damals ehen so die Staaten, als die Religionvereine und Hauswesen, regierten, in einem einzelnen Bilde ab und ahmte in ihrer weitern Ausbildung die Schicksale und Veränderungen Staaten nach. Diese Vereine waren ein Staat im Kleinen, dem Volkstaate untergeordnet und mit ihm innig verbunden. Die Römer benannten jeden geselligen Verein sehr bedeutend einen Leib (corpus); weil ihnen, so wie allen gebildeten Völkern des Alterthums und den größten Philosophen, zum Beispiel auch Platon, jede Gesellschaft wie ein selbständiger. Mensch unter dem Bilde Menschenleibes schien. Sehr wohlthätig wirkte diese ächte Grundansicht auf die Einheit und Festigkeit aller ihrer geseh ligen Verfassungen." [Vergleiche hierzu ebendaselbst S. 175 ff. ]

S. 427 f. "Die Benennung: Corpus, Corporation, ist ganz allgemein und umfast alle Gesell-

schaften jeder Art, alle Gemeinheiten, Collegien und Genossenschaften (hetairias)." - ,, Obgleich einige Gesellschaften ihrer Natur und Stiftung nach ein Körper (corpus), andere eine Wahlgesellschaft (collegium), noch andere eine Gemeinde oder Gemeinheit (universitas), genannt wurden, so finden wir doch. diese drei Benennungen oft ohne allen Unterschied gebraucht. Corpus zeigt indels durchgängig eine am Weitesten umfassende Bedeutung; die beiden andern Wörter aber geben eigentlich weitere Bestimmungen jenes allgemeinen Begriffes an."

S. 129 f. ,, Der Name: Collegium, deutet auf den Ursprung der Freimaurerbrüderschaft hin; denn er zeigt einen Verein an, dessen Mitglieder durch freie Wahl aufgenommen werden, oder die durch gleiche. Gesetze (leges) verbunden Dieser Name war sind. bei den Römern uralt und sehr ehrenvoll."--- "Es ist gewiss, dass die ganze Stiftung, Verfassung und Einrichtung der römischen Collegien von den griechischon Priestergesellschaften hergenommen war."

S. 136-138. "Die Gewohnheit, die wir bei den Baucorporationen des Mittelalters antreffen, dass sie. auser den eigentlichen Zunftgenossen (Masons), noch zu Genossen aufgenommene Nichtmaurer (accepted Masons ) hatten, fand schon bei den römischen Zünften statt. aber diese Berechtigung vielmels zum Deckmantel Clubbs politischer verbotener Religiongesellschaften gebraucht wurde, so suchten es die Kaiser möglichst zu verhindern u. zu erschweren, dass Personen, welche eigentlich das Gewerk eines Collegium nicht trieben, in ein solches aufgenommen werden Auch bestimmkönnten. ten, wenigstens in Ansehung einiger Collegien, Staatsgesetze die Anzahl der Mitglieder eines einzelnen Collegium."—— "Je näher die Zeit dem Untergange des weströmischen Reiches kam, desto mehr Privilegien und Immuni-

behrlichen Collegia."

S. 139 f. "Die Collegien hielten ihre Versammlungen in abgesonderten Sälen, oder auch in eigenen Häusern. Oft hatten sie auch ihren Sitz in Seitengemächern oder doch in der Nähe der Tempel, welche den Gottheiten gewidmet waren, die sie verzüglich verehrten, mit deren Prie-

täten erhielten die unent-

stern sie in Verbindung standen, oder bei welchen sie als Bauleute, oder zur Lieferung der zum Opfer nöthigen Dinge, angestellt waren. Doch finden sich auch Collegia, die in Privathäusern und an anderen Orten zusammenkamen. — Die meisten Collegien hatten eigene Schulen (scholas), worin sie eigentlich den Lehrlingen und den untergeordneten Arheitern Unterricht ertheilten, aber auch wahrscheinlich über die auszuführenden Arbeiten und deren Vertheilung sich berathschlagten, kurz, deren Beschaffenheit Wesentlichen mit den in der Yorker Constitution exwähnten Logen (lodges, logia, collegia) der Baucorporationen genau übereinstimmt."

Noch befindet sich ebendaselbst, S. 376 - 380, eine kurze "Abhandlung aus dem ""New Law- Dictionary " " (London 1772) über den Begriff von Corporation nach englischem bürgerlichem Rechte; mit Anmerkk., welche die wesentliche Beziehung dieses Gegenstandes auf die Geschichte derFreimaurerbrüderschaft darthun." Jener Begriff wird von demenglischenRechtsgelehrten so bestimmt: "Corporation ist eine politische, in einen

Körper vereinte Gesammtheit (body), deren Glieder rechtsfähig sind, Besitz zu nehmen und zu verleihen (to take and grant), oder eine Versammlung und Verbindung mehrer Personen in eine Genossenschaft oder Brüderschaft, wovon Eine das Haupt und der Erste, die Anderen aber der Körper (der Leib), sind. Beide zusammen machen die Corporation aus und dauern, vermöge des untergelegten Rechtsbegriffes (by fiction of law), in stetiger Folge fort" u. s. w.

Aufser den vorstehenden ist auch die nachfolgende Stelle aus der auf S. 212-343 gelieferten "Sammlung von Nachrichten aus engliund andern Schriftstellern. welche das ununterbrochene Daseyn der Freimaurerbrüderschaft, vorzüglich in den britischen Inseln, seit der Römer Zeiten bis zum 18ten Jahrhunderte beweisen und mehre einzelne Puncte ihrer Verfassung und Geschichte erläutern." belehrend. -

S.212f. "Wäre auch die Yorker Constitution nicht in unsern Händen, so würde doch aus den" [vom Br. Krause in jenem Abschnitte des Buchs] "aufgestellten Nachrichten unwiderstreitbar erhellen, daß die Freimaurerbrüderschaft früher-

hin als Collegia Fabrum und Caementariorum , dann unter dem Namen der Masons und Free-Masons, seit der Römer Zeiten stetig in den britischenInseln bestand;--dass diese Gesellschaft in einer eigenthümlichen freien Verfassung, selbst mit eigner, vom Staate und von der Kirche zugestandener Gerichtsbarkeit, Baukunstausübte, zugleich aber auch eine ihr eigenthümliche, von der Baukunst unabhängige über diese erhabene, allgemein menschliche Kunstlehre und Liturgie in ihrem Innern bewahrte und fortpflanzte, welche sich Beide auf einen höhern Zustand der menschlichen Gesellschaft richteten, als der war, welchen die damaligen Religiongesellschaften gewähren Staaten konnten: — dals die Freimaurerbrüderschaft ferner auchNichtbaukünstler. Könige, Reichsstände, hohe Geistliche, Gelehrte und Künstler aller Art, zwar nicht bloss zur Beförderung der Baukunst, in sich aufnalin; - dass endlich alle Könige von England diese Gesellschaft, wegen ihrer Aushreitung und ihres öffentlichen Einflusses, besondrer Aufmerksamkeitwerth geachtet und sie entweder verfolgt, ader

befördert und sich mit ihr befreundet haben. Zu diesen allgemeinen Resultaten gesellen sich die vielfachen einzelnen Zeugnisse, dals die Freimaurerbrüderschaft atets im Besitz einer alten Urkunde war, welche ihre ursprüngliche Constitution enthielt, und deren Inhalt mit der nun" fim Krause'schen Werke] ,, vor uns liegenden Yorker Constitution wörtlich übereinstimmt, mit welcher sie also eine und dieselbe ist." S. 216 f. wird aus dem Vol. IX. der "Archaeologia" (London 1789) ange-

führet, dafs im dreizehnten Jahrhunderte, bei dem Verfalle der Kirchen in allen nördlichen Theilen Europas, der Papst Baucorporationen bildete und, -"sowie es Hiram (1 Kön, V, 6) gethan hätte in Anschung der dem Könige Salomon gesendeten Künstler und Mechaniker, " - sie mit ausschließenden Privilegien überall hin, wo sie nöthig waren, sendete, um die Kirchen und andere kirchliche Gebäude auszubessern und wieder aufzubauen. "Dieses Corps hatte die Macht, Lehrlinge zu ziehen und geprüfte Männer in ihre Corporationen zuzulassen oder anzuneh-Man findet. indem sie sich in höchster

Instanz und ausschließend nur dem Papste für unterworfen geachtet wissen wollten, sie sich auch ein Recht anmassten, als Frei-Maurer — (befreiheitete Maurer), --- von den Verordnungen und Statuten der Arbeitleute, das ist, von englischen Gesetzen, welche den Arbeitlohn bestimmen, ausgenommen zu seyn. und dass sie zweitens, um diese Gegenstände, sowie alle ihre Corporation angehenden Sachen, unter sich selbst abzumachen und einzurichten, Generalcapitel und andere Versammlungen hielten."

Es ist bemerkenswerth, dals überhaupt die meisten Künstler der Baucorporationen in ganz Europa während des Mittelalters zu den gegenpapstlichen Gemeinden gehörten; (s. ebend. S. 269!) wie Solches auch die sogenannten Wahrzein *chen* der Bauleute an den Bauwerken selbst beweisen, wovon Br. Krause in diesem zweiten Bande der ..KU." eine reiche Sammlung geliefert hat, die später in des Br. Heldmann Schrift: "Die drei ältesten geschichtl. Denkmale"u. s. w. (Aarau 1819, in 8.), noch vermehrt worden ist.

Die wichtigsten Uebereinstimmungen der römischen Baucorporationen und der christlicken des Mittelulters mit der Verfassung und den Gesetzen und Gebräucken der Logen der ächten und reinen Masoney sind folgende.

Drei Mitglieder machten ein Collegium (\$. 106), sowie drei Masonen eine Loge. — Jene Vereine hielsen: Genossenschaften, Brüderschaften (sodalitates, fra+ ternitates), wie dieser; fellowship, society, fraternity. (S. 98, 102.) — In den Versammlungen der römischen Collegien wurden die Vorsräge auf ähnliche Art, als in den Logen, von den Beamten gehalten und die Beschlüsse nach der Stimmenmehrheit gefalst. 135, 162.) — Die Collegien hatten sowol bürgerliche Patrone, (Schutzherren,) als auch Schutzgötter als die heidnische Gottverehrung abgeschafft wurde, Schutzheilige, das ist verstorbene, im Leben fromme Menschen, welche die Kirche späterhin heilig gesprochen hatte, so wie die Masonen des Mittelalters und der Gegenwart in den britischen Inseln Patrone im Staate und die beiden Johannes zu Schutzheiligen angenommen hatten. (S. 99, 149, 153-161, 169 f.) — Jene verehrten daneben einen Zunftgenius, opferten ihm in weilsen

Kleidern mit Weinspenden und schweren bei ihm knicend; wovon noch im heutigen ächten Freimaurerritual mehre deutliche Ueberbleibsale zeugen. (S. 471 - 174.) - Ueberhaupt hatten sie eigenthümliche gottesdienstliche Gebräuche und eigene Priesten (S. 99 f., 148-150.) Eben so, haben noch heute die Grosslogen von Schottland and England einen Groß. caplan; (sí die deutsche Uchers. von "Lawrie's Goschichte derFreimaurerei." S. 174, und die , Constitutions" etc. by Noorthouck, p. 314 und 360;) — auch lassen die Logen in Eng. land von Zeit zu Zeit von Geistlichen, die zur Brüderschaft gehören, förmliche Predigten vor sich halten, von denen viele im Druck erschienen sind. Die römischen Corporationen hatten angenommene Ehrenmitglieder, Ehrenbeamten, (adlectos, hanoratas,) (S. 135—138, 153—161,) auch Ehrenfrauen (matronas) (S. 147 f.), fähnlich den oben erwähnten angenommenen Maurern des Mittelalters und der Gegenwart, wo seit 1717 alle Logenmitglieder accepted Masons sind. --Ihre Vensammlungen und die dazu bestimmten Orte haben mit den Logenversammlungen

große Aehnlichkeit. (b. 139 £.) — Es waren bei ihnen auch monatliche Beiträge gewöhnlich; (8.136, 163;) and sie hatten eine eigne Zunfikasse und Zunfilade (arcam); (8, 99, 135;) sowie noch heute die vereinte londoner Grossloge ihren Grand Fund (ihre Grosskasse); (s. die Uebers. der Vereinacte dieser Grossloge in "Mofsdorf's Mittheilungen, "S. 219 f., 222, 224 u. 227 f.) ferner Archive und eigene Siegel (S. einen Zunftbecher 140), (S. 167), eine eigene Gerichtsbarkeit und Zunftrichser (S. 140 f.), ein Gesellschaftrecht zu wechselseitiger *Hülfeleistung* , unter eidlichem Versprechen. (S. 144 f.) - Weiter waren sie berechtigt, Zunft - und Stiftungfeste zu veranstalten, (S. 100, 142 f., 167,) auch öffentliche Aufzüge (S. 175) und Mahlzeiten (S. 111, 142, 167—170) zu halten. - Sie führten Mitgliederverzeichnisse, wovon sich einige erhalten haben, (S. 146 f.) stellten Urkunden (Diplome) aus(S.159 f.) und hatten Meister (Magistros) und Aufseher (Decuriones). Gesellen und Lehrlinge, dann Aeltesten (Seniores), Censoren, Schatzmeister, Archivare (Tabularios), Secretaire (Soribas), eigene Aerzte und dienende Mitbrüder (Viatores). (S. 163-165-)-"Die Mitglieder der Collegien nannten sich zwar nicht eigentlich Brüder; denn der Ursprung dieses Namens in der Freimaurergesellschaft ist christlich: allein, es finden sich dennoch auch bei den römischen Collegien Anfänge hiervon. Diese Collegien bildeten sich überhaupt nach dem Vorbilde einer Familie aus; und, aufser den Benennungen: Futer, Mutter, Söhne, Töchter und Schwestern, findet sick ausdrücklich hin und wieder auch der Name: Bruder, für Mitglieder eines Collegium." (S. 166.) - Auch sie gebrauchten ihre Werkzeuge und Zunftgeräthe symbolisch (S. 166 f.) und waren in Religionsachen duldsam: da sie auch in dieser Hinsicht aus sehr gemischten Mitgliedern bestanden. (S. 176 f.) -

Es ist also nunmehr erwiesen, dass gerade alles Erstwesentliche der ächtüberlieserten Freimaurerei in den altenglischen Logen in Hinsicht auf die Grundgesetze, Versassung und Verwaltung, so wie auf das Gebrauchthum (Ritual), schon in den römischen Corporationen überhaupt, und in den Baucorporationen insbesondre, eingeführt gewesen ist und

sunächst aus Griechenland stammet; denn, alles so eben Angeführte hat Br. Krause in dem angezogenen Werke mit literarischer Genauigkeit aus den Quellen urkundlich sbelegt. ---Dats sich alles Diels anch in den deutschen Baucorporationen erhalten hat, beweisen die Haupthütte in Strasburg und die ihn untergeordneten Hütten, besonders die Ordnungen der Steinmetzen zu Strasburg vom J. 4464 und deren letzte gedruckte Abfassung in Wien vom Jahre #5632 CORRESPONDENC (-DEE) Loeun-) beschränkt nicht gewöhnlich auf die gegenscitige . Bekanntmachung jährlichen Beamtenwaht und auf die Uebersendung der auf andere Logen oder deren Mitglieder BesughabendenBeschlüsse: Wichtiger ist der Briefwechsel einzelner Brider. dessen Mittheilungen in den Logen oft die Lücke ausfült, die die obige Cor respondenz läfte. - Ein etrrespondirendes : Mitglied ist der Mitglied erher Loge, welches von derselben swar entfernt lebt, aber doch mit ihr durch eine regelmälsige schriftliche Mittheilung in Verbindung bleikt, 🍹 ins deer "Consini (Lonunz); siehe Clemente XIII de la 1981-19 9

Casmoronin (DER); der dritte Grad der afrikanischen Bauherren.

COSTANZO (GRAF VON), churbayer'scher Kämmerer und Hofkammerrath; Einer der Illuminaten mit dem Ordensnamen: Diomedes, der sich durch sein gerades Betragen in diesem Orden sehr auszeichnete.

Corrulinsky (Banon von), Major in kaiserlichösterreichischen Diensten, war Rosenkreuzer und ein eifriger Anhänger der stricten Observanz, wo er in den höhern Graden den Ordensnamen: Eques a Gryphii ungula, trug.

COURT - DE - GEBELIN (Anton), Präsident des Museums zu Paris, geb. zu Nismes, 1724 und gest, am 10. May 1784, erwarb sich durch, das gelehrte Werk: ,,lemande primitif (die Urwelt)großen Ruhm. I Er was im J. 4773 Einer der Mitgründer der Philalethen in Paris fund trug in 7 Sit, zungen des im J. 1777 errichteten, Convent philosophique eine Abhandlung über die Allegorien der freimaurerischen Grade Siehe auch Philas Parapagnes en l

GRAT VON) wurde von Eduard dem Bekenner im J. 1041 zum Oberaufseher der Bruleute in England er-

CRANSTOUM (HANON LOBD), Großmeister der Großen Loge von England (von den mod. Mas.) in den Jahren 1745 und 1746

GALDRECK,

ندئ وموريد CRAVEVADE OHANYLAND: SAY, GRAF VON), Grofsmeister der Großen Loge von England, 10 (von den mod. Mas.) — im J. 1734. — Nicht allein, dals die Freimaurerei während seines vernachlässigt Vorsitzes wurde; sondern es brach auch in diesem Jahre die Uneinigkeit zwischen den Großen Logen von England und von York öffent-fich aus; indem erstere in der Gericlitsbarkeit der letzteren einige Bogen constituirte [und in die neue Ausgabe des Constitutionenhuchs, weiches Ander-Joh auf ihren Befehl im J. 1738 herausgab ;" S. 196; hach Benennung der Provinzialgrofsmeister, die in andern Ländern von ihr bestefit worden waren, folzendeStelle einflicken liefs. Welche aller Noorthouch in seiner Ausgabe von 1784 Weggelassen hat. ्रं प्रच

"Alle diese ausländische Logen stehen unter dem Schutze unsens Grofsmeis sters von England; allein die alte Loge bei der Stadt Fork prior wie die Logen venerSchottland ,. Irlanda Frankreich und Italien. die mabhangig zu seyn vorges ben, stehen unter ihren eigenen Großmeistern; wiewel sie im Wesentlichen einerlei Satzungen, Grunda gesetze und Einrichtungen Constitutions, charges, regulations) u. s. w. mat iha min Brüdern in England. und gleichen Eifer für die augustikehe Bauart (Augus stan stile) und die Heimhichkeiten (secrets) der alten und ehrwürdigen Brüderschoft haben." S. System (alt-) und-neuenglisches)!] DieSpanaungswischen die sen beiden Großen Logen hat nie ganz aufgehört, und dauert noch fort. "" CROCHANS (JOSEPH DE)

siehe Gyrov. CROMANTY (GRONGGRAF von) war im J. 1738 Grofel meister der Grossen Loger von Schottland, von iden aucient Masons ... nacent SCHOMWELL (THOMAS) GRAE YON ESSEX, Grole. meister der englischen Baulenter won 1539 bis 1540. wo en entheuptet wards TE COMPRESSION (EQUES A) & feighe LESEWITHE . . . )1 . . . (CRUCHAUREA (EQUES A); siehe Güntaba. Lichain - Stein (DAR) ist

Eins der verschiednen Syma

hole, welche der Teppich

der ersten beiden St-Jahans

ais-Grade darstellt. So wie der rauhe Stein in seiner Rohheit den ungebildeten Menschen und den noch ununterrichteten Lehrling darstellt, so versinnbilden die regelmäßige Form, die ebenen Flächen und die physische Festigkeit des Cubik - Steins den ausgebildeten, veredelten Menschen und den in der Freimaurerei erfahreneren Gesellen. [In dem ,, Archive der Freymäurer - Loge zu Livorno, " (Leipzig 1803,) S. 272, wird angegeben: "dass der cubische Stein, der den Gesellen diene, ihre Werkzeuge daran zu schärfen, sie erinnern solle, dals, wie die Werkzeuge durch den Gebrauch abgestumpft würden, und ihnen daher eine frische Schneide gegeben werden müsse. also der Mensch, wäre er auch noch so vollkommen, von Zeit zu Zeit nöthig habe, sich dazu aufs Neue zu ermuntern, wenn er darin Fortschritte machen wolle." - Nach dem neuenglischen System "iet der glatte oder zugerichtete Bruchstein (smooth or perfect Ashlar), wie er darin benannt wird, ein geglätteter Stein von einer vollkommen rechtwinkeligen Würfelgestalt, auf welchen der erfahrene Mason seine Kunstfertigkeit verwendet

hat, und bezieht sich lehrbildlich auf den Verstand des Menschen im Zustande seines Wachsthums, nachdem er die Vortheile einer freisinnigen Erziehung, väterlicher Vermahnungen und guter Beispiele genes. sen hat. " Aus ,, Mofsdorf" Mittheilungen an denkende Freymaurer; " (Dresden 1818; in 8.) S. 248.] CUBO (EQUES A); sieh#

Wöllden.

CULDER (DIE). der Ausbreitung des ure Christensprünglichen thums im Abendlands fand es auch in Britannien die eifrigsten Anhänger, welche, selbst nachdem die Päpste zu Anfange des sechsten Jahrhunderts ihre Missionarien dahin gesandt hatten, um ihre Lehre und Macht auszubreiten, der alten, rein - christlichen Lehre noch lange Zeit treu blieben und mit dem Namen: Culdeer, bezeichnet wurden. Schottland war derjenige Theil des britis schen Reichs, wo sie sich am längsten den römischcatholischen Bekehrungen widersctzten und auch in den Baucorporationen ihre religiösen und moralischgesellschaftlichen Grandsätze fortzupflanzen such-[, Die Gesellschaften der reinapostolischen, der päpitlichen Hierarchie entgegenarbeitenden Geistlichen, Einsiedler und Mönche, besonders in Schott-land, Wales und Irland, welche unter dem gemeinsamen Namen: Culdeer, begriffen wurden, liefsen, sowie sie in ihrem Vaterlande und als Lehrer und Rathgeber Carl's des Grofsen und seiner Vorväter und Nachfolger, überallge-Mehrte und volkliche Schulen, und die ersten Universitaten in Europa, stifteten, ihr höheres Licht auch in die Baucorporationen hereinleuchten, und wirkren zu der Ausbreitung, innorn Ausbildung und Beschäftigung aller bei dem Bauen erfoderlichen Zünfte, und aller Zünfte überhaupt, hin, und bereiteten so auf alle Weise durch stille Aussaat höherer Erkenntnifs dem Reiche der Finkterniss und der willkührlichen Tyrannei den Sturz, dem Reinmenschlichen aber einen unverwüstbaren Grund. \*) Die Ein- $\mathcal{H}^{n}(x, x) \to 0$ 

richtungen und der Geist, welchen jene Religiosen den Baucorporationen ertheilt hatten, gingen mehr oder weniger rein und kräftig in alle Zünfte über, welche sich, sämmtlich nach dem Muster der Baucorporationen, im Mittelalter bildeten, und gegen das Ende desselben ihre jetzt noch bestehende Verfassung erhielten. Eben diese Einrichtungen aber, und dieser Geist, machen auch den wesentlichen, einer steten, immer höheren Ausbildung und Neugeburt fä. higen Grund der altenglischen Freimaurerei, sowie jedes andern ächten Zweiges dieser Brüderschaft in jedem andern Erdlande, noch heute aus." -

> culdeischen Geistlichen dadurch um die Menschheit erwarben, dass sie ihre wesentl. Lehren auch der Masonei durch Umarbeitung und Vergeistigung der Verfassung und der Gebräuche derselben mittheilten und einpflanzten, ist nur Eines unter mehren; denn sie erscheinen überhaupt als Retter, Erhalter und Fortpflanzer des wissenschaftl. und des christlich-evangel. Geistes und der reinmenschl. u. reinchristl. Lehre durch das ganze Mittelalter hindurch." Ebendaselbst B. 1 (der zweiten Aufl.), Abth. 2, 8. 9.]

<sup>\*) [,,</sup>Der wohlthätige Einfluss der Culdeer auf die
geistreichsten Könige Englands und Frankreichs, und
auf alle öffentl. Lehrenstalten, besonders auch auf
alle Universitäten des Mittelalters, ist Eine der erfreulichsten Erscheinungen jenes Zeitalters; und das Verdienst, welches sich diese

den "Kunsturkunden" von Krause, Bd. 2 (der ersten Ausg.), S. 254 £ - Dana über die Grundeätse der Culdeer S. 268 f): .. Vorzüglich ehrwürdig erscheinen jene Religiosen dadurch, dass sie bei ihrer ganzen Wirksamkeit den einfachen Grundsatz befolgten: Dem Bösen widerstehe nicht durch Bösek; sondenn durch das Gute ! Deher vermieden sie selbst jeden Gebrauch auserer physischer, oder auch der sittlichen Freiheit ungemälier, geistiger Gewelt; und wp diese ihnen selbst hegognete, kannten sie freudig die Wahnheit , widersetzten sich nicht, sondern wichen, gaben Klöster und Lehr stühle und Vatenland auf noch thätig auf der letzten Stelle, die ihnen übrig blieb, wie gering sie auch erscheinen machte, Hierin lag keineswegs irgend ein Anerkenmen oder heuchlerisches Respectiren des Falschen, Gottwidrigen und Unsittlichen, welches das damals vorherrschende Kirchenthum immer mehr entwickelte, " - Vergl. Corporation.] CUMBERLAND (HEINRICH FRIEDRICH, HERZOG VON), Prinz vom königl. Geblüte, am 9ten Febr. 1767 in den Orden aufgenommen, war Grolemeister der Grolsen

Loge von England (von den modern Masons) von **1782** — **1790**. CUNICULO (EQUES A); siehe Loss. CURLAND (CARL CHRI-STIAN JOSEPH, HERZOG von), königl. polnischer und chursächsischer Prinz, geb. am 13. July 1733, gest. am 16. Juny 1796, war Prosector der Logen in Sachsen und ertheilte in dieser Qualität 1774 der Loge MA nerga zu den 3 Palmen in Leipzig ein sehriftliches Protectorium. Als Mitglied der höhern Grade der stricten Oblervanz führte en den Ordensnamen: Equation Cononis.: : we had noted to the - Crono (Equatra) psicho Knigge. at Carry was LIG CYGNO PRIUMPHANTS (Eques A); miche Gugo-નેસિંક કેંદ્ર હેલાઈ **હેલ્ક્સ્ક** 1000 Craus, Stifter der persischen Monarckie ben geschichtlichen Traditionen einiger holless Grade zufolge, veranlefste ihn ein Traum, worin ihm Gott in Gestalt eines brüllenden Löwens erschien, der ihm die in seiner Gefangenschaft sich befindenden Israelizen frei zu geben, befahl, nicht allein diesem Befehle zu gehorchen, sondern den in ihr Vaterland Zurückkehrenden auch alle ihnen geraubten heiligen Gefälse

und Schätze wieder zu ge-

ben. — In den Graden des Ritters vom Orient, oder vom Degen, und des Prinzen von Jerusalem führet der Präsident den Namen: Cyrus. [Außer der Lebensbeschreibung und Gharacteristik des Cyrus (Cyropaedie) von Xenophon, sind hier anzuführen: "les voyages de Cyrus." Siehe RAMSAT.]

rīdiser<u>s</u>rī*ut* Litetarents

Large regarding of the contra

D

. DEREMARK Die Fredmaurerei ging in diesem Lande, wiein Deutschland und Schweden, ganz gleichen Schritt, und ist wuch dort den durch das Systemwesen entstandenen Verifrungen: nicht entgangen. Uebrigens genole sie steth ungestörte Duldung; und eine künigliche Cabinetsordre vom 2. Nov. 4792 erkannte sie sogar officiel an, [jedoch mit der Bestim] mung, dals in dem danischen Reiche keine Loge geduldet werden tolle, welche nicht den Landgrafen Carl vom Hessen - Cassel als Oberhaupt anerkenne. Vgk HESSEN (Carl, Landgraf pon). ] - Im Jahre 1754 constituirte die Große Lol ge von Schoftland \*) in Copenhagen eine Große Provinzialloge von Dänemark, die sich jedoch hald unabhängig machte und je-

me königliche Verordnung webanlaste, welche jede von dieser Großen Loge wicht anerkannte Loge, als eine gesetzwickigegeheime Gesellachaft, verbieset

" DAGRAN'(Liubwig) presidirte in der Generalversammlung, welche 18 holfandische Logen am 27. December 1756 im Haag hielten, um eine Große Nationalloge der vereinigten Niederlande zu bilden, wozu die älteste Loge in Hôk land, die Loge de l'Union royale im Haug', den Plan entworfen hatte. Das Resultat dieser Bemühnngen und der erwähnten Genet ralversammlung war die Gründung der bis fetzt bestebenden Großen Loge der vereinigten Niederlandel und die Wahl des ersten Grossmeisters derselben. Welthe zu Gunsten des Barons von Aerssen-Beveren zu Hogerheide aushei. V Siehe Arastn'und Niederlanbe; [und vergl. die ,, Acts Latom. 1, 4.1, p.72.]

<sup>\*) [</sup>S. die deutsche Uebersetzung von "Lawrie's Geschichteis u. s. w., S, 169 f.]

DALBERG (WOLFGANG HERIBERT BARON VON), königl. bayerischer Geheimer Rath und Kammer-Präsident in Mannheim, geb. im J. 1749, gest. am 27. May 1806, ein warmer Freund und Beschützer der Künste und Wissenschaften, war auch ein thätiges Mitglied der höhern Grade von der stricten Observanz. unter dem Ordensnamen: · Eques a sacra Tuba.

DALHOUSIE (GEORG GRAF von) war Grossmeister der Großen Loge von Schottland (von den ancient Masons) in den Jahren 1768 und 1769. [Wahrscheinlich ein Andrer gleiches Namens war in den J. 1803 und 1805 deputirter Grossmeister. S. "Acta Latom.", T. 1, p. 211 et 219.]

DALKEITH(FRANZSCOT, GRAFVON); s. Buccleugh.

Dalkeith (Carl Wil- . MBLM GRAF VON) Großmeister der Großen ·Loge von Schottland (von den ancient Masons) in den Jahren 1801 und 1802.

DALRYMPLE (DAVID), Esquire, war im J. 1754 deputirter und in den J. 1775 und 1776 wirklicher Großmeister der Großen Loge von Schottland (von den ancient Masons).

Ein Geistlicher, welcher

auch den Namen: Dalrymple, führte, hielt am 22. Sept. 1772 vor den zur Legung des Grundsteins zu dem Hafen von Ayr in feierlichem Aufzuge versammelten Grossbeamten und Logenbrüdern in der Kirche eine Predigt. S. "Lawrie's Geschichte; "deutsche Uebers.; S. 186.]

DAMES (DIE SCHOTTE-SCHEN) VOM HOSPITALE DES BERGES THABOR, auch Hospitaliteringen vom Berge Thabon; ein Weiber-Orden, der mit der Maurerloge des Commandeurs du Mont Thabor in Paris vereinigt worden ist. Auser dem Zwecke der gesellschaftlichen ist Wohlthätigkeit gegen Kranke und Genesende sein Hauptzweck. - [,,L'objet principal de cette institution est de donner du pain et du travail aux personnes de bonne conduite du sexe féminin qui en manquent, de les aider d'abord, de les consoler ensuite, et de les préserver, par les bienfaits et l'espérance, de l'abandon des principes et du supplice du désespoir. — Ainsi s'expriment les statuts." Aus der "Hist. de la ford. du G. O. de France: " par Thory; in dem Aufaetze: "Ordre des Dames écossaisses de l'Hospice du Mont Thabor;" p. 378-383.)

DANNY (HEINRICH DAN-VERS, GRAF VON) WAR Grofsmeister der Freimaurer in England unter Carl I von 1630 bis 1633.

DANVERS (HEINRICH);

siehe Danby.

Danzig. Der Magistrat dieser Stadt verbot durch eine Verordnung vom 3. October 1763 alle maurerischen Versammlungen auf's Strengste, und proscribirte sogar die bekannt gewordenen Mitglieder. [Dieses Edict ist abgedruckt in der "Freymäurer-Bibliothek," St. 3, (Dessau 1785; gr. 8;) S. 150-154, und in einer französ. Uebers. in den "Acta Latom., " Ti II, p. 81 -84. - Jetzt bestehen daselbst die beiden Logen: Eugenia zum gekrönten Löwen, und sur Einigkeit.]

DARIUS; der Titel oder Name des Präsidenten im Grade des Prinsen von Je-

rusalem.

DARWLEY (EDUARD BLIGH, GRAF VON) wer Großmeister der Großen Loge von England (von den mod. Mas.) im J. 1737.

DAUBUSSON (FRANZ PETER), Großsmeister von Malta, wurde Mitglied der englischen Baucorporationen im J. 1485, so wie viele andere Ritter seines Ordens, welche die Maurerei kräftigst unterstützen.

Decive; der angenommene Name des Verfassers der Schrift: die hebräischen Mysterien oder die älteste religiöse Freymaurerey; " Leipzig 1788; in 8. [Der Professor K. L. Reinhold in Kiel ist Verfasser dieser Schrift. deren Grundidee ist, dals Moses die ägyptische Priesterreligion zur Volksreligion gemacht habe. S. die Widerlegung seiner Behauptung in "Eichhorn's allgem. Bibl. d. bibl. Litt.," **B. 1**, S. 750 ff.]

Decken, das ist, den Eingang einer Loge vor dem Eindrängen unbefugter Personen hüten; - gedeckt seyn: außer Gefahr seyn, von Profanen gesehen oder gehört zu werden. Daher die Ausdrücke: es regnet oder es schneiet, wenn sich Uneingeweihte oder Frauen in einerGesellschaft Maurern befinden. Auch heisst eine Loge dekken: dieselbe auf eine bestimmte oder unbestimmte Zeit verlassen.

Decker; siehe Ziegeldecker.

DECKER (GEORGE JA-KOB), kön. geh. Ober-Hofbuchdrucker in Berlin, war Eines der thätigen Mitglieder der höhern Grade von der stricten Observanz unter dem Ordensnamen: Eques a plagula, und einige Jahre lang deputirter Mstr. v. St. der Loge sur Eintracht zu Berlin. Er starb 1799.

Decorateur, als Logenbeamter; siehe Architect.

Degen (DER) macht in französischen Logen noch einen wesentlichen Theil der Kleidung eines Freimaurers aus; [in vielen deutschen Logen hingegen. ist er nicht mehr im Gebrauch, Ehemals mochte er vielleicht zur Vertheidigung des geweihten Platzes einer Loge dienen können; \*) wahrscheinlicher aber ist es, dass er seit 1717 bloss als Auszeichnung von den niederen Classen dienen sollte; denn vor dieser Zeit wußte man davon in der Maurerei nichts. -Sein Zweck, (sa wird dem Neuaufgenommenen

sagt,) ist, den Meineid zu bestrafen, und den wahren Bruder zu beschützen. ---S. auch KLEIDUNG. den Zeiten, wo, ein Schwert tragen zu dürfen, ein Zeichen'der bürgerlichen Freiheit war, kann es wohl sevn, dass die Brüder, ohne darum für Ritter gelten zu wollen, Schwerter trugen, selbst in der Loge, wo sie als freie Männer erschienen. die ihre eigne Gerichtsbarkeit hatten." - "Für unsere Zeiten indels ist gar kein Grund vorhanden, in der Loge Degen zu tragen; im Gegentheil erinnert jetzt das Degentragen an personlicheAuszeichnung, welche mit Recht von den Logen entfernt gehalten werden sollte."-+ Siehe ,,die 3 ält.; Kunsturk., "von Krause; B. 1 der ersten Ausg. S. 252, oder B. 1, Abth. 1, zweiten, S. 259 f., in der Note, und vgl, noch einige Stellen in diesem Werke.]

DEGEN (DER RITTER VOM); siehe Ritter vom ORIENT.

DELAGOANÉRE (JOHANN PETER), aus Guyenne, zuerst General-Accise-Director in Berlin und zuletzt königl. preufs. Consul für Curunna in Spanien, war seit dem 11ten May 1774 eine lange Reihe von Jahren hindurch M. v. St. der St. Johannis- und von 1796.

<sup>\*) [</sup>In dem französ. Grade des Chevalier de l'Épèc et de Rose - Croix erhält der Neufolgende aufgenommene Erklärung. Baue des zweiten Tempels von Jerusalem hatten die Werkleute, weil sie den Ueberfällen ihrer Feinde ausgesetzt waren, Schwerter in Bereitschaft. um ihre Arbeit und ihre Brider dagegen zu schützen." - Das Degengeklirre bei der Aufnahme im Meistergrade wird von Einigen , auf den Kampf mit Vorurtheilen und Leidenschaften, der jedem Em-porschwingen des Geistes vorhergeht," gedeutet.]

bis 1798 Grossmeister der Großen Loge Royals York zur Freundschaft in Berlin. Bt. Fessler schildert ihn in seinen "Rückblicken" u. s. w. oder "sämmtl. Schriften über FMy", B. 2, (Dresden 1804; in 8;) S. 49, als "einen talentvollen, feinen, klugen, rechtschaffenen und gutherzigen Mann, der in alle mögliche höhere Grade der Franzosen eingeweihet und auch mit den maurerischen Begebenheiten in Deutschland nicht unbekannt war. " S. sein Brustbild vor den "Jahrbüchern der Gr. Loge Royale York z. Fr. in Berlin"; (1798-1799; kl.8;) und einige Nachrichten von seinen Verdiensten um die Loge ebendaselbst S. 241-. 214, 223f. und 227-230.]

DE L'AULEAT, in Paris, ist Verfasser mehrerer maurerischer didactischer Schriften, worunter sich besonders sein, Tuileur des trente-trois degres de l'Ecossisme du Rite ancien, dit accepte; auquel on a joint la rectification, l'interprétation et l'etymologie des mots sacrés, de passe, d'attouchement, de reconnaissance, "etc. (Paris 1813; gn. 8;) mit 14 Kupfern, ausseichmet.

DELEGIRT; S. DEPUTIRT.
DELTA (DAS), bezeichnet durch die Figue A, ist

das stralende, leuchtender Dreieck des Feuers, was schon bei den Aegyptiern das Bild der Gottheit war, und auch in der Freimaurerei ebendieselbe Bedeutung hat. Siehe Dazizck.

DEFUTATION, ABORD-NUNG, (ZINE) ist eine gewisse Anzahl Brüder, gewöhnlich 3, 5, 7, 9 oder. 15, welche von einer Loge zu irgend einem Auftrage bevollmächtigt sind.

DEPUTATIONS-LOGN ist die Benennung einer Abtheilung von einer Loge, [deren an einem von dieser entfernten Orte wohnende Mitglieder daselbst im Auftrage der Hauptloge Logenarbeiten in gesetzlicher Form vornehmen können. S. das altenburger "Constitutionsbuch" von 1803, S. 225 f.]

DEPUTIAT, ABGEORDEET, DELEGIAT, ist Derjenige, welcher einen Theil einer Deputation ausmacht; beigeordnet oder substituirt ist Der, welcher von einer Loge gewählt ist, um die Stelle eines Beamten zu vertreten, oder die damit verknüpften Geschäfte mit ihm zu theilen. Siehe auch DEPUTATION.

DERMOTT (LORENZ); der Verfasser des englischen Werkes: "Ahiman Rezon" etc. Siehe Anzman. [Er war mehrjähriger Großseeretair der zweizen londoner Großioge (altformiger
Maurer) und einige Zeit
deputirterGroßsmeisterderseiben, und list sich, im
Vereine mit dem Herzoge
von Athol, um die Ausbild
dung jener Großloge sehr
verdient gemacht.]

DERVENT - WATERS (Lond) grundete in Paris im Jahre 1725, in Verbindung mit zwei andern Eng-Ländern, dem Ritter Maskelyne und Herrn von Heguetty; die erste Loge in Frankteich unter dem Namen: zum silbernen Ludwig, genannt St. Thomas, welche späterhin, am 7. May 1729, von der Großen Loge von England (von den modern Masons) unter No. 90. eine Constitution erhielt. Er führte bis 1736 den Vorsitz in derselben; weshalb er auch als erster Großsmeister der Freimaurerei in Frankreich betrachtet wird. - Er wurde am 19. December 1746 in London, wegen seiner Anhänglichkeit an den Prätendenten, hauptet,

DESAGULIERS (JOHANN GOTTLIEB), Doctor der Rechte und Mitglied der königl. Academie der Wissenschaften, war Großmeister der Großen Loge von England (von den modern Masons) im J. 1719, und

deputirter Großmeister derselben in den J. 1722. 1723 und 1725, unter den Grossmeistern: Herzog von Wharton, Graf von Dalkieth und Lord Paisley. Der Behauptung der altenglischen Maurer in England zufolge, war er der Thätigste derachtBrüder\*). welche im Jahre 1717 die Grofse Loge des sogenannten modernen (neuformigen) Systems errichteten. Es sind auf jeden Fall historische Beweise vorhanden, dass er Eines der eifrigsten und wirkendsten Mitglieder derselben war, und sich großes Verdienst um ihre innere Organisation sowohl, als um die Verbreitung ihres Systems, [Er versah die erwarb. erste Auflage des andernon'schen Gonstitutionenbuchs mit einer Zueignung an den Herzog von Montagu.] Siehe auch modernes RITUAL.

DEUTSCHE HERREN, DEUTSCHE RETTER; siehe HERREN.

DEUTSCHLAND, Siehe die Artikel der einzelnen deutschen Staaten.

b) Die andern hießen: Gofton, King, Calvert, Lumley, Madden, de Noyer und Fraden, [S.,,Ahiman Rezon, in der Addrese.]

DEUTSCHWEISTER (DER);, das Oberhaupt der deutschen Herren; s. HERREN.

Dienender, Lienender, Bruder (ein); ein besoldeter Logandiensthote, der indessen alle Rechteseines Bruders durch seine förm-... liche Aufnahme erlangt. In einigen hohen Graden werden gar keine dienende Brüder zugelassen; und es leisten die Mitglieder selbst alle Dienste. [Inden., Constitutions", by Noorthouck, wird zuerst unter dem J. 1721 erwähnet, dass bei einem festlichen Schmause . "Brüder als Aufwarter (waiters) bei Tische angestellt worden wären; weil keine Fremden dabei sevn dürften."]

DIEU LE VEUT, oder Dieu le volt; das alte Kriegsge-Kreuzfahrer, schrei der welches auch in den meisten templarischen höbern Graden adoptirt worden ist. [,,Gott will es! - Ein höllischer Spruch, der schon im 11ten und 12ten Jahrhunderte in Kleinasien einen Abgrund öffnete, der die Hälfte von Europa verschlang! " Bonneville in "la Maconnerie ecossoise," part. 2, p. 109; in derdeutschen Uebersetzung: Th.2, S. 142.1

DIGNITAIRES (Würdeträger) werden in den französischen Logen nur die fünf ersten Reamten der selben genannt, mämlich der Meister vom Stuhl, die beiden Aufseher, der Redner und der Secretair. In den Großen Logen heilsen sie Grands – Dignitaires, Großwürdeträger,

Diomedes 1. S. Coszanzo DIPLOM, GERTIFICAT. PATENT, BREVET: ein von einer Loge oder einem Capitel ausgestelltes und hesiegeltes Document, wodurch bescheinigt wird. dafa dessen Inhaber gesetzmälsig in die Brüderschaft aufgenommen sey, und in dem zugleich angegebenen Grade stehe. Ehemals war das richtige Wissen und Uebergeben der Worte und Zeichen hinreichend, um als Maurer anerkannt und zu den Versammlungen zugelassen zu werden; allein, am 24. July 1755 beschlofs die Große Loge von England (von den modern Masons) die Einführung dieser Diplome, \*) und 1768

<sup>\*) [</sup>Noorthouck führt in seiner Ausgabe der "Constitutions," p. 146, an, daß schon am 27. Dec. 1663 in einer Generalversammlung der Grofsloge, unter dem Vorsitze des Grofsmeisters Grafen von St. Alban's und der Grofsaufseher Christopher Wren und John Web, unter andern nachstehende Einrichtung (regulation)

folgte die Große Loge von Schottland ihrem Beispiele.

Directorium (DAS)
heifst der innere Ausschuss,
von Mitgliedern einer Loge,
der mit der Administration
derselben beauftragt ist.
Gewöhnlich besteht er aus

worgeschrieben worden sey: — ,, 3) dass forthin keine zum Freimaurer angenommene Person in ir, gend eine Loge oder Verdem solle, wenn sie nicht zuvor eine Bescheinigung (a certificate) über die Zeit und den Ort ihrer Annahme (acceptation) von der Loge, welche sie angenommen, dem Meister desjenigen Bezirkes oder derjenigen Abtheilung, worin jene Loge gehalten wird, 40 Bberbracht haben wärde; wind dass der nurgedachte Meister den Namen dieser Person in eine, zu diesem Behufe zu haltende, Pergamentrolle eintragen und , yon allen solchen Annah-Versammlung Nachricht geben solle."

Im J. 1755 wurde blofs
"verordnet, das künftig
jedes Certificat, welches
einem Bruder darüber, das
er ein Maurer sey, ausgestellet werden würde, mit
dem Siegel dez Grofsloge
(seal of masonry) versehen
und vom Grofsseczetair
unterzeichnet, dafür aber
5 Schillinge zur allgemeimen Unterstützungscasse
(fund of charity) entrichtet werden sollen."]

einer von den sämmtlichen Mitgliedern der Loge zu diesem Zwecke erwählten Anzahl Brüder, oder aus der Meisterschaft. Derglein chen Därectorien sind besonders bei Grofslögen, oder bei sehn zahlveichen einzelnen Logen, gebräuchlich. In einägen Systemen, haben die Inhaber der höhern Grade sich die Direction der zu ihnen gehörenden Logen ausschliefslich angemalst.

DIRLETON (WILHELM NISBET, RITTER VON) war im J. 1747 Großmeister der Großen Loge von Schottland, von den ancient Massons.

DITTFURTH (FRANZ DIETnich, Baron von), [Reichs. kammergerichtsassessor in. Wetzlar, ] war Einer der, bayerischenIlluminaten unter dem Ordensnamen; Minos. - Er entwarf den Plan zu einem Weiber-Orden, der mit den Illuminaten in Verbindung stehen sollte, welcher aber nicht ausgeführt wurde. [In dem ·Systeme der stricten Observanz führte er den Namen: Eques ab Orno, war Präfect der Präfectur von Kreutznach und altschottiseher Obermeister der Loge Joseph zum Reichsadler in Wetzlar. Br. von Wedekind rühmt in seinen "Baustükken" (S. 330, Anm. 16) von ihm: "Er war ein gelehrter, einsichtvoller und liberaler Mann, ebenso wie Bode: und aus den Acten des wilhelmsbader Convents erhellet, dafs fast alles Vernühftige, was auf demselben vorgetragen wurde, von Bode und von Dittfurtk Beide waten ansusging. fangs warme Anhanger jenes Systems, und Beide betrachteten es später mit. Widerwillen; denn kein guter Kopfkonnte bei diesem Systeme auskalten."- Unter diesem "aufgeklärten Führer" verband sich die große Directorialloge in Wetzlar, "welche mit den Zwecken der stricten Observanz, zumal mit der auf dem . wilhelmsbader Congresse dem Tempelherrenwesen gelichenen Maske, und mit dem Verwerfen ihrer Vorschläge zur Abschaffung des sogenannten höhern Ordens, unzufrieden war," mit der Provinzialloge in Frankfurt a. M. zur des eclecti-Errichtung schen Bundes. ( Ebendas. S. 195 f.) S. Eclectiker.] Dolch (RIN) ist die Waffe und das Kleinod der

Auserwählten und der Kadosch - Ritter.

Dominicus; siehe Ba-MON VON SCHRÖDER.)

Don GRATUIT (LE). Unter diesem Namen ist jede Loge in Frankreich verpflichtet, dem Grossorient in Paris eine jährliche Abgabe von drei Franken für jedes wirkliche Mitglied zu entrichten.

Dorson ist der Name Eines der neun von Salomon zur Aufsuchung des! Meisters Hiram ausgesandten auserwählten Meister.

"Douglas (Jakob); MORTON.

DOUGLAS (SHOLTO); ABERDOUR.

Downe (Lond, machier Vicomte) war in den Jahren 1795 und 1796 deputirter und in den beiden folgenden Jahren wirklicher Grossmeister der Grossen Loge von Schottland, von den aucient Masons.

DREI. So wie die Drei schon im höchsten Alterthume als heilig \*) betrach-

<sup>\*) [</sup>So auch von den Aegyp-Diese hielten die tiern. gleichen Zahlen für unglücklich, die Drei aber für glücklich; "weil sie," wie Platarch sagt, ,, die erste ungleiche und dennoch vollkommne Zahl ist, und die erhabensten Wirkungen der göttlichen All-macht drei an der Zahl sind, namlich: der Geist, die Materie und das aus Beiden zusammengesetzte Universum." Daher verglichen die Aegyptiet das Weltall mit einem Dreiocke. S. die Abhandl. des Brs. von Born "uber die

tet wurde, so ist sie auch in der Freimaurerei die vererebrteste und am meisten angewandte Zahl. geschieht durch Drei; Alles wird dreifach dargestellt. Der wesentlichen Logenbeamten sind drei.] Drei Jahre lang hat der Lehrling sich zu bilden, Gesellen befördert zu werden: drei Jahre sind sein symbolisches Alter. sind der Johannis-Grade. Drei große und drei kleinere Lichter erleuchten eine Loge; drei Schläge öffnen und schließen sie; auf drei Grundpfeilern ruht Durch drei Schritte tritt der Freimaurer in seine Werkstatt u.s. w. [,,DiePythagoräer lehrten: ,, ,, Eins selbst sey keine Zahl, sondern das Gerade und Ungerade seven die Grunddinge (Elemente) aller Zahlen; das Gerade sey unvollkommen, unvollständig, Ungerade aber vollkommen vollständig; das Ungerade bringe mit Geradem Ungerades, Ungeradem Gerades, hervor; da hingegen das Gerade mit Geradem nie Ungerades gebe; weil nurdas Ungerade in ungerade Hälf-

> Mysterien der Aegyptier" im "wiener Journale für FMrer.," Jahrg. 1 (1784), Quartal 1, S. 116 f. ]

ten getheilt werden könne; auch habe allein das Ungerade zugleich Anfang, Mittel und Ende"" u. s. w. (S. hierüber ,, *Tennemann's* Geschichte der Philosophie. Th. 1, S. 105 ff.)" - ,,Die Zahl Drei erinnert auch an das alte: Drei machen ein-Collegium aus. " - ,,Die Drei ist das Symbol der: Liebe und Eintracht." Aus den "Kunsturkunden" von Krause, B. 1 der zweiten Aufl., Abth. 1, S. 203-6, Anm. 94. Vgl. den folgenden Artikel: Dreisok.

DREIECK, TRIANGEL' Jenes ist eine geometrische Figur, welche auf einer Fläche durch drei an den Enden sich aneinander schliessende gerade Linien gebildet wird und folglich auch drei Winkel hat. [Der Triangel ist eigentlich eine bei den Maurern gebräuchliche Maschine, um Dreiecke zu beschreiben.] -Das gleichseitige Dreieck steht in der Freimaurerei in besonderer Achtung. Schon in den ägyptischen Myster rien war dasselbe das Sinnbild der Gottheit, \*) und

<sup>\*) [,,</sup> Nach Plutarch (,, de ceasat. orao."; conf. Pabretti
p 78) war das gleichseitige
Dreieck ein Symbol Gattes,
das gleichschenklige eines
Genius, das ungleichseitige
aber eines Menschen." Aus
den "KU.", B. 2 der ersten
Ausg., 8. 172, Anm.]

in dem Vereine des Wasserund des Feuer-Triangels. die den sechseckigen Stern bilden, stellten sie die göttliche Kraft in der Natur vor. Das Bild der Gottheit in den nach oben strehenden Feuerdreiecken\*) warauch. den Juden, als ihr verehrtes Delta, heilig und hat sich in diesem Sinne ebenfells bei den Christen bis jetzt erhalten. [.. Dreiecke," - sagt Br. con Born in der im vorigen Artikel: Drei, angezogenen Abh., S. 117 f., - ,, bezeichneten bei den Aegyptiern eben Das, was sie noch heute in un-Chemie ausdrücken. Ein gleichseitiges Dreieck mit einem in die Höhe gerichteten Winkel heißet bei uns Fouer und eben dieses Dreieck mit abwärts stehender Spitze Wasser, Nach den Begriffen, welche die Aegyptier von der Entstehung unsrer Welt aus dem Chaos hatten, und die ich weiter oben anführte, hielten sie Wasser und Feuer für die wirkenden Mittel dieser Entstehung, Plutarch, der die ganze Geschichte des Osiris, Luis und des Horus als eine. allegorische Schilderung . der Wirkungen der Natur ansieht, bestätigt Diels noch mehr durch die Versicherung: die Feuchtigkeit der Natur, oder das Wasser, sey das Princip aller materiellen Dinge und mache einen Bestandtheil der Erde und der Luft aus: das Feuer aber sey, als ein trocknes Element, Wasser zuwider, mit der Sonne verwandt, aber nicht dieselbe; und, sowie die Aegyptier ein gutes und ein böses Princip, welches die Welt beherrsche, annahmen, so sey das Wasser, das Alles befeuchtet und zur Zeugung der Dinge nothwendig ist, gleichsam der Ausstuls des wohlthätigen Osiris, das Fener aber. das Alles zerstört; eine Eigenschaft des Typhon."

Hier noch einige belehrende Stellen aus den "Kunsturkunden" vom Br. Krause! —

Aus B. 1 (der zweiten Ausg.), Abth. 2, S. 455 f.; Text und Note. "Schon in der ägyptischen Bildzeichenschrift (Hieroglyphenschrift) wurde das regelmäfsige und das längliche Viereck, sowie das Dreieck, der Kreis, die Ellipse und die Eylinie, als eine reinge-

<sup>\*) [,,</sup>Das Dreieck ist Zeichen der spitzsäuligen (pyramidalen) Gestalt des Feuers, das gen Himmel strebt. — Dazu bedeutet es auch überhaupt alles Glückliche. "Aus den "Kunsturk.", B. 1 der zweiten Aust., Abth. 2, S. 466, Anm.]

sultliche Grundform (ein reingeometrisch. Element), in verschiedenen Beziehungen gebraucht, und in einer Bedeutung, die der masonischen (maurerischen) verwandt ist. - (S. hierüber die "Lettre sur les Hieroglyphes", (Dresde 1802,) vorzüglich die Figuren 2, 3 und 4, deren Enträthselung der geistreiche Verfasser, Palin, wohl ziemlich nahe gekommen ist! Noch mehr Aufschluß geben hierüber die ausführlichere Schrift desselben Verfassers: "Essai sur les Hieroglyphes, on nouvelles lettres sur ce sujet", (à Weimar 1804,) und Dessen, wenn auch unzulängliche, Erklärung der hieroglyphischen Inschrift von Rosette.) - In der That ist auch Nichts natürlicher, als den unendlichen Raum, und durch ihn bildlich das Unendliche, Ewige und Allgemeine, durch die drei Richtlinien nach Länge, Breite und Höhe flatzustellen; und es ist dieses das pasigraphische Grundzei, chen des unendlichen Raumet."--- ,,Der Triangel bedeutete, nach Plutarch, die Natur des Weltall, die cine Seite das männliche, die andre das *weibliche* Wesen, und die Grundlinie den Erzeugten. - Nach *Palin* bedeuten zwei nebeneinanderstehende Winkelmaalse Sonne und Mond. Das Quadrat bedeutete das körperliche All und den Fortgang der Begebenheiten, dessen Bild die gerade Linie ist; die unendlichen Erstreckungen des Vierecks aber wurden durch ein nach den Weltgegenden gerichtetes Kreuz angezeigt."

"Pythagoras bediente sich des Vierecks, sowie des Dreiecks, als Eines seiner wichtigsten Lehrzeichen, um Wahrheiten der Religion, der Naturwissenachaft und der Sittenlehre versinnbilden; auch wurden in seiner Lehre Dreieck und Viereck sinnreich zusammengestellt und miteinander in Beziehung gesetzt; so wie Diels auch in unsrer Brüderschaft mit dem Dreieck und Viereck geschehen ist. " and a con-

Ebendaher, Abth. 1. S. 203, Anm. 94, Sp. b, und S. 310, Anm. \*). ,Sowie das alte Freimaurerverhör und die Yorker Constitution uns ganz vorzüglich auf Pythagoras zurückweisen: so finden wir auch im alten Rituale Spuren pythagoraischer Lehre, zum Beispiel den sogenannten Triangel, die Figur Y." - "Pythagoras verband, wie man sagt, mit dem Buchstaben Y die sittenlehrliche Bedeutung: ,,,,er żeige das Le:St. 6, (Berlin 1793; gr. 8;) .S. 48 — 53.]

DREIFALTICKEITSMITTER (DER) ist in drei Classen, Lehrling, Geselle und Meister, getheilt, welche den 14ten, 15ten und 16ten Grad des misphraim schen Systems in Paris ausmachen.

Duei' und Zwanzig ist ein in gewissen hohen Graden Bedeutung habender

Ausdruck.

DRESDEN. Seit Einführung der Freimaurerei im Jetzigen Königreiche Sachen war hier ununterbrechen wenigstens eine Loge in Thätigkeit; und die dawige Brüderschaft hat bei mohreren Veranlassungen Wohlthätigkeit probt, wavon seit 1772 die Stiftung einer Armenschule, Swelche im folgenden Jahre durch die Errichtung eigener Gebäude sehr erweitert wurde, ")] bis jetzt noch einen bleibenden Beweis liefert. [Dieser ungemein

Nachrichten von den Armen - Einrichtungen der Freimäurer in Chur-Sachsen" u. s. w. (Dresden) 1775; in 8; und des Directors Iphofen "kurze Nachricht von der Schulund Erziehungsnatsalt der Freimaurer zu Friedrichsstadt bei Dresden"; (Dresden 1810;) in gr. 8; beide mit Grundrissen.]

zweckmälsigen Anstalt wurden durch ein Rescript der Landesregierung vom 22. Sept. 1792 die Rechte einer öffentlichen milden Stiftung verliehen und ein Hof - und Justizrath als Commissarius vorgesetzet, auch über die erfolgte Anerkennung unter'm 28. Sept. 1801 ein förmliches Decret ausgefertiget. Die bereits insgesammt verstorbenen edlen Gründer derselben. Mitglieder der damaligen Logen zu den 3 Schwertern und zu den wahren Freunden, haben sie der Aufsicht von Männern, ihren jungeren Mitbrüdern, überliefert, die, im Geiste Jener, sich fortwährend bestgegründete Verdienste um dieselbe überhaupt und um die darin unterhaltenen Zöglinge inshesondre erwerben. Die zweite dresdner Lo-

ge: zum goldnen Apfel, versiehet die dort bestehende Blindenanstalt mit ansehnlichen Unterstützungen; und die jüngste Loge: Asträazur grünenden Raute, hat eine Sonntagsschule für Lehrlinge von Handwerkern errichtet, worin zum Theil einige Logenmitglieder selbst den Unterricht ertheilen.]

Die im J. 1812 errichtete Grofse Landesloge im Königreiche Sachsen hat ebenfalls ihren Sitz in Dresden.

Dauiden (Die). So wie die Eingeweihten der alten Aegyptier, waren die Druiden bei den Celten [bis zu den Zeiten Julius Cäsar's] die Priester und ausschließlichen Besitzer aller Wissenschaften, die unter einem Wolke von solcher Rohwie das celtische, heit, stattfinden konnten. Ihr. Ansehen und ihre Macht waren unbegränzt; sie gabenGesetze, wähltenObrig-, keiten und Richter, die ohne ihre Beistimmung. Nichts vornehmen durften, und selsen in wichtigen Fällen selbst zu Gericht; sie legten die Lehren ihrer Religion nach Umständen und , Willkühr aus, gaben Orakelsprüche und waren Arzneikundige, Wahrsager, [Vates, Propheten,] Sterndeuter u. s. w. Ihre religiösen Cetemonien waren. geheim und mystisch; und diese wurden vorzüglich des Nachts in den Wäldern begangen; so wie sie auch ihre Kenntnisse Niemanden : aulserhalb der Caste, welche sie in ihrer Nation bil-. deten, mittheilten. [*Hut-* 2 chinson in seinem "Geist der Maurerey", (deutsche Uebersetzung; Berl. 1780;) S. 61 - 74, sucht, zu erweisen, dass die gottesdienstlichen Einrichtungen : und Gebräuche der Druiden inEngland den masonischen 🤇

zu Vorbildern gedient hät-Preston hingegen \*) behauptet, dass die Druiden manche Gebräuche, die denen der Masonen ähnlich wären, beibehalten und viele Lehrbegriffe und Lehrzweige vom Pythagoras entlehnt hätten. - Die beste Schrift über die Druiden ist zur Zeit: "John Smith's Galic Antiquities: consisting of a History of the Druids" etc.; Edinburgh 1780; in 4; deutsch: "Gallische" - (sollte heißen: Galische)-,,Alterthümer." u. s. w.; Leipzig 1781; 2 B. in 8. Nach derselben bedeutete der Name: Druiden. in der celtischen Sprache weise Männer, die, gleich den östlichen Magiern, den Character des Philosophen und des Priesters in sich vereinigten. Die einfache Religion und Gottesverehrung des Patriarchen Noah war die ihrige. Ein Gott; kein Tempel; kein Bildniss;

<sup>\*)</sup> S. "Illustrations of Masonry," (ed. 1812), p. 139
bis 141, und die deutsche Uebersetzung dieser Stelle in "Mosedorf's Mittheilungen," S. 148f. — So sagt auch Noorthouck in seiner Ausgabe der "Constitutions," p. 78: "Die Druiden hatten manche Gebräuche der Maurer angenommen, welche wahrscheinlich von den Magiern entlehnt waren."]

ein Altar, entweder von Rasen oder von Stein; ein Opfer von den Erzeugnissen der Heerde oder des Feldes, dargebracht von einem reinen Herzen und von unbefleckten Händen; diels sind die Hauptzüge, dieman bei den früheren Nachkommen eines solchen Vaters wieder erblickt, solange ihre Religion nicht. mit der von andern Völkern vermengt war. Von ihren drei großen Lehrsätzen: "verehre die Gottheit; enthalte dich vom Bösen; sey unerschrocken und tapfer!" waren der erste der Inbegriff ihrer Religion, die beiden Vorschriften für anderen Jeden in der bürgerlichen Gesellschaft und für den Krieger. — Die ihrem Gottesdienste gewidmeten Plätze bildeten einen baldgrößern, bald kleinern, überall aber durchgängigen, von Steinen Pfeilerkreis wovon ohne Ueberlage, sich noch merkwürdige Ueberreste in Britannien erhalten haben. - Nur geistvolle und durch eine ununterbrochene Reihe guter und großer Handlungen bewährte Männer wurden in ihren Orden zugelassen; und dann war ihre übrige Lebenszeit dem Studiren gewidmet. Bei ihren Forschungen war das Zusammenleben in Gesellschaften

oder Collegien ungemein vortheilhaft für sie, um sich wechselseitig fortzuhelfen. - Von den Kenntnissen, welche sie unter anderen in der Mechanik erlangten, zeugen ihre gro-Isen Richt - oder wagerechten Steine und insbesondre der Staunen erregende Bau von Stonehenge in der Ebne von Salisbury. - Uebrigene befolgten sie, weil sie die Menschen noch nicht für reif genug hielten, um klar und deutlich ausgesprochenen Gesetzen bloß um ihrer selbst willen zu gehorchen, den allerdings tadelnswerthen Grundsatz: aus Allem ein Geheimniss zu machen und ihre Entdekkungen in einen dichten Nebel zu hüllen. Hierdurch. wiewohl aber auch durch ihr achtungwürdiges Betragen und durch gegründete Verdienste um ihre Mitmenschen, verschafften sie sich einen so weit ausgedehnten Einfluss und behaupteten ihn eine so lange -Zeit hindurch in Gallien und Britannien. — Smith schliefst mit der allgemeinen Bemerkung : , Das Druidenthum ohne ist Zweifel das reinste aller heidnischen Glaubenssysteme (superstitions) und vielleicht die allerweiseste von allen bloss menschlichenStiftungen gewesen."]

DRUMMOND (ALEXANDER) Esq., wurde im Jahre 1739 von der Großen Loge von Schottland Edinburg in Provinzialgrossmeister und M. v. St. der Loge zu Greenock Kilwinning, unter Verleihung der Gerichtsbarkeit über die Logen im westlichen Theile von Schottland, ernannt. J. 1748 ertheilte sie ihm ein Patent, wodurch sie ihn bevollmächtigte, während seines Aufenthalts als englischer Resident in Alexandrette, in der Türkei, längs der ganzen Küste des mittelländischen Meeres in Europa und Asien Logen zu errichten und die Aufsicht über sie zu führen.

DRUMMOND (GEORG), Esq., war im J. 1753 Großmeister der Großen Loge von Schottland, von den ancient Masons. [Er legte am 13ten September den Grundstein zur königl. Börse in Edinburg. Siehe die deutsche Uebersetzung von "Lawrie's Geschichte", S. 155—169, ingl., Preston's Illustrations", ed. 1812, p. 248—256.]

DUCHENTEAU (TOUZAY)
war ein berühmter Mystiker und Theosoph in Paris
in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. — Er gab
eine mystische Charte der
tief verborgenen Wissenschaften in 4 Blättern her-

aus, unter dem Titel: Carte philosophique et mathematique", welche, ausserseinen eigenen Combinationen, die beiden Charten von Tycho de Brahe und Sabatier in sich begreift. — Er starb im J. 1786 an den Folgen eines Experiments, welches er an sich selbst von der von Cagliostro vorgeschriebenen Procedur mit der physischen Regeneration der Körper gemacht hatte.

Ducth (Wilhelm), ein bei der englischen Gesandschaft im Haag angestellter Engländer, der in derjenigen Loge, welche im J. 1731 unter dem Hammer des Grafen von Chesterfield im Haag gehalten wurde, um den Großherzog von Toscana, nachherigen Kaiser, Franz I., in die Brüderschaft aufzunehmen die Stelle des zweiten Aufsehers versah.

DUDLEY (VICOMTE); s. WARD.

DUFAT (JOHANN NOÉ), Commerzienrath und Kaufmann in Frankfurt am Main, wurde im Jahr 1812, nach dem Tode Brönner's, zum englischen Provinzialgroßmeister und Directorialgroßmeister des eclectischen Bundes erwählt.

DUMFRIES (PATRICK GRAF VON) War in den Jahren 1772 und 1773 Grofs-

Digitized by Google

meister der Großen Loge von Schottland, von den ancient Masons.

Dunkel; s. Kammen.

DUNSTAN (DER HEILIGE), Erzbischof von Canterbury, wurde vom König Edgar im J. 959 zum Patron oder Vorsteher der Bauleute in England ernannt. [Vergl. die "Kunsturk." von Krause, B. 1 der ersten Ausg., S. 435, Anm. b.]

Du - Pur (RAYMUND) war der Stifter des Ordens der Maltheserritter in Jerusalem zu Anfange des zwölften Jahrhunderts. S. MALTHESERRITTER.

DURET, Mitglied der alten Großen Loge von Frankreich in Paris, war, nebst Pény und l'Eveillé, in den Jahren 1767 bis 1771 der Hauptusurpator der Macht der damaligen Großen Loge von Frankreich. [Siehe, Hist. de la fond. du Gr. Or. de France; p. Thory; p. 23-]

## E.

Eck (Johann Georg), Professor, zuerst der Moral und Politik, zuletzt der Dichtkunst, in Leipzig, geb. am 23. Jan. 1743, gest. am 20. Nov. 1808, war einige 30 Jahre lang bis an seinen Tod Meister vom Stuhl der alten Loge Minerva zu den drei Palmen und zeichnete sich durch seinen angenehmen und beredten Vortrag aus. der Ordensverbindung der stricten Observanz hiels er Eques a noctua.]

ECHHOFFEN (HANS CARL FREIHERR VONECKER UND), der Jüngere, geb. am 26. Dechr. 1754, herzoglichbraunschweig. Landdrost, kön. polnischer Kammer-

herr und des Ordens St. Joachimi Kanzler, war als Gesellschaftscavalier Herzogs Ferdinand POR Braunschweig beständig in den Unigebungen desselben und, mit aus diesem Grunde, auch in der Freimaurerei sehr thätig. dem Titel seiner Schrift: "Geostenbarter Einstuß in das allgemeine Wohl der Staaten der ächten Freymäurerey" u. s. w.; sterdam (d. i. Regensburg); 1777 und 2te Aufl. 1779; in gr. 8; nahm er den Namen: Carl Hubert Lobreich von Plumenoek, an. - Auch vomSysteme der asiatischen Brüder war er Mitglied und trug Vieles zu dessen Verbreitung bei. [Aufser andern Schriften, gab er unter zeinem Namen heraus:

 "Der Freimaurer im Gefängnisse; ein Original - Schauspiel in dreyen Aufzügen;" Hamburg 1778; in 8;

 "Ueber den weltlichen Stifts-Ritter-Orden zur Ehre der göttlichen Vorsehung" u. s. w.; 2 Hefte; Hamburg 1789 und 1790; in 8;

und lies eine "Erklärung über den Joachim'sorden" in "Häberlin's Staats-Archiv," B. 12 (Helmstädt 1804), Heft 46, S. 152 bis

188, einrücken.]

Eckhoffen(HansHein-RICH FREIHERR VON ECKER und), königl. polnischer wirkl. Geheimer Rath und des Sanct - Joachim'sordens Großkreuz, der ältere Bruder des Vorigen, war ein eifriger Anhänger der asiatischen Brüder und Verfasser der Schrift: "Der Rosenkreuzer in seiner Blösse; von Magister Pianco; "Amsterdam (d. i. Nürnberg), 1782; in 8; [und starb am 44. August 1790 in Braunschweig.] S. Asiatische BRÜDER.

[Diese beiden Brüder waren zur Zeit des wilhelmsbader Convents üblen Nachreden und vielen Verfolgungenausgesetzt, bis sie in der Schrift:,,Werden und können Israeliten zu Freymaurern aufgenommen werden?" u. s. w. (Hamburg 1788,) S. 59—79, öffentlich gerechtfertiget wunden. S. auch die im vorigen Artikel unter 2 angezogene Schrift!]

Eckstädt (von); siehe

VITZTHUM.

ECLECTIKER; ECLECTI-SCHES SYSTEM. Dieses System, dessen Große oder Directorialloge in Frankfurt am Main ihren Sitz hat. entstand im J. 1783; indem die Logen dieser Gegend die englische Provinzialloge von Franken und dem Öber - und Niederrheine durch den im J. 1782 erfolgten Tod ihres Großmeisters Gogel ('s. diesen Artikel!) als erloschen betrachteten. Provinzialloge Frankfurt am Main und die Provinzialloge Joseph zum Reichsadler in Wetzlar vereinigten sich nämlich damale zur Gründung dieses Systems, wovon sie durch ein Umlaufschreiben vom 48. und 21. März 1783 öffentliche Anzeige machten. In diesem wurden als dessen Hauptgrundsätze festgestellt: die drei Johannisgrade allein als Freimaurerei anzuerkonnen und dieselbe von allem Sectengeist und aller Schwärmerei zu befreien i die verschiedenen

höhern Grade als Auswüchse der Freimaurerbrüderschaft zu verwerfen; ohne dass jedoch die zu ihnen gehörenden Logen behindert werden sollten, mit dergleichen nach Belieben sich zu beschäftigen; die Abhängigkeit einzelnerLogen von sogenannten schottischen u. Großen Logen aufzuheben, und endlich eine vollkommene Toleranz gegen alle andere Systeme oder Rituale zu üben.

[Das vorerwähnte merkwürdige Circular, in zwei verschiedenen Übersetzungen aus der französischen Urschrift, ist abgedruckt:

 in den "Ephemeriden der FMrei in Deutschland auf das Logenjahr 1785;" (Altona; in 8;) S. 82—91;

2) in dem "Archive für FMrerund Rosenkreuzer," Th. 2, (Berlin 1785; in gr. 8;) S. 1 bis 11; worsuf, S. 12 bis 32, eine Abh., über eclect. Philosophie u. eclect. FMrei" folgt;

3) in "Erich Servatt's
Bruchstücken zur Geschichte der deutschen
FMrey," (Basel 1787;
in 8;) S. 493 — 507;
verbunden mit S. 335
bis 370 und S. 383 bis
385:

4) in ,, Christian Rose's freyen Bemerkungen

## ECLECTIKER etc.

über die polit. Verfas-

sung des Ordens der

freyenMaurer,"(Leip-

zig 1787; in 8;) S.
210-235, mit vielen
tadelnden Anmerk. des
Vfs. der Schrift, und
5) in dem Anhange des
"neuen alpbabet. Verzeichnisses der" (u. s.
w.) "Freymaurer-Logen" u. s. w. (Leipzig
1790; in 8;) S. 144

bis 154. In diesem Circulare werden laute Klagen erhoben, "dals, seitdem man die Grundlagen des Ordens, Freiheit und Gleichheit, \*) hätte untergraben wollen, im Schoolse der Eintracht erzeugte Secten, verschieden in Hinsicht auf Zwecke und Lehren, diodurch ein brüderliches Band knüpften Herzen so heftig entzweiet hätten, dass sie sich unter einander halsten, verketzerten und verfolgten, und dals Despotismus, Stolz, Eigennutz, Schwärmerei und Durst nach Unterscheidungszeichen, die dem Gebäude den gänzlichen Einsturz droheten, in's Heiligthum gedrungen wären; "und es wird als des eclectischen Zweck

<sup>\*) [</sup>S. die Erklärung über diese beiden Begriffe in "Wedekind's Baustücken, "Sammlung 1, S. 114—118.]

Bundes angegeben: \,,die ursprüngliche edle Einfachheit des Ordens und die erloschene brüderliche Einigkeit wieder herzustellen und, gleich jenen berühmten Weltweisen des Alterthums, den Eclectikern, die, ohne ein besondres Lehrsystem anzunehmen, aus allen das Beste und Ueberzeugendste auswählten, unter Beobachtung einer klugen Neutralität, mit vereinten Kräften Alles, was jenen Absichten hinderlich möchte, aus dem Wege zu räumen."

DieGrundideen diesesUmlaufschreibens hatte früher der Freiherr von Knigge (Philo im Illuminatenorden) aufgestellt; (s. das "Circulare" in dem,, Nachtrage von weitern Originalschriften der Illuminatensecte, " - (München 1787;) - Abth. 2, S. 135 bis 159, verbunden mit Abth. 1, S. 110 f. und 209 bis 221;) und er beklagte sich daber in der Schrift: "Philo's endliche Erklärung und Antwort, " (Hannover 1788; in 8;) S. 182. "dals man den eclectischen FMrerbund ohne sein Wissen errichtet hätte."

Ueber die Entstehung, den Standpunct und die dermalige Beschaffenheit des eclectischen Bundes ste-

hen die ächtesten Nachrichten in dem Programme: "DieFeyerlichkeiten der g. und v. Loge dur Einigkeit in Frankfurt a. M. am 25. Oct. 1789 bei der Einsetzung des Brs. Johann Peter Leonhardi zum Provinzial-GMeister über den Ober-Nieder-Rhein und Fränkischen Crails," (1789; in gr. R:) und sind neverlich geliefert worden von dem würdigen Br. Georg Freiherrn von Wedekind, (8. Wedekind!) der selbst Eins der thätigsten und einsichtvollsten Mitglieder desselben ist, in seinen beiden Schriften: a),,Der pythagoräische Orden" u. s. w. (Leipzig 1820; gr. 8;) im letzten Abschnitte (S. 166 bis 192): "über den Werth des Eclectizismus in der FMaurerei, " und b) ,, Baustücke, ein Lesebuch für FMrer und zunächst für Brüder des eclectischen Bundes; " erste Sammlung; (Gielsen 1820; in 12; ) S. 46-122. verbunden mit S. 194-197, 225-227 und 313-333. Aus der letztern Schrift ist hier Nachstehendes zu bemerken. -

(S. 84 f.) "Weil dem Großmeisterthume in London daran gelegen war, das allgemeine Bandder FMrei, als deren Mittelpunct es sich beträchtet, durch seine Provinsiallogen aufrecht zu

erhalten, so wulste der General - Stabsmedicus von Zinnendorf die höchste Loge durch die Vorstellung, dals die Gründung einer Grossen Landesloge für ganz Deutschland allen Spaltungen in der deutschen Maurerei ein Ende machen müsse, dahin zu bewegen, dass sie seine aus 12 Johannislogen gebildete Grossloge in Berlin als eine Große Landesloge von Deutschland, zur Aufsicht über alle übrige deutsche Logen, \*) aner-

\*) Diese Absicht ist wenigstens in dieser Vertragsurkunde, welche die Großloge von London am 30. Nov. 1773 für die Landesloge v. D. ausstellte, nicht wörtlich ausgedrückt; es besaget vielmehr der letzte Artikel bloss, dass,,beide contrabirende Grosslogen, sich gegenseitig verbindlich machten, sich alle ersinnliche Mühe zu geben, damit allen Spaltungen in der Maurerei gewehret und dieselben , hauptsächlich diejenige Secte von Maurern, die sich selbst den Namen der stricten Observanz beigelegt hätte, zerstöret würden." - S. die deutsche Uebers, jenes Vertrags im Anhange der lanenburger "poetischen Blumenlese f. d. J. 1776, herausg. von J. G. Voss," (in 12;) S. 235-241, oder in Kretschmann's "neuem alphabet. Verzeichnisse von FMrerlogen, " (Leipzig 1790;) S. 139 — 143.

Ι,

kannte und in dem darüber abgeschlossenen Vertrage (Art. 6) festsetzte, dals nach des Provinzialgrossmeisters Gogel Absterben die Provinzialloge zu Frankfurt, " (gleich den im Art. 3 er- 1 wähnten, von vier namhaft gemachten Provinzial grofsmeistern im deutschen Reiche, deren Patente sie zugleich für erloschen erklärte, constituirten Logen,) ...unter die Jurisdiction der Großen Landesloge zu Berlin gehören und kommen sollte."

(S. 195.) "Zu dieser Subordination konnte sich die englische Provinzialloge in Frankfurt um so weniger verstehen, da ihr das mystisch-frömmelnde System des herrschsüchtigen Zinnendorf nicht zusagte."

(S. 85 f.) "Mit ihr hegte in Hinsicht auf die in der FMrei eingerissenen Verirrungen die der stricten Observanz angehörige Directorialloge zu Wetzlar gleiche Gesinnungen; und so verbanden sich Beide zur Gründung eines selbständigen FMaurerbundes und nannten diesen Logenverein den selbstischen Bund."

Indem der Verfasser die Zwecke dieses Bundes auseinandersetzt, führet er S. 92 an: "Die Stifter desselben hatten sich überzeugt, dass der Verfall der FMrei vorzüglich gegründet war:

- 1) in der Einmischung fremdartiger Zwecke und besonderer Doctrinen;
- 2) in der eingerissenen Hierarchie:
- in schädlicher Geheimniskrämerei und
  - 4) in dem zu geringen practischen Einflusse derFMrei auf das Wohl der Menschheit."

In Hinsicht auf das hier bemerkte dritte Gebrechen aufsert sich der edle Br. von Wedekind, so kräftig, als wahr, in folgenden Stellen. —

(S. 97.) "Von jeher 'nistete das Böse in dem Geheimen, sowie das Gute aus dem Oeffentlichen hervor-

ging."

(8.'103 f.) "Die Ursache, warum wir Freimaurer so wenig im Humanen practisch geleistet haben, steckt in der elenden Geheimniskrämerei und in dem Obscurantismus, welcher der FMrei sich bemeisterte: indem er den Maurer auf Abwege von dem Pfade des Humanen führte. Ja! der Fluch Gottee lastet auf dem sterilen Boden des Geheimen. der selten etwas Andres, als Dornen und Disteln, getragen hat."

(S. 109.),,Nichts helfen uns unsere Symbole und

Gebräuche, wenn man uns nicht zum freien Nachdenken über dieselben iede . Veranlassung und belehrende Winke giebt; schädlich aber werden sie, wenn der reie Maurer an gewisse *Erklärungen* glauben soll, für welche sich sonst kein Grund angeben lässt, als der, dass Andere, und zwar hohe Obere, daran glauben. Freier Umtausch der Ideen befördert die Erkenntniss der Wahrheit, wie das Verhehlen derselben dieseErkenntnifs hindert; weil das Eine zum Nachdenken anreitzt. wie das Andre davon abhält."

(S. 110 f.) ,,Alles, worauf unsre Symbolik hinweiset, wie Alles, was den Zweck und die Einrichtung unsres Instituts betrift, alles Diels muls nicht nur das Licht der Publicität vertragen, wenn es gut ist, sondern es wird durch den Schein desselben dem redlichen Forscher erleuchtet, sowie ohne das Licht dieser Fackel der in die FMrei. zumal in das Logenwesen, gerathene Sauerteig immer derselbe bleibt. liegt es ganz wesentlich in 🧵 dem Geiste der Alles prüfenden Eclectik, die freimaurerische Publicität so weit zu treiben, als es die conventionelle Pflicht und als der Vortheil unsres humanen Wirkens nur gestatten kann."

(S. 113.) "Der vernünftigste und der besteMensch, der seine Bestimmung als Erdenbürger am vollstänkennt und am digsten zweckmälsigsten ausübt,ist ohne Widerrede der erste Wahrheitfreund, sowie er der erste Widersacher des blinden Glaubens an Autorität, und darum auch der Widersacher der Geheim*nifskrämerei* , seyn wird." (Vgl. hiermit unten die Ar-GEHEIMNISS und tikel: Publicität!) --

Die nach dem Absterben des Brs. Gogel unterbrochene Verbindung des eclectischen Bundes mit der londoner Großen Loge wurde nach einigen Jahren durch die Vermittelung des Stellvertreters der letztern in Deutschland, Brs. August Hauptmanns, von Gräfe, nach der Zeit Obristens, in kön. großbritan. Diensten, wieder hergestellt. englische Grofsloge fertigte unter'm 20. Febr. 1789 für den Br. Leonhardi das in dem oben (S. 119, Sp. b) angeführten *Programme* S. 32 bis 34 deutsch abgedruckte Patent eines Provinzialgrossmeisters über ober - und niederrheinischen, auch fränkischen, Kreis aus; worauf derselbe am 25. October als solcher

förmlich eingesetzt wurde. Damit aber durch diese erneuerte Verbindung weder die Selbständigkeit, noch die Grundsätze, des eclectischen Bundes verletzt werden können, wird der Provinzialgrossmeister, der nunmehr das Recht, neue Logen zu constituiren. in Kraft der ihm von dem londoner Grossmeisterthume verliehenen Vollmacht ausübt, alle drei Jahre von der Directorialloge in Frankfurt selbst gewählt und von der Grossloge in London nur bestätigt; und so dauert der Lund ungekränkt fort. (S. ebendaselbst S. 87 f. und 196 f.)

Jetzt ist Bruder Jean-Noe Dufay englischer Provinzialgroßmeister von Seiten der vereinigten Großloge zu London und Directorialgroßmeister des eclectischen Bundes, Bruder Constantin Fellner aber stellvertretender Directo-

rialgrossmeister.]
EDINBURG, die Hauptstadt in Schottland, ist der Sitz der beiden Großen Logen von Schottland, die ihrer Orthodoxie wegen in besonderer Achtung bei den Freimaurern stehen. Die älteste, die ihre Existenz durch Actenstücke bis auf 1150 zurück beweiset, war ursprünglich in Kilwinning und verlegte erst im J. 1744

hren Sitz nach Edinburg, vo sie zugleich den Titel iner königl. Großen Loge ind eines Grosscapitels des Ordens vom Hérodom anıahm und die Direction der ıöhern Grade sich vorbenielt. Die seigentliche, der st. Johannismaurerei widmete] Grosse Loge von Schottland hingegen, die ich daselbst im J. 1736 billete, als Wilhelm Sinclair on Roslin, Esq., bei Geegenheit seiner Entsagung juf die erbliche Grossmeiterwürde, 32 Logen zuammenberief, beschäftigt ich lediglich mit der Leiung der Logen von den Johannisgraden. ser diesen zwei Großen Logen ist hier noch die St. Sohannisloge der *heiligen Marien - Capelle* , die aus ihen Archiven ebenfalls ein hohes Alter, bis 1598 zurüc**k,** beweisen kann. Siehe Kilwinning, Roslin, Ma-RIEN - CAPELLE.

[Die vollständige Gesch. der Großloge von Schottland enthält Alexander Lawrie's Werk: "Geschichte der Frei-Maurerei"u.s.w.; (die deutsche Uebers.: Freyberg 1810, in gr. 8.;) worin auch, S. 279—299, die Gesetze und Verordnungen derselben stehen, welche sich in den "Acta Latomorum," T. II, p. 22—39, in einer französ. Uebers. abgedruckt be-

finden. — In der "Hist. de la fond. du Gr. Or. de France," p. 135—137, stehet der Auszug eines amtlichen Schreibens vom 14. Oct. 1786, worin von dem Großsecretair der königl. Großloge von Schottland, Br. de Murdoch, auf deren Befehl, folgende Nachrichten mitgetheilt werden. —

"Die kön. Loge vom Hérodom \*) oder vom heil. Andreas, die ihren Sitz in Edinburg hat, ist daselbst vor undenklichen Zeiten gestiftet worden. Sie hat die Benennung: königliche Loge, angenommen, weil die Könige von Schottland vor Alters in Person den Vorsitz in derselben hatten. und weil sie fortwährend den König von Schottland, jetzt aber den König von Grossbritannien, als ihren Großmeister betrachtet hat. — Vor dem J. 1720 war die Maurerei durch widrige Umstände in die Noth-

<sup>\*)</sup> In der ebend. p. 173-177
in englischer Sprache abgegedruckten Constitutionsacte nennt sie sich selbst;
"the Grand Lodge of the
Royal Order of the Hérodom of Kilwinning," und
"the Grand Lodge of the
Hérodom." Die Benennung: Royal Grand Lodge,
ist eine im Sprechen und
Schreiben gebränchliche
Abkürzung.

wendigkeit versetzt, in der Dunkelheit zu verharren; und die königl. Große Loge blieb lange Zeit in einen tiefen Schlaf versunken. -Im J. 1736 stiftete Saint-Clair de Roslin zu Edinburg eine Große Loge vom Orden des heil. Johannes, auf welche er die früher einigen Gliedern seiner Familie verliehenen Rechte auf die Würde eines Großmeisters von gedachtem Orden übertrug. Diese Grossloge hegnügte sich mit dem einfachen Titel einer Loge vom Orden des heil. Johannes; weil sie nur von einem blosen Meistermaurer, dessen Vollmachten sich nichtweiter, als bis auf den dritten Grad, erstreckten, oonstituirt worden war und sich folglich nur mit der symbol. Maurerei befassen konnte; und in dieser Lage ist sie fortwährend geblieben."

"Erst einige Jahre nach 1736 trat die königl. Grossloge aus dem Gewölke, welches lange Zeit hindurch sie verhüllte, hervor. Damals gewannen ihre Arbeiten neue Lebhaftigkeit; und sie beschäftigte sich seitdem nur mit den Gegenständen der höhern Maurerei; indem sie die Kenntnils der symbol. Maurerei der Großen Loge vom heil. Johannes (à la Grande Loge de Saint - Jean) überliels,

deren Mitglieder in der Folge zur königl. Großloge zu treten pflegen, um in ihr zu den höheren Graden befördert zu werden; und so nimmt die Großloge vom heil. Johannes Maurer in die 3 ersten Grade auf, die königl. Großloge hingegen befördert diese, wenn sie Meister geworden sind, in die hohen Grade."\*)

Bruder Thory bezieht sich wegen der geschicht-

<sup>\*)</sup> In den Gesetzen der Großloge (Cap. 8, Art. 9) ist ausdrücklich bestimmt: "dass alle der Johannismaurerei fremde verboten seyn sollen; indem die Grade des Lehrlings, Gesellen und Meisters die einzigen wären, welche von der Grossloge anerkannt wärden;" dann im Cap. 11, Art. 2: "Keinevon der Grofsloge constituirte Loge darf sich zu irgend einem andern Zwecke versammlen, als um die 3 großen Grade der schottischon Maurerei (the three great orders of Scotish Masonry), den Lehrlings-, den Gesellen - und den Meistergrad, als die einzigen des alten Ordens vom heil. Johannes (being the ancient Order of S. - John), zu ertheilen, bei strenger Ahndung und nach Behn-den bei Verlust der Constitution, jedoch diejenigen Versammlungen aus-genommen, welche Lo-genangelegenheiten zum Gegenstande haben.

lichen Thatsachen, welche dieses Schreiben enthält, p. 137 in der Anmerkung auf Lawrie's Werk in der Uebersetzung: deutschen allein, in diesem sowenig, als in ,,the Free-Masons Pocket - Companion, " (Edinburgh 1763; 8;) worin das 5teKap. derGeschichte der Maurerei (p. 107-128) von dem "Zustande der Maurerei in Schottland seit der frühesten Zeit" handelt und eine kurze, mit der im Lawrie übereinstimmende, "Nachricht von der Einsetzung der Grossloge, nebst den Verzeichnissen aller Grossmeister und anderen Beamten der Grossloge von Schottland," liefert, und in "Preston's Illustrations" ist eine Bestätigung der Angaben des genannten schottischen Großsecretairs, ausser der von der Art und dem Jahre der Stiftung der Großloge von Schottland, zu finden; auch wird in den hier angezogenen 3 Büchern diese Großloge nirgends mit Einem der vom Br. de Murdoch bemerkten Beisätze genannt; der *königlichen Großloge* zu Edinburg aber geschieht in keiner einzigen Stelle Erwähnung. Die sonach über die eigentlichen Verhältnisse obwaltende Dunkelheit lässt sich in der Entfernung von dem Schauplatze beider

Grosslogen, bei Ermangelang bestimmter Nachweisungen, nur durch Vermuthungen einigermaßen aufhellen; und da scheint es denn allerdings, daß der vom Br. de Murdoch angeführte Zusammenhang unter beiden Grosslogen stattfinde; daß aber äußere Rücksichten die Verschweigung desselben gebieten mögen. Soviel ist gewis,

1) dass der geheime Ritterorden vom heil. Andreas noch heutiges Tages in Schottland, und zwar abgesondert von der symboliachen Maurerei, besteht;

2) dass die drei Johannisgrade nur als eine Vorbereitung zu den sogenannten höhern schottischen
Graden betrachtet werden;
und dass, weil sie darauf
hindeuten sollen, in ihren
Ritualen nicht unbedeutende Abweichungen und
Verschiedenheiten von den
alten Formen vorkommen;
(vergl. Br. Krause's Anmerk.
zum Lawrie, S. 365;) dass
aber

3) die Grossloge von ganz Schottland ebensowenig, als die Grossloge von England, eine blosse St. Johannisloge in dem Sinne, den die Logenbrüder dieser Benennung unterzulegen pflegen, ist und als solche Aufnahmen in den 3 symbolischen Graden vornimmt, noch, wenn auch mit dem Beisatze: grofs, so benanns werden kann; indem sie nicht nur die gesetzmässige Einsetzung einer wirklichen Grofsloge für sich hat, sondern auch in jener Eigenschaft von den übrigen Logen und Grofslogen Grofsbritanniens anerkannt wird.]

Enom, (blutig); ein hebräisches, in den höhern Graden bedeutendes Wort.

EDUARD, DER ÄLTERE, Alfred's Sohn, König der Angelsachsen, beschützte die Künste und Wissenschaften, und besonders die Bauleute, denen er im Jahre 900 seinen Schwager, Ethred Grafen von Mercia, und seinen gelehrten Bruder, Ethelward, zu Aufsehern gab, [und stiftete im J. 915 die Universität zu Cambridge. Er starb im J. 925-]

EDUARD, DER BEKENNER, oder DER FROMME,
König von England, [der
von den Gesetzen und Gewohnheiten der Sachsen eine Sammlung, das noch
jetzt in England gültige
Gesetzbuch: Common Law,
veranstaltete,] erklärte sich
selbst im J. 1041 zum Beschützer und Oberhaupte
der Bauleute in England,
und liefs viele bedeutende
Gebäude aufführen. [Er
bestellte den ausgezeichne-

ten Baumeister Leofrick, Grafen von Coventry, zum Oberaufseher der Maurer und ließ durch ihn die Westminsterabtei von Neuem erbauen. Er starb 1065, im 24sten Jahre seiner Regierung.]

EDUARD III., König von England, [geb. am 30. Oct. 1312. kam am 20. Januar 1327 zur Regierung und starb am 21. Juny 1377.] Er war ein einsichtvoller Beschützer und Beförderer aller Gewerbe, des Handels und der Wissenschaften [und brachte durch die Einführung der Wollmanufacturen und durch Belebung des Kunstfleisses den Wohlstand der Nation zuerst in die Höhe.] Er erklärte sich selbst im J. 1327 zum Großmeister der Bauleute seines Reichs; und nur erst im J. 1350 ernannte er Johann von Sp**oulee,** Meister der Ghiblim genannt, zum Großmeister der Baucorporationen, [nach diesem aber 2) Wilhelm von Wykeham, in der Folge Bischof von Winchester. im J. 1357, 3) Robert von Barnham im J. 1375, ingleichen 4) Heinrich Yevele, der in alten Urkunden zuerst des Königs Freimaurer (the king's Free-mason) genannt wird, und 5) Simon Langham, Abt von Westminster. Damals waEDUAND IV, König von England, trat im 20sten Jahre, im M. März 1461, die Regierung an und starb am 9ten April 1483. Er nahm die Baucorporationen, die während der Bürgerkriege in England sehr gelitten hatten, in seinen besondern Schutz, und ernannte im J. 1471 den Bischof von Sarum, Richard von Beauchamp, zu ihrem Großmeister.

EDWIN, Bruder [nicht] Sohn] des Königs Athelstan von England. Er erlernte selbst die Bauwissenschaft und liefs sich in die Corporationen der Bauleute aufnehmen, welche sein Bruder aus Frankreich und anderen fremden Ländern hatte kommen lassen. Er verschaffte diesen Corporationen von seinem Bruder. aufser mehreren anderen großen Privilegien, auch einen Freibrief, wodurch sie ihre eigene Gerichtsbarkeit unter sich selbst ausüben konnten. Er ward ihr Grossmeister, berief im J. 926 nach York eine allge-

meine große Lage, welcher sich Deputirte von allen einzelnen Logen Englands einstellten, und worin er ihnen eine Constitution, oder Pflichten und Gesetze | Charges and Regulations], gab, wovon' his jetzt noch eine Urschrift im Archive der Großen Loge in York sich befindet. Diese Constitution diente dem Constitutionenbuche der englischen Großen Loge von den neuformigen Masonen zur Grundlage; wie Anderson selbst darin sagt. [Vgl. Dessen Ausgaben der "Constitutions" von 1723, p. 32-34, und von 1738, p. 63 seq., dann die Ausgaben 1756, p. 84 seq., und von 1784, p. 93 seq., nebst der "Biographia britannica, "Vol. I, p. 63.] Siehe auch ATHELSTAN.

Effingham (Carl Howard, Graf von) war Großmeister der Bauleute von 1579 bis 1588.

Effingham (Thomas Howard, Grafvon) wurde im J. 1782 [und den folgenden bis mit 1789 von dem jedesmal zum Großemeister der Großen Loge der neuformigen Masonen in London erwählten (im J. 1790 verstorbenen) königlichen Prinzen, Herzoge Heinrich Friedrich von Cumberland,] zum amtführenden [acting] Großmeister

der Großen Loge ernannt.\*) Diese Würde [eines Stellvertreters, neben dem deputirten Grossmeister,] war bis dahin noch nie von dieser Großen Loge eingeführet worden, sist aber, nach dem Tode des Herzogs von Cumberland, auch von dem sodann zum Großmeister erwählten Prinzen von Wales, jetzigen Könige, von 1790 an dem damaligen Lord Rawdon, jetzigen Grafen von Moira, übertragen worden.]

EGAZ-MONIZ war Großsmeister des 1805 zu Lissabon errichteten Großen Orients von Portugal, der jedoch nach wenigen Jahren schon wieder einging.

EGLINTON (ALEXANDER GRAF VON) war im J. 1751 Großsmeister der Großsen Loge von Schottland von den altformigen Masonen.

EGYPTEN; S. AEGYPTEN.
EGYPTISCH; S. ÄGYPTISCHE MAUREREI.

EHERN; s. SCHLANGE, auch Gewölbe.

Enrenbezeigungen in den Logen bestehen in gewissen Ceremonien bei'm

EHRENMITGLIED einer Loge ist Derjenige; welcher, zur Würdigung besonderer Verdienste, ohne die gewöhnlichen Geldabgaben in derselben zu bezahlen, durch ein Diplom dieselben Vorrechte, wie die activen oder zahlenden Mitglieder, erhält. In den meisten Logen haben die, Ehrenmitglieder nur eine berathende Stimme können keine Beamtenstellen bekleiden, als höchstens, die von Substituten.

EHRWÜRDIGER, [auch Sehr Ehrwürdiger, — Tres-Venerable, — Right Worshipful] sind die eigentlichen Titel des Meisters vom St. einer Johannisloge; hingegegen die Benennungen: würdig, hochwürdig u.s.w. gehören unter die Titulaturen der Mitglieder von den verschiedenen Graden. S. auch TITULATUR.

Ein oder Schwun (DEN)
ist die von jedem neuaufgenommenen Freimaurer
mit vorgeschriebenen Worten und Gebräuchen zu leistende feierliche Verpflichtung [solemn obligation] zur
Verschwiegenheit über Al-

Einführen oder dem Weggehen besuchender oder
solcher Brüder, denen die
Logengesetze eine ihren
Graden oder Aemtern gemälse maurerische Auszeichnung zugestehen.

<sup>\*) [</sup>S. Noorthouck's Ausgabe der ,, Constitutions "vom J. 1784, p. 341 seq. und p. 348, ingleichen ,, the Free-Masons - Calendar for 1806," (London; in gr. 8;) p. 24.]

les, was die Freimaurerei betrifft, und zur Beobachtung der Menschen - und Bruderliebe. Die alte Formel desselben ist dem Zeitalter der Entstehung der Freimaurerei angemessen, hat aber in mehreren Logen Modificationen erlittenund wird in manchen bloss summarisch abgelegt. — [Vgl. die Schrift: "System der Freymaurer-Loge Wahrheit und Einigkeit zu den drei gekrönten Säulen in P \*\*\* " (Prag;) Philadelphia 1594; in 8; S. 179 f.]

[Bei den gehässigen Vorwürfen, welche die freis maurerischen Schriftsteller öffentlich und ingeheim erfahren müssen, ist es nothwendig, diesen Artikel hier weiter auszuführen und jedem Leser die Gesichtspuncte anzugeben, aus welchen der hochwichtige Gegenstand zu hetrachten ist; damitdie darüber herrschenden schädlichen Vorurtheile nicht fortgepflanzt, noch fernerhin durch ungerechten Tadel die Bestrebungen würdiger Männer, die Brüderschaft über sich selbst mehr aufzuklären, verdächtig und, wenn auch nur bei Einzelnen und auf kurze Zeit, unwirksam gemacht werden.

Zuerst mag sich die Stimme eines der Gesellschaft fremden Gelehrten vernehmen lassen, die kraftvolle Stimme des Philosophen Krug in Leipzig, der in der Zeitschrift: "Hermes," St. 1 auf d. J. 1819, bei Beurtheilung der zweiten Auflage von Professor Lindner's "Mac-Benac; oder das Positive der Freimaurerei," (Leipzig 1818,)\*) S. 301—304, über den Eid der Masonen sich folgendermassen äusert.—

"Eine Gesellschaft, die auf die Frage: ,,,,Welches sind euere Zwecke und welches die Mittel zu diesen Zwecken?"" vor dem Beitritte keine bestimmte Auskunft giebt, sondern nur im Allgemeinen versichert, dass der zu leistende Eid zu Nichts verbinde, was gegen Staat, Kirche, Religion oder andere schon übernommene Pflichten streite, ist schon darum in sich selbst verwerslich; da sie einen Eid auf blinden Glauben fodert und so Eine der wichtigsten Sittenregeln verletzt, nämlich die: Quod dubitas, ne feceris!

<sup>\*)</sup> In der dritten, sehr vermehrten, Auflage dieses Buchs (Leipzig 1819) hat der Verf., S. 189 — 200, mit beachtenswerthen Gründen auseinandergesetzt, dass er durch die Herausgabe desselben einen Eid nicht gebrochen habe.

das heisst: Thue Nichts, wovon du nicht überzeugt bist, dass es erlaubt und gut sey! - Wo soll aber der Schwörende diese Ueberzeugung hernehmen; da er von den Zwecken und Mitteln der Gesellschaft noch Nichts weils, und dieselben erst hinterher und nur stufenweise erfährt? die Gesellschaft selbst kann nichteinmal wissen, ob Das, wozu der dem Beitretenden abgefoderte Eid verbindet, nicht andern schon übernommenen Pflichten desselhen widerstreite. woher kennt sie alle diese Pflichten? Wie kann sie sich ein Urtheil darüber anmassen; da Jeder nur selbst, vor Gott und seinem Gewissen darüber sicher zu urtheilen, im Stande ist?"

"Jener-Eid ist also in sich selbst null und nichtig. sowol auf Seiten Derer, die ihn nehmen; da sie kein Rechthaben, ihn zu fodern; als auf Seiten Derer, die ihn geben; da sie die Pflicht haben, ihn nicht eher zu leisten, als bis sie vollständig und genau von den Zwekken und Mitteln der Gesellschaft, und von den darauf bezüglichen neuen Pflichten, um deren Verträglichkeit mit den alten zu beurtheilen, unterrichtet sind. Höchstens kann jener Eid nur als ein bedingtes Versprechen gelten, — bedingt durch die Ueberzeugung von der Güte der Gesellschaft. Hört nun diese Ueberzeugung auf, so hört natürlich und nothwendig auch die dadurch bedingte Gültigkeit des Versprechens auf." —

Noch deutet Krug in prophetischem Geiste an: "es werde den Freimaurerorden das Loos, von selbst zu zerfallen, im Laufe der Zeiten unausbleiblich treffen." - ,,Denn," setzt er hinzu, "er mag noch so unschuldige and edle Zwecke verfolgen, z. B., Unterstützung der Hülfbedürftigen, höhere Befriedigung des Geselligkeittriebes, Ausbildung der wahren Menschheit, Vervoll-kommnung des bürgerlichen und kirchlichen Lebens u. s. w., so ist doch nicht zu läugnen, dass alle diese Zwecke sich durch öffentliche Wirksamkeit nicht minder und in mancherHinsicht noch besser, als durch geheime, erreichen lassen, und dass daher ein besondrer, im Verborgnen darauf hinwirkender, Verein wenigstens kein dauerndes, - wenn überhaupt ein jeweiliges, - Bedürfnils seyn könne. bei den besten Zwecken also würde der Freimaurerorden sein höchstes Lob

darin finden müssen, wenn man von ihm sagen müsste: er habe sich selbst überflüs-

sig gemacht."

Im Innern der Gesellschaft haben zwar gewissenhafte Mitglieder vieler deutschen Logen vorlängst die wirkliche Leistung des Eides der Neuaufgenommenen in seiner ritualmässigen alterthümlichen Form als einen -Missbrauch des Eides anerkannt und abgeschafft. Denn, "wir sind," wie der geistreiche Fessler in seinen "sämmtl. Schriften über Freymaurerey," B. 3, S. 79 f., richtig bemerkt hat, "nicht mehr in der wirklichen Baukunst arbeitende freie Maurer, mithin auch nicht mehr in der Nothwendigkeit unserer würdigen Vorfahren, die besondern Vortheile und Handgriffe der Kunst geheim zu halten, oder, aus Furcht vor Entheiligung, Kerker und Scheiterhaufen. höhere Lehre der Brüderschaft zu verbergen. sere Gebräuche sind durch den Druck der Welt bekannt worden; ihre Geheimhaltung kann also durch keinen Eid mehr versprochen werden." - "Wer aber durch eigene Forschungen Erkenntnils des Ursprunges und der Fortschritte der Freimaurerei gelangt ist, kann zur Verschweigung seiner Entdeckungen durch keinen Eid verpflichtet werden."

Da indels jene gewissenhaften Brüder dennoch ein Gelöbniss der Verschwiegenheit an Eides Statt, - oder auf das Wort des ehrlichen Mannes, - einführten, so war dadurch im Wesentlichen gar Nichts geholfen. Es offenbaret sich vielmehr auch aus dieser Massregel, sowie aus allen übrigen verwerflichen Veranstaltungen der Hehlsucht, dass man noch immer verabsäumet oder aus unlautern Ahsichten noch nicht für gut gefunden hat, die allseititief eindringenden, aus dem Wesen der Masonei selbst geschöpften Erörterungen des Brs. Krause in seinem Werke: "die drei ältesten Kunsturkunden," über den Maurereid anzustellen. Allein, es bleibt jetzt kein Ausweg. Biese seine Darstellungen enthalten entweder *irrige An*sichten: nun, so ist es die Pflicht der wissenschaftlich gebildeten Bundesglieder, 'vorausgesetzt dals sie *eben*unbefangen sind, Krause, und dass ihr Denkvermögen ebenso scharf ist, als das seinige, — (denn seichte Gegengrunde entscheiden Nichts,) - die minder urtheilsfähigen Brüder durch eine gründliche Widerlegung ebenso offentlich, als von ihm geschehen ist, davor zu verwahren; oder seine Ueberzeugungen sind wohlbegründet: — (und dafür müssen sie gelten, so lange keine genügende Widerlegung erscheint;) — dann gebe man mit edler Ergebung allen den Folgerungen Raum, die nothwendig daraus sliesen!

Es hat nämlich Br. Krause in gedachtem Werke -(B. 1 der ersten Ausgabe, S. 354 - 367, verbunden mit S. XXIII f. und LII f. des Vorberichts. auch mit S. 161-165 und 310 f., noch ausführlicher aber B. 1, Abtheil. 2, der zweiten. S. 337 — 351, verbunden mit der Vorerinnerung zur Abth. 1, S. CXVII—CXXXIII, dann ebendas. mit S. 18 f., 158-161, Anm. 44, und 318 f.) \*) - den geschichtl. Ursprung des masonischen Eides von den ältesten Zeiten der Genossenschaft an. und die ursprüngl. Formel desselben, nachgewiesen, die aufeinander folgenden Aenderungen dieser Formel aufgezeigt und das gewöhnliche englische Formular einer treffenden Kritik unterworfen, besonders aber sich bemühet, diesen Gegenstand philosophisch aufzuhellen und zur Entscheidung zu bringen.

Folgendes ist ein Inbegriff seiner Ueberzeugungen und Lehren über die-

sen Punct. -

Bei der Erörterung des Gegenstands geht er von dem Grundsatze aus: "dals der sittliche Mensch unbedingt verpflichtetsey, jedes vernunftgemäß und rechtmässig geleistete Versprechen zu halten, er habe es nun einem Einzelnen oder einer Gesellschaft, in gewöhnlicher Form oder in Form'eincs Eides, gegeben." lein, er behauptet auch. einstimmig mit den Lehren der Religion und mit den Gesetzgebungen der Staa-"es sey, wenn ein Versprechen rechtmässig abgelegt, mithin verbindend, seyn solle, dazu durchaus erfoderlich, dass der Gegenstand und Inhalt des Versprechens selbst mit der Sittlichkeit und der Gerechtigkeit völlig vereinbar sey, und dass sich der Versprechende dadurch zu nichts Unsittlichem, Schändliund Ungerechtem verbindlich erklärt habe."

"Zu Ablegung eines Eides gehöre ferner, wenn derselbe reiner Sittlichkeit gemäß seyn solle, ein aus-

<sup>\*)</sup> Vgl. auch "Benjamin Silber's Briefe über Mossdorf's Mittheilungen an denkende Freymaurer," (Dresden 1819,) S. 39-47.

drückliches Gebotenseyn; ein solches Gebot müsse aus der Eigenwesenheit (Natur) der zu beschwörenden Sache, und aus ihrer Beziehung auf den Schwörenden, als lebwesentlich, das ist als gut, und defshalb als unvermeidlich, hervorgehen; sonst sey es unziemlich, sich auf Gott und ewiges Leben, auf Alles, was uns heilig ist, zu berufen."

"Etwas Zukünftiges könne der sittliche Mensch überhaupt nur unter der Bedingung versprechen, dass er gegenwärtig überzeugt sey, es sey wahr, gut und gerecht, und ein solches Versprechen nur dann halten und erfüllen, wenn diese seine Überzeugung auch hinterher noch unveränder**t** bestehe. — Es sey daher für einen zu vollem sittlichem Bewulstseyn und zu ganzer Gewissenhaftigkeit gelangten Menschen nicht sittlich möglich, ein Versprechen zukunftiger Verheimlichung eines ihm noch unbekannten, erst künftig vielleicht mitzutheilenden, angeblichen · Geheimnisses freiwillig abzulegen, ehe er weils, was es ist, und dass, und warum, und inwieweit es, der Reingüte, der Liebe, dem Rechte und im Allgemeinen dem Heile derMenschheit gemäls, verschwiegen werden darf oder

soll; auch sey derselbe. wenn er früher ein solches Versprechen abgelegt, weiterhin, es zu erfüllen, nur insofern verbunden, als es ihn nicht zu etwas Unsittlichem, Gottwidrigem ver-

pflichtet."

"Ebendelshalb könne aber auch der gewissenhafte, reinsittlich gesinnte, Mensch ein solches Versprechen der Verschwiegenheit von keinem andern Menschen vor der offnen. Darlegung des zu Verschwei*genden* verlangen, noch annehmen. Diels gelte nicht weniger von jeder Gesellschaft, insofern sie als Gesammtheit und zugleich als sittliche Person betrachtet werde und selbst zum vollen Bewulstseyn und Anerkenntnisse des Sittengesetzes und des Rechtgesetzes gelangt sey."

"Hieraus folge, auch die Brüderschaft der Masonen, als moralische Gesellschaft, überhaupt ein Versprechen der Verheimlichung ihrer angeblichen oder wirklichen Geheimnisse vor der Aufnahme in den Bund und vor der Mittheilung jener Geheimnisse, sittlicher - und rechtlicherweise, weder fodern, empfangen könne; noch und zwar gelte Dieses von ihr schon an sich, auch ohne Hinsicht auf ihre besonderen Zwecke und auf ihre eigenthümliche Bestimmung, sowie abgesehen davon, ob sie wirklich Geheimnisse, die sie zu verheimlichen berechtigt wäre, habe oder nicht."

"Werde aber zugleich der Zweck und die Bestimmung des Bundes berücksichtigt, so erhelle die Unzulässigkeit eines solchen eidlichen Gelöbnisses noch aus besondern Gründen. Denn, diese Brüderschaft sey, ihren eigenen ältesten Kunsturkunden zufolge,blos der Keim und Anfang eines reinmenschlichen Vereines, der die Menschen, als Menschen, zur Menschlichkeit vereinen solle. Fasse man nun den diesem Vereine zum Grunde liegenden ewigen Urbegriff und sein ewiges Urbild (seine Idee und sein Ideal) in's Auge, so sey er bestimmt, sich als cinen Anfang des Menschheitbundes gestalten. zu welcher alle Menschen zu einer Menschheit dieser Erde in einem wohlgeordneten Menschheitleben als ganze Menschen vereinen solle."

"Es wurde mithin die Freimaurer - Brüderschaft, wenn Dieses möglich, noch ganz besonders verpflichtet seyn, mit Sittlichkeit und Recht in vollem Einklange, zu bleiben, und sieh jener, den reinen Sittlichkeit wi-

der Abnahme eines Versprechens der Verhehlung ihrer Geheimnisse zu enthalten, um so mehr als eine der Menschlichkeit und Menschheit gewidmete Gesellschaft, ihrer Eigenwesenheit nach, durchaus offen, offenherzig und offenkundig, im Reden und Thur, seyn müsse, wenn sie ihrem Urbegriffe entsprechen und gedeihen solle."

"Ziehe man aber ferner hierbei den Umstand in Erwägung, ob die Freimaurerbrüderschaft wirklich zu verhehlende Geheimnisse habe, so sey die Frage: ob sie im Besitz eigener, der übrigenMenschheit verborgener, ewiger Wahrheiten, oder Erkenntnisse, und allgemeiner Kunstfertigkeiten sev? - zu unterscheiden von der Frage: ob sie in ihrem Eigenleben, heifst in ihrer ganzen individuellen Einrichtung und Wirksamkeit, etwas Eignes habe, welches zu verheimlichen erlaubt, recht und nützlich sey?".

, Was nun insbesondre den Besitz allgemeiner, allgemeinmenschlicher, ewiger Wahrheiten und Erkenntnisse, sowie allgemeinmenschlicher Kunstfertigkeiten, in der Lebenkunst oder sonst in einer guten Kunst betreffe, so

habe die Freimaurerbrüderschaft deren keine; und es sev von dieser Art in ihr durchaus nichts zu Verheimlichendes vorhanden. Ewige Wahrheiten aber. die der Menschheit heilig, die zu ihrer Ausbildung wesentlich sind, deren Ausbreitung soeben zu dieser Zeit noth ist, und deren Erkenntniss sogar ohne die Mittheilung Derer, welche das Verschweigen derselben fodern, aus eignen Kräften zu Stande gebracht werden kann und soll, ewige, der ganzen Menschheit gehörige, Wahrheiten verschweigen wollen, und eine solche Verschwiegenheit angeloben, sowie von dem Unbesonnenen eine solche Verschwiegenheit fodern,-Das sey eine Sünde wider den heiligen Geist, - wider das Göttliche und Heilige im Menschen. — Was ein Jeder von ewigen und zeitgemäßen Wahrheiten zu verschweigen habe, das müsse er selbst in seinem Gewissen ausmachen; darüber den freien Menschen bevormunden, und hierin | Fesseln anzulegen, dazu habe kein Mensch ein Recht."

"In Bezug auf den Gegenstand der zweiten Frage fehle es dem masonischen Bunde sogar an einem eigentlichen, auch nur summarischen, Lehrbegriffe; ja, selbst die überlieferten Symbole bilden in keiner Hinsicht ein genügendes organisches Ganzes."

"Da aber die Freimaurerbrüderschaft, gleich jeder Gesellschaft, ein eigenthümliches, selbständiges; individuelles Leben habe und führe, so werde ohne Zweifel jedem Mitgliede, in Folge der persönlichen Vertraulichkeit und vereinten persönl. Werkthätigkeit, sehr vicles Persönlich-Individuelle oder Eigenlebliche bekannt; es betreffe nun entweder die einzelnenMitglieder, als Menschen überhaupt oder als Mitglieder des Bundes, oder einzelne Logen oder Logenvereine, als Geschischaften. Dieses *Persönlich–Individuelle* nun mache, nach den Grund-'sätzen der Sittlichkeit und des Gesellschaftsrechtes, \*) für die Freimaurerbrüderschaft, sowie für jeden Gesellschaftverein, das Gebiet Dessen aus, was jedes Mitglied sowol nach Aufsen, als nach Befinden auch nach Innen des Bundes, geheim zu halten, oder vielmehr nicht zu offenbaren, verbunden sey, jedoch mit der wesentli-

<sup>\*)</sup> S.,,das Urbild der Menschheit; ein Versuch von K.
Ch. F. Krause, (Dresden,
1811; in gr. 8;) S. 501-503.

Weiterbestimmung und Beschränkung: dass das geheim zu haltende Persönlich-Individuelle mit dem Bestehen andrer menschlicher rechtgemäßer Persönlichkeit und Individualität, als da ist mit dem Bestehen des Staates, des Familienbundes, der Freundschaft. und jedes andern Vereins zum Guten, nicht rechtswidrig und unvereinbar streite oder dasselbe beeinträchtige. — Solcherlei Persönlich - Individuelles geheim zu halten, sey jeder Mann von Sittlichkeit und Gerechtigkeit, Ehre und Liebe, von selbst verbunden; und es bedürfe zu dieser Verbindlichkeit überall gar keines besondern Versprechens, weder gewöhnlicher Form, noch in Form eines Eides."

"Aus dieser Ursache sey die Freimaurerbrüderschaft bloss befugt, jedem Aufnahmlinge offen zu erdals sie die Verklären: heimlichung allgemeiner Vernunftwahrheiten allgemeinnützlicher Kunstgeschicklichkeiten in keiner Hinsicht verlange, sondern blos die rechtmässige Verschweigung rechtmälsiger persönlicher individueller Dinge, sie mögen nun einzelne Mitglieder, oder irgend Theile des Bundes, oder den ganzen Bund, be-

treffen, und zwarauch hinsichts dieser nur insoweit, als deren Verheimlichung mit keiner andern Pflicht des Menschen überhaupt und als eines Mitglieds der ganzen Menschheit, und des Staatsbürgers, des Ehegenossen und des Freundes streite."

"Durch eine solche Erklärung würde, seiner Ueberzeugung nach, die Brüderschaft nicht nur der Foderung reiner Sittlichkeit strenge Genüge thun, sondern sich auch jedem sittlichen, gewissenhaften Menschen und jedem gerechten Staate achtbar darstellen: sie würde führohin nicht mehr durch die herstrennende Anmassung des Geheimhaltens und Geheimlebens dem Bestehen des vollen Vertrauens in Ehe und Freundschaft gefährlich erscheinen; und Männer von völliger sittlicher Mündigkeit und Freiheit, und von gereiften gesellschaftlichen Einsichten, würden in Zukunfenichtmehr, wie jetzt, durch die Anmuthung eines dem Sittengesetze widerstreitenden Versprechens der Verheimlichung von ihrer Mitgliedschaft zurückgeschreckt werden; und insonderheit würde sie die Staaten in Zukunft nicht mehr, sowie zeither wirklich, durch eine eigne Thathandlung berechtigen, die gesellschaftliche Ausübung der Masonei, als auf einem rechtswidrigen Vertrage mit den Mitgliedern beruhend, zu verbieten."

"Wenn übrigens gleich die Brüderschaft in England, jedoch, erwiesenermassen, nur erst, seit sie sich im 17. Jahrhunderte in die innre Staatbildung Englands einmischte, ihren Aufnahmlingen einen körperlichenEid abnehme, worin sie dessen Bruch durch die rohsinnigsten Körperstrafen verpönt; und dieSchwörenden selbst, sie zu leiden, einwilligen lasse; und wenn gleich diese der alten ehrwürdigen Brüderschaft damals von Außen aufgedrungene Unformel noch jetzt in mehren Logen Deutsch-·lands bei der Aufnahme wenigstens vorgelesen werde: so sey doch offenbar, dass dieses Verfahren dem guten geschichtlichen Geiste der Brüderschaft selbst gänzlich widerstreite, und dass insonderheit eine ohne die Vollmacht eines Staats erfolgende Androhung, schweige die Ausführung, einer solchen Strafe durch eine einzelne Gesellschaft von Staatsbürgern ein ganz rechtswidriger, selbst strafbarer, Eingriff sey in die Rechtsgewalt des Staats, und dass dieselbe dem Staatsgrundvertrage auf Sicherung von Gut und Leben Hohn spreche und an sich selbst rechtlich null und nichtig sey."

Zum Schlusse noch eine Stelle aus Krause's Werke, B. 2, S. XII! - ,, Hat man auch den in Beziehung auf politische Händel eingeführten, in einer sehr unbestimmten Form abgefals. ten, Eid des Aufnahmlings hin und wieder abgeschafft, weil, mit Eiden zu spielen, frevelhaft befunden wurde. so ist es doch nicht weniger frevelhaft, mit dem Worte des shrlichen Mannes zu spielen. Gewiss! es ist ein hohes Bedürfniss für unsern Bund, dieses Versprechen der Verschwiegenheit nicht so unbestimmt, wie zeither, sondern bestimmt, und zwar so einzurichten, dass es der ehrliche Mann auch erfüllen kann und von den Logen selbst erfällen sieht; -es ist hohes Bedürfnis, ge-Was, nau zu bestimmen: und warum, und inwiefern es, der Natur der Maurerei zufolge, *verschwiegen wer-*Gewohnheit und den soll. Verjährúng kann freien Männern, die entschlossen sind, der Vernunst und der Wahrheit zu folgen, auch in dieser wichtigen Angelegenheit nicht genügen."]

EINFASSUNG (DIE VBR-ZIERTE, auch ZACKIGE,); siehe RAND.

EINGEWEIHTEN (DIE) (les Inities); der eilfte Grad der Philalethen.

EINGEWEIHTE IN DIE AGYPTISCHENGEHEIMNISSE (DER); der zweite Grad der afrikanischen Bauherren. S. diesen Artikel.

EINGEWEIHTE (DER RITTER - Oder BRUDER -) AUS ASIEN ist der dritte der höhern Grade der ASIATI-SCHEN BRÜDER.

EINSCHREIBEBUCH [Fremdenbuch] ist dasjenige Buch, worin die besuchenden Brüder ihre Namen, Wohnorte und Grade einschreiben, bevor sie in die Loge eingeleitet werden, und welches sich zu diesem Zweck immer im Vorzimmer befindet.

Einweihung; siehe Auf-

EL, (Gott). Dieses hebräische Wort erhält durch Beifügung von einigen Adjectiven folgende verschiedene Nebenbedeutungen, die sämmtlich in den höhern Graden als Erkennungsworte dienen oder sonstige Anwendung leiden. — Elchai (lebendiger Gott); Eliab (starker Gott); Elial (Gott der Starke); Eloah (Gott); Elohim (die Götter); Eliham (Volk Got-

tes); El - chanam (Barmherzigkeit Gottes).

ELCHANAM ist ein bedeutendes Wort in mehreren hohen Graden. Siehe EL.

ELCHO (FRANZ LORD) war im J. 1788 Großmeister der Großen Loge von Schottland von den altformigen Masonen.

ELEPHANTE (EQUES AB); siehe Mussie - Puschkin.

ELEUSINIEN (DIE). So wie die ägyptischen Mysterien, wiewol sie keine andere Beziehung auf die Freimaurerei haben, als die, unter die *geheimen* Verbindungen zu gehören, von einigen Schriftstellern als dieWiege der jetzigen Freimaurerbrüderschaft angesehen werden, so wird von Anderen im Gegentheile behauptet, dals dieselbe in den Eleusinien ihre Entstehung gefunden habe; und in dieser Hinsicht allein ist hier der Platz, sie zu erwähnen.

Sie tragen ihren Namen von Eleusis, einer Stadt des alten Griechenlands, in der Nähe von Athen, wo sie ihren Sitz und ihren Tempel hatten, welcher gegen 30000 Menschen fassen konnte, und waren dem geheimen Dienste der Ceres und ihrer Tochter, Proserpina, geweiht.

[Nach der Vermuthung des Hofraths Meiners (in der

unten S. 143 bei Nr. 4 bemerkten Abhandlung), waren diese ehrwürdigsten Mysterien Griechenlands ursprünglich ein Volksfest, zu dem in den ältesten Zeiten bloss Athenienser, nachher aber auch andere Griechen, zugelassen wurden, und an welchem sie der Göttin Ceres für die Erfindung der Künste des Ackerbaues, für die ihnen gegebenen weisen Gesetze und für die gesegneten Ernten in jedemJahre dankten ; wobei sie sich ihres vormaligen rohen Zustandes erinnerten und ihres gegenwärtigen in allerhand Spielen und Leibesübungen freueten. An diesem Feste wurden auch Freundesbündnisse geschlossen und gemeinschaftliche Unternehmun-

gen verabredet. Mysterien waren also damals Nationalversammlungen, allgemeine Freudenu. Opferfeste, welche mehre Tage lang unter freiem Himmel begangen wurden; weil man in den Zeiten ihrerEntstehung wahrscheinlich noch keine Tempel für eine so große Menge Volks, als dahin zusammenkam, bauete. — Später wurden in den nächtlichen Mysterien nicht nur die allgemein bekannten Thaten und Begebenheiten der beiden Göttinnen, sondern auch ihre geheime Geschichte, dramatisch dargestellt, ausserdem aber die Schicksale der abgeschiedenen Seelen, die Freuden der Seligen und die Qualen der Verdammten versinnlicht.1

Ihr Ursprung geht in die ältesten Zeiten Griechenlands zurück und ist ganz unbekannt; doch ist es nicht unwahrscheinlich, das sie eine Fortsetzung oder eine Nachahmung der ägyptischen Mysterien der Isis waren.

[Schon Meiners, wiewol er es für ausgemacht annahm, "dass die Mysterien der Ceres und des Bakchus ägyptischen Ursprungs oder wenigstens nach ägyptischen Mustern gebildet wären," erachtete doch für rathsam, die Ursachen der. Entstehung ägypti•, der schen Mysterien, da sia nicht aus geschichtlichen Denkmalen erläutert werden könnten, theils in der menschlichen Natur überhaupt, theils in der eigenthumlichen Einrichtung der ägyptischen Religion, aufzusuchen, und daun "die Resultate dieser Untersuchung mit Dem zu vergleichen, was die den Aegyptiern so ähnlichen Hindue und die dem ägyptischen Götterdienste so ähnliche Religion der Hindus darbietet." (Siche unten S. 144 das

Werk unter Nr. 5, S. 379 f.) Er setzte ferner S. 390 bis 401 auseinander, dass unter beiden Völkern gemeinschaftliche, sowol politische, als gottesdienstliche, Einrichtungen stattgefunden hätten, und führte S. 400 noch insbesondre an: "Die indischen Mysterien sind noch jetzt, was die ältesten ägyptischen und griechischen Mysterien waren, förmliche Aufnahmen und Uebereignungen in den Dienst einzelner Gottheiten unter der Verheilsung Hoffnung ausserordentlicher göttlicher Wohlthaten." - Nunmehraber hat der kaiserlich-russische wirkl. Staatsrath Uwaroff, oder nach französ. Schreibart Ouvaroff, (s. unten S.146 die Schrift unter Nr. 13!) den vollständigen Beweis zu führen versucht: dals die eleusinischen Mysterien einzig und allein aus Indien stammen, und dass überhaupt in früherer Zeit innige und vielfache Beziehungen stattfanden, wodurch die Ideen des Orients auch nach Griechenland verbreitet und die Entwilderung und Ausbildung seiner Bewohner bewirkt wurden.]

Getheilt in kleine und große Mysterien, dienten die ersteren gleichsam zum Noviziate für die letzteren.

[Um sich zu jenen vorzubereiten, mussten die Einzuweihenden allerhand Andachtübungen, heilige Gebräuche und bedeutungvolle Handlungen, welche die Reinigung ausmachten, vornehmen und mit sich vornehmen lassen. Am Eingange des Tempels mussten sie, das Haupt mit Myrten umkränzt, ihre Hände mit geweihtem Wasser schen und gewisse Wörter oder Formeln aussprechen, die man ihnen bei der Reinigung, als Zeichen derselben, bekannt gemacht hatte, und die sich zugleich auf mystische Handlungen während der Reinigung bezogen; auch wurde ihnen öffentlich zugerufen, dals sie sich den Mysterien mit reinen Händen, reiner Seele und reiner griechischer Mundart zu nähern hätten. Nach diesen Vorbereitungen konnten sie an den Mysterien Theil nehmen. -Nicht nur Männer aus jedem Stande, sondern auch Weiber und sogar Kinder, von griechischem Ursprunge, in der Folge aber auch Ausländer, die man Barbaren zu nennen pflegte, wurden in die kleinen Mysterien zugelassen und dann Mystae genannt; auf die Einweihung in die größeren hingegen durfte nur eine kleine Zahl Anspruch

machen; weil sie Offenbarungen enthielten, die über
die gemeinen Begriffe erhaben und mit ihnen im Widerstreite waren.] Letztere hatten, nach der allgemeinen Meinung, bloß die
von der Volksreligion abweichende Lehre von der
Erkenntniß eines höchsten
Wesens in der Natur und
die Vorschriften der reinsten, edelsten Moral zum

Gegenstand.

Es ist wahrscheinlich, dass die kleinen Mysterien eine Art von verständigerer Vielgötterei bildeten, und dass in ihnen die Lehre von den Belohnungen und Strafen in einem zukünftigen Zustande nach dem Tode, welche aber die Gränzen der herrschenden Religion nicht überstieg, vorgetragen wurde, dass hingegen in den größern die *Epop*ten — (so hielsen die darin Eingeweihten!) — richtigere Begriffe von derGottheit und den Beziehungen des Menschen zu ihr, von der ursprünglichen Würde menschlichen Natur, vom Sündenfall und den Mitteln zur Wiedervereinigung mit der Gottheit, von der Dusterblichkeit der Seele und von dem Zustande nach dem Tode erlangten.-Die Anordner und Vorsteber der eleus. Mysterien erregten, wie Meiners anführt,

in Denen, die sich einweihen liessen, die frohen Hoffnungen, dass sie von der Schuld aller ihrer Sünden würden befreiet und des besondern Schutzes der Ceres und de Proserpina gewürdigt werden, dals sie dem Tode mit Zuversicht entgegengehen und nach ihrem Ableben eine selige Unsterblichkeit erwarten könnten; wogegen die Ungeweihten T Oerter der Oual oder der Finsternifs würden hinabgestofsen werden. Man sah die Einweihung nicht nur als eine Art von Ablass an, sondern auch als etwas der Tugend u.RechtschaffenheitGleichgeltendes, das den Mangel wahrer Verdienste und eines gutgeführten Lebens ersetzen und den größten Bösewicht rein, untadelich und der ewigen Belobnungen der Rechtschaffenen würdig machen könnte. — Diese Lehre kam dem aufgeklärten *Diogenes* , von Sinope, so ungeheuer und abscheulich vor, dass er sich nicht enthalten konnte, sie öffentlich lächerlich zu machen.]

Die öffentliche Feier dieser Eleusinien hatte jährlich nur einmal statt und dauerte neun Tage und neun Nächte lang, wobei die größte Pracht und Festlichkeit herrschte, und welche mit heiligen Ceremonien, Einweihungen, Opfern, Processionen, Tänzen, Spielen, Vorstellungen und Mahlen begangen wurden.

Die Persohen, die den eleusin. Myst. vorstanden, waren: 1) der Hierophant. (Vorzeiger d. Heiligthums,) oder Mystagog, (Führer der Eingeweihten,) der blos aus dem alten und edlen Geschlechte der Eumolpiden gewählt werden konnte. Das Haupt mit einem Diadem umwunden, und in seinem Anzuge das Bild des Demiurgos oder obersten Weltschöpfers darstellend. führte er bei den kleinen Mysterien die Einzuweihenden in den Tempel und weihete Diejenigen, zuvor genug geprüft waren, in die letzten und großen Geheimnisse ein. 2) Der Oberfackelträger war mit den symbolischen Attributen der Sonne geschmückt. Sein Geschäft bestand darin, die Einzuweihenden zu reinigen, und in der fünften Nacht der Feier, worin man das Herumirren der Ceres am Aetna vorstellte. die übrigen Fackelträger anzuführen. 3) Die Herolde, oder Ausrufer, trugen die Attribute des Hermes (Merkur) an sich und geboten dem Haufen der Einzuweihenden andächtige Stil-

le und allen Unheiligen, die durch die Gesetze von den Mysterien ausgeschlossen waren, Flucht und Entfernung. 4) Der Altardiener, mit dem Sinnbilde des Mondes. - Außer diesen entweder zur Einweihung selbst, oder zur Verrichtung von Opfern und andern Feierlichkeiten, bestimmten Personen hatte noch Einer der Archonten. der den Titel: König, führte, den Auftrag, während der Feier Unordnung zu verhüten, im Namen des ganzen Volks zu opfern und dieWunsche und Bitten des. selben den Göttern vorzutragen. Nach dem Schlusse der Mysterien hielter, nebst seinen vier, vom Volke gewählten, Beisitzern, Ğericht über die Verbrecher. die die Feier gestört hatten. - Die am Tempel der Ceres bestellten Priesterinnen wurden Bienen genannt, und die Vornehmste von ihnen Königin. welche die Gemahlin desjenigen Archonten war, der über die Mysterien die Aufsicht führte.

Unter allen den geheimen Feierlichkeiten, bey welchen übernatürlich scheinende Auftritte veranstaltet wurden, und wobei eine kunstvolle Erleuchtung sowol der Bühne, als der Schauspieler, mit der dich-

testen Finsterniss abwechselte, ließen vorzüglich die Darstellungen der Qualen des Tartarus und der Freuden Elysiums die tiefsten Eindrücke in den Gemüthern der Eingeweihten zurück. Daher nannte man diese Mysterien zugleich die schauderhaftesten und die freudenvollsten Feste: und selbst Männer, Isokrates und Cicero, gagten von den eleusinischen Mysterien, ,,dass man darin nicht blos lerne, glücklich und vergnügt zu leben, sondern auch mit den frohesten Hoffnungen zu sterben."]

Im Jahre 381 nach Chr. G. wurden sie vom Kaiser Theodosius I. bei den härtesten Strafen verboten; und die seitdem sich vorfindenden Spuren heimlichen Fortdauer sind unsicher. Vgl. auch Mr-

STERIEN.]

[Von den Schriften über diesen Gegenstand sind hier

zu erwähnen:

1) "Meursii Eleusinia. sive de Cereris Eleusinae eacro ac festo Liber; " in "Opp." (Florent. 1744 fol.) Vol. II, p. 451-547, sowie in "Gronovii Thesauro antiqq. graec.," T. VII. -Diese Sammlung der hierher gehörenden Stellen aus Griechen und Römern ist von Allen, die nach ihrer

Erscheinung darüber geschrieben haben, benutzt worden.

2),,The divine Legation of Moses demonstrated" (etc.) ,, by Will. Warburton," (Ed. 2; London 1738; gr. 8;) Book II, Sect. IV, p. 131-241; oder die deutsche Uebersetzung: "Warburton's göttliche Sendung Mosis;" (Frkft. und Lpzg. 1751;) Th. 1. - Warburton hat zuerst richtigere Begriffe von den kleinen und großen eleusin. Mysterien, ihren Unterschieden und ihren Bestimmungen verbreitet; dagegen ist Dessen Erklärung des sechsten Buchs in ,, Virgil's Aeneide" oft widerlegt worden.

3) "Essai sur les N. N. ou sur les Inconnus; "1777; in 8; p. 61—89; in der deutsch. Uebers .: "Versuch über die N. N. oder üb*e*r die Unbekannten; (Berlin 1780;) S. 53-77. — Diese Schrift des verstorb. Hofraths Gotter in Altenburg hat zwar ein gelehrtes Ansehen, ist aber sehr un-

kritisch.

4) Die gründliche Abhandlung des verstorbenen Hofraths und Professors Christoph Meiners, in Göttingen, "über die Mysterien der Alten" in Dessen "vermischten philosophischen Schriften, " Th. 3, (Leipzig 1776; in 8;) S.

164-342, wo er von S. 225-323 die Geschichte der Eleusinien vorgetragen hat. — Hiermit ist zu verbinden:

5) in Ebendesselben ,, kritischer Geschichte der Religionen," (Hannover 1807; in gr. 8;) B. 2, Buch 10, der 2te Abschnitt über die "Geschichte der Mysterien oder der geheimen Feste und Feierlichkeiten, "S. 375-440, worin er seine frühere Abhandlung in manchen Puncten selbst berichtigt. - Von ihm rühmt Vogel in dem Buche unter Nr. 7, S. 21, "dass er tief in diesen Theil der alten Religion - und Weisheitgeschichte gedrungen sey und zu seiner Untersuchung der Mysterien Gelehrsamkeit, Scharfsinn und Unparteilichkeit mitgebracht habe."

6) Des verstorb. darmstädter Oberhofpredigers D. Johann August Starck (zuletzt Freiherrn v. Starck) Schrift: "Ueber die alten und neuen Mysterien," (Berlin 1782; in 8;) S. 75 Er suchte darin den hohen Werth der alten Mysterien zu beweisen, hielt sie für Schulen des reinen Deismus und gab vor, dass in ihnen, ausser den theologischen, auch noch andere geheime Kenntnisse gelehrt worden wären.

7) In des Kirchenraths. Professors und Ds. der Theologie Paul Joachim Siegmund Vogel "Briefen die Freimaurerei betreffend." Sammlung 2, (Nürnberg 1784; kl. 8;) welche von den Mysterien handelt, werden die Behauptungen des Ds. Starck in der unter der vorigen Numer erwähnten Schrift von Punct zu Punct widerlegt und S. 92-224 schätzbare Beiträge zur Aufhellung dieser dunklen Materie geliefert.

8) "Mémoires pour servir à l'histoire de la Religion, secrete des anciens peuples; ou Recherches histor, et crit. sur les Mysteres du Paganisme, par le Baron de Sainte - Croix;" à Paris, 1784; gr. 8; seconde édition, revue et corrigée par M. le Baron Silvestre de Sacy; à Paris. 1812; 2 Vols. in 8; avec 2 planches; prix 15 francs et 30 fr. en papier vélin. -Deutsch: "Des Freiherrn von Sainte-Croix Versuch über die alten Mysterien. übersetzt und mit Anm. begleitet von D. Karl Gotthold Lenz; "Gotha 1790; in gr. 8. - Der 3te, 4te und 5te Abschnitt (in der ersten Aufl. des Urtextes S. 76-371 und in dieser Uebers. S. 84-235) verbreitet sich über die eleusin. Mysterion. — Ueber

dieses Werk fällte Hofrath Heyne in den "Götting. gel. Anzeigen" von 1784, St. 111, nachstehendes Urthail. -- "Edle Freimuthigkeit und Bescheidenheit zeichnet den Verfasser als einen Mann aus, der uns Achtung gegen sich einflößt. Indessen scheint es der Gegenstand fast so mit sich zu bringen, dass er sich ohne irgend eine Lieblingshypothese nicht. wol behandeln lässt. tische Prüfung der Zeugen oder Schriftsteller, die gebraucht worden, und Absonderung der verschiedenen Zeiten vermissen wir. Wir würden glauben, die ganze Sache mülste nach Zeitperioden gestellt und behandelt werden. Das rohere, das philosophische, das christliche Zeitalter, wie verschieden jedes in Betracht der Mysterien! Kann man sich's als möglich denken, dals in einem Zeitraume von 2000 Jahren ein religiöses Institut sich beständig gleich geblieben sey? Lassen sich also z. B. eleusin. Mysterien als ein moralischer oder metaphysischer unv**er**änderlicher Begriff behandeln? -Der Recensent würde ferner die Zeugnisse und Aussagen nach der Stufe der Glaubwürdigkeit der Zeugen stellen; er würde die

einzelnen, unzusammenhängenden Data hinsetzen und sich erst am Ende erlauben, die Lücken durch Muthmalsungen auszufüllen."

9) In dem wiener, Journale für Freymaurer, "Jahrgang 3 (1786), Quartal 2, S. 5—42, eine Abh. vom Br. Kreil, "über die eleusinischen Mysterien; "— eine Uebersicht der darüber vorhandenen Nachrichten.

10) In der "Characteristick der alten Mysterien für Gelehrte und Ungelehrte, Freymäurer und Fremde, aus den Original-Schriftstellern," (Frkft. u. Lpzg. 1787, in 8.) wird Dasjenige, was in den Mysterien vorgenommen und gelehrt worden ist, nach Anleitung der Quellen auseinandergesetzt und S. 3-38, 56-60, 88-103, sowie an mehren folgenden Stellen, von den eleusin. Mysterien gehandelt. Der Vf. sucht, durch Zeugnisse griechischer und römischer Schriftsteller und der Kirchenväter zu erweisen, dals die Mysterien in dramatischen Darstellungen der Geschichte der Götter bestanden haben, und dals in ihnen keine auf Moral und natürliche Religion sich beziehendenLehren vorgetragen worden sind.

11) "Der Mystagog oder vom Ursprung und Entstehung aller Mysterien und Hieroglyphen der Alten, welche auf die Freymaurerev Bezug haben aus den ältesten Quellen hergeleitet und aufgesucht von einem ächten Freymaurer," (Osnabrück und Hamm. 1789, in gr. 8.) liefert im 13ten Abschnitte, S. 133 bis 191, Nachrichten "über den Ursprung der griechischen Mysterien. " sich unter dem Vorberichte Pallini — (sonst auch Freiherr von Mortczinni) nennende Verfasser heifst eigentlich Johann Gottlieb genannt Eich-Hermann hörnl. S. "Schlözer's Stats-Anzeigen, " B. XVI, Heft 62, (1791,) S. 256.

12), Petrus Erasmus Müller, Theol. Prof., de hierarchia et studio vitae asceticae in sacris et mysteriis Graecorum Romanorum que latentihus; accedit auctarium de disciplina arcana Eleusiniorum." Havniae,

- 1803; in 8.

13),,Essai sur les Mystères d'Eleusis, par M. Ouvaroff, Conseiller d'état de S. M. l'Empereur de Russie; à St. Petersbourg, 1812; (wovon nur 100 Abdrücke gemacht worden sind;) 2de edition augmentec, 1815; 3ème edit. (revue par M. Silvestre de Sacy); avec

figg.; à Paris 1816; in 8. --M. Daunou hat diese Schrift im "Journal des Savans." Octobre 1816, (à Paris; in 4.) p. 108 - 112, günstig beurtheilt und rühmt am Schlusse noch besonders: , que le style de M. Ouv. ne laisse presque rien à desirer au lecteur français le plus exigeant." Dann steht ein weitläufiger Auszug davon in ,, the classical Journal," (London; in gr. 8.) Vol. XIII, No. XXVI, June 1816, p. 399 — 406, fortgesetzt im Vol. XIV, No. XXVII, Sept. 1816, p. 165-171, und beschlossen im Vol. XV, No. XXIX, March 1817, p. 117 - 123. — Auch dieser Epitomatorbezeichnet sie als ein sehr werthvolles Werk.

In Uebereinstimmung mit der Mahnung des scharfsinnigen Heyne am Schlusse der vorigen Numer 8: bei der Bearbeitung der vorliegenden Materie mit Umsicht zu verfahren, erklärte sich Meiners in dem Werke unter vor. Numer 5, S. 377 bis 379, folgendermaßen.—

"Unter allen Schriftstellern, die bisher von den Mysterien gehandelt haben, — (ich nehme meine frühere Arbeit gar nicht von diesem Urtheile aus.) — ist auch nicht Einer, der einem unterrichteten und unparteiischen Forscher

genugthun kann. Alle ohneAusnahme achteten nicht genug auf das Alterthum und die Zuverlässigkeit der Quellen, aus welchen sie schöpften. Sie führten vielmehr die jüngsten und unglaubwürdigsten Autoren mit eben dem Zutrauen, wie die ältesten und glaubwürdigsten, an; ja, sie unterschieden nicht einmal die Urtheile oder Meinungen der Schriftsteller von ihren Zeugnissen, oder von den Thatsachen, welche diese vortrugen, sondern bezogen sich auf die einen, wie auf die anderen, wenn Beide einen gleichen Werth hätten. Fast Alle gingen von Hypothesen aus, aus welchen zweiganzentgegengesetzte Parteien und Resultate entstanden. Die Einen suchten, zu beweisen, dass die Mysterien die Absicht gehabt hätten, die Volksreligion zu untergraben; die Anderen, dass gar keine geheimen, von der **Volksreligion** verschiedenen, Lehren damit verbunden gewesen seyen. Anhänger der erstern Partei wichen wieder sehr in ihren Meinungen ab. nige glaubten, entdeckt zu haben, dass man in den Mysterien die Einheit Gottes und die übrigen großen Wabrheiten der natürlichen Religion vorgetragen,

Andere, dass man den Pantheismus gelehrt oder alle Volksgötter auf die einzige Gottheit der Natur zurück. geführt habe. Es fiel kaum Einem ein, nach den natürlichen Ursachen zu fragen, welche die erste Entstehung von geheimen Volksfesten veranlasst haben könnten, oder warum geheime Volksfeste sich nur unter einigen wenigen, nicht unter allen großen Nationen des Alterthums Keiner endlich fanden. nahm genug auf die wichtigen Úmstände Rücksicht, dass die ältesten griechischen Mysterien fremden Ursprungs, und dass dieser ältesten Mysterien nur sehr wenige waren, - dass die Mysterien sich erst in sehr späten Zeiten in Griechenland vervielfältigten, und dals nun mehre fremde Götter in Griechenland Mysterien erhielten, die dergleichen in ihrem Vaterlande nie gehabt hatten."

[Zu den im Eingange des gegenwärtigen Artikels erwähnten Schriftstellern, die die Freimaurerbrüderschaft von den Eleusinien ableiten, gehört Laurie. (S. Dessen, Gesch. der Frei-Maurerei, "deutsche Uebersetzung, S. 9—28!). Diese Meinung wird aber vom Br. Krause in den "An-

merkungen" zu dieser Uebers. S. 329 — 336 mit guten Gründen widerlegt; indem er unter andern sagt:

"Das, was unser Verfasser über die eleusinischen Geheimnisse in Vergleich mit der Freimaurerbrüderschaft behauptet, verdient, genauer geprüft zu werden. Er führt nur Aehnlichkeiten auf, welche erst kritisch zu würdigen sind. Doch hätte er auch ebenso viele einzelne Unähnlichkeiten zwischen beiden Instituten finden können. Er nennt ferner die dionysischen und eleusinischen Mysterien geradezu freimaurerische Gesellschaften, und zwar in einem volleren Sinne, als wenn er sie bloss für der Freimaurerei ähnliche Gesellschaften erklärt hätte."

"Die eleusim Geheimnisse standen in geschichtl. Beziehung mit der Erfindung und Ausbreitung des Ackerbaues; sie wurden in der Folge ein wesentlicher Theil der Volksteligion und · des Gottes dienstes; ein grofser Theil ihrer Feier war öffentlich; alle Athenienser, mit Ausnahme nur Weniger, wurden, noch in frühem Jugendalter, zu Eleusis eingeweiht; und die geistreichsten Männer Griechenlands, und späterhin auch Roms, moch-

ten zur Verschönerung und Verherrlichung dieser Geheimnisse mitgewirkt und die Schätze ihrer Weisheit. sowie die schönsten Blüten der griechischen Cultur, in sie hineingetragen haben. Höhere Lehren der Weisheit über Zeit und Ewigkeit, über die ewige Schöpfung, Verwandlung und Verjungung der Dinge, über die Bestimmung des Menschen und seinen künftigen Zustand sind daselbst, sicheren Zeugnissen zufolge, nicht sowol in wissenschaftl. Form gelehrt, sondern in Bildersprache und symbolischen Handlungen gemüthlich dargestellt und durch Meisterwerke aller schönen Künste, besonders der Poesie, des Gesanges, der Tanzkunst und der Dramaturgie, verherrlicht worden. Um Diels wahrscheinlich zu finden, darf man sich nur erinnern, dass diese Feier, Angelegenheit des gebildetesten Volksstamgebildetesten mes der alten Welt, Athenienser, war." -

"Dass diese Mysterien für alle Menschen bestimmt waren, scheint auch daraus zu erhellen, dass Männer und Weiber, und zwar sehr jung, sowie auch Menschen aus allen Nationen, z. B. Anacharsis, der Scythe, in Eleusis eingeweiht wurden. Dennoch waren

die eleusin. Geheimnisse das vollendeteste Nationalinstitut. Als die griechische Freiheit längst dahin war, machten sie noch den schönsten und theuersten Genus des griechischen Volkes aus."—

"Freilich betrachtete man die Feier der Mysterien oft als ein geheimnissvolles, stille Wunderkraft äusserndes Werk, ohne zeitgemäßen Aberglauben. Man hoffte blofs delshalb einen seligeren Zustand in der, übrigens ganz griechisch gedachten, Unterwelt. Es war Volksglaube: nur Eingeweihete seyen nach dem Tode glück-Lich und wohnten in den Inseln der Seligen, während die Uneingeweiheten unglücklich und im Koth versunken, zur Strafe, fortdanerten."

"Dals ein Sokrates sich nicht einweihen liefs, lässt einen vielseitigen Verfall dieser Stiftung vermuthen; hauptsächlich misssiel ihm wol der beigemischte Aberglaube, der Stolz der Eingeweihten, der Missbrauch, welchen Demagogen und Tyrannen von dem Institute machten, und das Geheimseyn in Ansehung solcher Lehren, welche der ganzen Menschheit wesentlich und wohlthätig sind. Lacian erzählt:

Athenienser hätten Sokrates angeklagt: man habe ihn niemals opfern gesehen; auch sey er von Allen der Einzige, der sich nicht habe in die eleusin. Geheimnisse einweihen lassen. Auf die letztere Beschuldigung habe er geantwortet: er habe sich nicht einweihen lassen, weil er, wenn die Mysterien verwerflich wären, Diels den Ungeweihten nicht verschwiegen, sondern sie vor jenen ' Orgien gewarnt, wenn sie aber schön und gut wären, sie aus Menschenliebe Allen laut verkündigt haben. würde." ! Lawrie hat Unrecht, wenn ersagt: ,,,,Sokrates habe die Eleusinien defshalb verunglimpft, weil Gute und Schlechte in gleicher Weise eingeweiht worden seven. "" mehr hatte er wol die so eben angedeuteten Gründe; und ich sehe nicht ein, wie irgend ein in die sogenannten Geheimnisse der FMaurerbrüderschaft Eingeweihter, sobald er sich zu der hohen, reinmenschlichen Bildung eines Sokrates emporgearbeitet hat, auch nach der Einweihung anders handeln könne, als Sokrates sagt, dals er gehandelt haben würde."

"Dass die alte, ächte Freimaurereinicht als Fortsetzung der griechischen

Mysterien begonnen habe, ist Jedem klar, der die Geschichte ihrer Entstehung und ihrer Fortsetzung in England einigermaßen kennt und das alte, ächte Lehrlingsritual mit einiger Aufmerksamkeit studirt Uebereinstimmungen von Gebräuchen und Bildern, die sich in dem, erst im 17ten Jahrhunderte gestifteten, Gesellen - und Meistergrade, oder gar in den, noch jüngeren, höheren Graden, finden, wollen Nichts sagen; denn, sie Anden sich in denselben, weil die Erfinder dieser Grade, unter denen mehre Kenner des Alterthums waren, sie mit Absicht hinein-. gelegt haben. Zwar strebten jene Mysterien allerdings nach ebendemselben Ziele, wonach auch die Freimaurerei, aber von ganz anderen Puncten aus, in ganz andrer Gestalt, durch ganz andere Mittel. An den griechischen Volkscharacter.an vaterländische Geschichte, Staatsverfassung, Religion und Sitte wesentlich gekettet, konnten die Mysterien der Gricchen nie ein allgemein - menschliches Institut werden, sowie Diess die Freimaurerbrüderschaft in gewissem Sinne schon ist und noch ir einem weitumfassenderen Sinne werden

könnte, sobald sie zum Selbstbewustseyn ihrer erhabnen Bestimmung gelangen und sich, nach den gerechten Foderungen des gegenwärtigen Zeitalters, sowie nach den gegenwärtigen Bedürfnissen der Menschheit, neubeleben und neugestalten würde."]

ELGIN (CARL GRAP von), Großmeister der Großen Loge von Schottland' (von den ancient Masons) in den Jahren 1762

und 1763.

Elisabeth, Königin von England, geb. am 8. Sept. bestieg den Thron 1558 und starb am 3. April 1603. - Empfindlich darüber, dass die Baucorporationen ihr, als einer Frau, die durch den Tod des Grossmeisters erledigteGrossmeisterschaft nicht antrugen und ihr auch aus demselben Grunde ihre Geheimnisse nicht mittheilen wollten, äußerte sie Misstrauen gegen die Versammlungen derselben. Sie sandte im J. 1561 'ein Detachement Soldaten ab, um die jährlich am 27. December in York zur Feier des Schutzpatrons, Johannis des Evangelisten, stattfindende große Loge aufzuheben: allein, der Meister vom Stuhl und die beiden Aufseher, davon benachrichtigt, gingen

den commandirenden Offizieren entgegen und überredeten sie, vorher selbst ihre Arbeiten zu untersuchen, ehe sie ihren Auftrag ausführten; worauf Diese der Königin einen so vortheilhaften Bericht über die Maurerei erstattoten, daß sie, zumal nach den überdiels darüber erhaltenen Erläuterungen des neuerwählten Großmeisters, Sir Thomas Sackville, nicht allein ihre Befehle gegen die maureiischen Versammlungen wieder einzog, sondern später sogar die Baucorperationen begünstigte, [und ,, die Freimaurer als Männer von besonderer Art hochachtete, die in Friede und Freundschaft lebten und Kunste und Wissenschaften trieben, ohne sich in kirchliche und Staatssachen zu mischen." S. "Constitutions" by Noorthouck, p. **120**!]

ELLERMANN (JOHANN WILHELM); siehe ZINNEN-

Elu; siehe Auser-

EMANUEL, hebräisch (Gott ist mit uns); ein bedeutendes Wert in mehren hohen Graden.

Emblem (zin); die figürliche Darstellung eines ans genommenen Wahlspruchs, oderintellectuellen Sinnbildes. Emblematisch: sinn-bildlich.

EMERECH, hebräisch (beredsam); ein bedeutendes Wort in einigen hohen Graden.

EMUNAH, hebräisch (Wahrheit); ein bedeutendes Wort in den höhern Graden.

Engeund; siehe Er-Renntnissstufen.

ENGRESBRÜDER, GICHTELIANER; eine zu Ende des 17ten Jahrhunderts von einem gewissen Gichtel in den vereinigten Niederlanden gestiftete Secte mystischer und religiöser Schwärmer. Nach dem Tode ihres Stifters im J. 1710 verlor sich diese Secte wieder nach und nach und dauerte nur in geheimen Verbindungen mit den Rosenkreuzern fort. Vgl. Böhm. (Janob.)

England ist das Mutter. land der jetzigen Freimaurerei, wo sie am meisten verbreitet ist, und wo sie einerallgemeinen und öffentlichen Achtung genielst. Die Stadt York war der erste Hauptsitz derselben, bis im J. 1717 die Große Loge von England sich aus vier Johannislogen in London bildete, die Alleinherrschaft über alle englische Logen an sich zu reissen suchte, und sowol durch die Wahl der Hauptstadt zu ihrem

Sitze, als durch ihren grossen Eifer in der Errichtung ntuer Logen und durch das Uebergewicht, welches sie sich in den Personen zu verschaffen wulste, die sie zu ihren Großmeistern wählte, das sich vorgesteckte Ziel beinahe vollkommen erreichte. blieben die Logén von ganz Schottland und von einem großen Theil Englands der alten Großen Loge von York und ihrem Systeme treu; (sowie auch viele auswärtige Logen das Letztere aus Ueberzeugung angenommen haben ; ) die Mehrheit aber hing stets der londoner Großen Loge von England an. Ucherdicis ist der durch die Errichtung dieser Großen Loge entstandene – Streit schen den ancient und modern Masons nach 96 Jahren vermittelst einer förmlichen Vereinigung beider Grofslogen im J. 1813 beendigt worden. Siehe , Mossdorf's Mittheilungen" u. s. w., S. 177-180, 204-207 und 210-245, verbunden mit ,, Silber's vertrauten Briefen " u. s. w., S. 63 — 66,] und vergl. altenglisches und neuenglisches System.

{ Am 12ten Juli 1799 erliefs das englische Parlament, durch die grellen Darstellungen in den Schriften Barruel's, Robison's und Anderer von den Gefahren. die von den geheimen Verbindungen der französ. Jakobiner und der deutschen Illuminaten zu besorgen wären, in Unruhe versetzt, zur wirksamern Unterdrükkung der zu Zwecken der Empörung und des Hochverraths errichteten Gesellschaften, und zur Verhütung ihrer Umtriebe, eine Acte, worin aber die Versammlungen der Freimaufer, aus dem hinzugesetztenGrunde: "weil dieselben ganz vorzüglich auf Mildthätigkeit abzwecken," von den auf die aufrührerischen gesetzten Strafen ausgenommen wurden, jedoch unter der Voraussetzung, dass jede solche Loge schon früher, als diese Bill Gesetzeskraft erhalten, unter dieser Benennung mit den üblichen Gebräuchen und nach den Regeln der Gesellschaft gehalten worden sey. Diels hätten zwei wirkliche Mitglieder der Loge vor einem Friedensrichter oder einer andern Magistratsperson eidlich zu bekräftigen, auch den gewöhnlichen Ort und die Zeit der Zusammenkünfte, ingleichen die Namen aller Mitglieder, sowol zuerst binnen zwei Monaten, als

auch künftig in jedem Jahre, anzugeben; worüber eine Urkunde auszustellen und diese in der Gerichtsstelle niederzulegen sey. -Diese Klauseln, wodurch im Grunde die Errichtung neuer Logen in Grossbritannien verboten worden ist, nebst den Formeln zu der Urkunde und zu dem aufzunehmenden darüber Protocolle, stehen in,, Preston's Illustrations, " ed. 1812, p. 349-352, und in "the Free - Mason's Pocket-Book for the Year 1800," p. 153 seq. Siehe auch "Lawrie's Geschichte" u. s. w., deutsche Uebers., S. 246 - 252, "l'hist. de la fond. du Gr. Or. de France," p. 326 seq., und "Acta Latomorum," T. 1, p. 202 seq.

Der Verfasser des Artikels: Free-Masonry, in der "Encyclopaedia Britannica," Vol. XII, (Edinburgh, 1815; in 4; p. 639—668;) oder vielmehr *Lawrie*, aus Dessen,, Geschichte" dieser ganze Artikel wörtlich entlehnt ist, (S. 102-104 der deutschen Uebersetzung) rühmet, im Gegensatze der gefährlichen Neuerungen, welche die Freimaurerei in Frankreich und anderen Ländern des festen Landes erfahren, S. 663 von den Logen Britanniens: ,, sie hätten die Grundsätze der Zunft in ihrer ursprünglichen Einfalt und Vortrefflichkeit beibehalten." und äußert darüber noch Folgendes. -

"In Britannien, wo der Orden weit länger, als in irgend einem andern Lande, bestanden hat, wurde seine Geschichte nie durch Erzählungen von blendenden Verdrehungen (glaring corruptions) oder schädlichen Neuerungen befleckt. Man richtete seine Aufmerksamkeit mehr auf den innern Gehalt des Ordens, als auf seine äulseren Gebräuche (observances); und die dortigen Logen glichen weit mehr blossen Zusammenkünften zu mildthätigen Zwecken, als prachtvollen und glänzenden Versammlungen. Bei den Segnungen einer freien Staatsverfassung, und im Genusse jeder Freiheit, die nicht an Zügellosigkeit gränzt, kommen die britischen Masonen nie in Versuchung, in ihren Logen religiöse oder politische Erörterungen anzustellen. Die Freiheit der Presse setztsie in denStand, ihre Meinungen, wie neu oder seltsam sie seyn mögen, in den weitesten Umlauf zu bringen; und sie sind, wenn sie auch die in ihrem Lande eingeführte Religion öffentlich angrei-

fen, delshalb keiner Strafe ausgesetzt. Es haben mithin die britischen Logen ihre ursprüngliche Reinheit beibehalten; sie sind nicht zu bösen Händeln gemisbraucht worden; sie haben in ihrem Schoolse weder Verräther, noch Freigeister, noch französische Philosophen, gehegt. Während die Franzosen mit großer Geschäftigkeit ihre Logen ausschmückten, und während sie neue Grade und läppische Ceremonien etfanden, waren die Masonen in England klüger, indem sie beslissen waren, die Gränzen (Gränzsteine, boundaries) der königlichen Kunst zu erweitern."

Enocu; ein bedeutendes Wort in den höhern Graden.

Ensz (Eques AB); siehe Hund.

ENTICK (JOHANN) war der Herausgeher der beiden in den Jahren 1756 und 1767 erschienenen Auflagen des zuerst von Anderson im J. 1723 besorgten Constitutionenbuchs der Großen Loge von England (von den neuformigen Masonen). [Diese Ausgaben haben ihre besondern Eigenthümlichkeiten.] Siehe Anderson.

EPHESUS; der Pseudoname der Stadt *Ingolstadt* bei den Illuminaten in Baiern.

EPOPT, PRIESTER-ILLU-MINAT, PRESBYTER, war die sechste Stufe der Illuminaten in Baiern. S. in der Schrift: "Die neuesten Arbeiten des Spartacus und Philo in dem Illuminaten-Orden," (1793; in 8.;) S. 1-112, ausführliche Nachrichten von der Aufnahme in diesen Priestergrad, sowie derselbe vom Freiherrn von Knigge entworfen und von Weiskaupt und den Areopagiten genehmiget worden ist.]

Eques; die erste Classe des sechsten Grades der stricten Observanz; auch der zweite und letzte Grad des inneren Ordens der afrikanischen Bauherren.

Eques professus; der siebente und letzte Grad der stricten Observanz.

Equo NIGRO (Eques AB). Dem Vorgeben der stricten Observanz zufolge, trug der 17te Großsmeister der Tempelherren nach deren Wiederherstellung diesen Ordensnamen. Er ward im J. 1679 erwählt und starb 1695.

Eremo (Eques ab); s. Villermoz.

ERHARD (Dr. CHRISTIAN DANIEL), königl. sächs. Oberhofgerichtsrath und Professor des peinlichen Rechts in Leipzig, geb. am 6. Februar 1759, gest. am 17. Februar 1813. Dieser, seiner mannichfaltigen Kenntnisse wegen, sehr geschätzte Mann war auch ein thätiger und aufgeklärter Maurer. Er führte einige Jahre lang in der leipziger Loge Minerva zu den 3 Palmen den ersten Hammer.

ERKENNTHISSSTUFEN, ENGBUND, werden die im nördlichen Deutschlande bestehenden Vereine forschender Freimaurer genannt, die sich blos mit dem historischen Studium der verschiedenen ehemaligen und gegenwärtigen Systeme und Grade der Freimaurerei beschäftigen, und von mehren Logen gleichsam als höhere Grade, oder als ein engerer Ausschuss des Meistergrades, eingeführt worden sind.

Fessler war der Erste, der im Jahre 1797 die Idee von bloss wissenschaftlichen Erkenntnilsstufen in der Maurerei, in Verbindung mit einer Art von Initiation, bei der Großen Loge Royale York Freundschaft in Berlin wirklich ausführte. [S. darüber Dessen "sämmtliche Schriften über Freymaureтеу," В. 2, Abth. 1, S. 340 -354!] Später that Schröder in Hamburg Dasselbe bei der Provinzialloge von Niedersachsen. (S. Bund scientisischer Freimaurer.)—

Das Hauptprincip dieser engen Bünde ist die Anerkennung: dass der Meistergrad der letzte und höchste der Freimaurerei sey; obgleich sie selbst, schon in der Hinsicht, dass diese Vereine nur aus ausgewählten Meistern bestehen, davon eine inconsequente Ausnahme zu machen scheinen.

Bruder Fessler hat in den "Eleusinien des 19ten Jahrhunderts, " B. 1, (Berlin 1802,) S. 172-177, in dem Aufsatze: "Noch eine Stimme über die höheren Grade, "versucht, ,, die Begriffe von den sogenannten höheren Graden und von reellen maurerischen Erkenntnisstufen zu bestimmen, und den ebenso wichtigen, als wesentlichen, Unterschied zwischen Beiden aufzustellen," und über die Erkenntnisstufen sich folgendermaßen geäußert. ---

"Das Verderben der Zeit, oder vielmehr der Menschen, hat die in ihrem Wesen und in ihrer Tendenz ganz einfache Freimaurerei zur Wissenschaft, d. i. zu einer höchst lehrreichen und anziehenden Geschichte der Verirrungen des menschlichen Geistes, gemacht. Ebendarum aber

ist es auch nothwendig, dass diejenigen dirigirenden maurerischen Behörden, denen es mehr um die Befriedigung, als um das Geld, der Brüder zu thun ist, irgend ein Verhältniss für gute, wissbegierige, der Wahrheit und der guten Sache der Freimaurerei treu ergehene Brüder aufstellen, in welchem die in den verschiedenen Logen und Logensystemen Dogmen" (Grundlehren) "erhobenen Dichtungen u. Meinungen über das Wesen und das Ziel der Maurerei gesichtet, geprüft, berichtiget werden, - in welchem die Genesis" (allmähliche Entstehung),,und Geschichte der Freimaurerbrüderschaft entwickelt und sie auf ihren wahren Zweck zurückgeführtwird, - in welchem mit brüderlicher Aufrichtigkeit der Ursprung und die geheimen Triebfedern der verschiedenen Spaltungen unter den mannichfaltigen maurerischen Systemen aufgedeckt, die verschiedenen Verfassungen und Einrichtungen anderer Logen und Systeme bekannt gemacht, bescheiden beurtheilt und gerecht gewürdiget werden." "Diels Verhältnils heilst

"Dies Verhältnis heisst höhere Erkenutnisstuse; dies Verhältnis ist wahre Wohl-

that für den durch die 3Johannisgrade durchgeführten Maurer, der ohne diese Hülfe vor der Menge Scheidewege, die sich ihm ienseits der Meisterschaft zeigen, entweder in völlige Gleichgültigkeit gegen die Brüderschaft, oder in Verzweiflung, gerathen muss; weil er es entebrend für den menschlichen Verstand hält. eher eme Partei zu ergreifen, bevor er noch weils. welche die wahre und beste sev."

..Höhere maurerische Erkenntnifestufen sind also: eine in Abschnitte eingetheilte, documentirte, wahre Geschichte alles Dessen. was die verschiedenen Logensysteme aus der Freimaurerbrüderschaft macht haben; eine Geschichte, in welcher die sogenannten höheren Grade, die erst seit Anfang des achtzehnten Jahrhunderts auf die 3 Johannisgrade gepflanzt worden sind, vollständig dargelegt, beurtheilt, enthüllt, berichtiget und mit den vorgeblichen letzten Aufschlüssen, oder dem sogenannten innern und höhern Orden, verglichen werden; eine Geschichte, welche mit einer kritisch ausgemittelten und erwiesenen Darstellung des . Ursprungs und des Fort-

ganges der Brüderschaft bis auf unsere Zeiten endigt. - Diesem, in Abschnitte eingetheilten, reellen und wahren Unterrichte mag immer eine auf die edleren Gefühle des Menschen berechnete Initiation von reinmoralischer Tendenz, in der Nichts versprochen, auf nichts Höheres hingewiesen, Nichts unerklärt gelassen wird, vorausgeschickt werden. Der Unterricht der Erkenntnisatufen erleuchtet den Verstand und verwahrtihn vor Verirrungen; die Initiation erwärmt das des Guten empfängliche Herz, legt demselben das Wesen der Freimaurerei näher und verwahrt es vor Erkaltung."

...Wahr bleibt es indesdass man diese Erkenntnisstusen mit Fug, Recht und Wahrheit die eigentlichen höheren Grade nennen könnte: aber, warum sich einer Benennung bedienen, welche, ihres verhalsten Nebenbegriffes wegen, in der Seele des unterrichteten Maurers einen höchst unangenehmen Eindruck immer wieder erneuern und gleichsam verewigen muss, und die den weniger unterrichteten so leicht zu einer Verwechselung des Gleisenden mit Wahren verleiten dem

kann?" Vergleiche höhere GRADE!

"In dem "Constitutions. Buche der Großen Provinzial-Loge von Hamburg und Nieder - Sachsen" (Hamburg 1801; 8;) sind über die Kenntnißstuße, welche bei den unter der Constitution dieser Großloge arbeitenden Logen eingeführt ist, S. 115—119 nachstehende Bestimmungen enthalten.

.. 1) So weise es im Jahre 1790 war, alle sogenannten höhern Grade auf immer abzuschaffen, weil sie, insofern man sie als eine Fortsetzung der Freimau ·rerei ausgiebt, ein Werk der Täuschung sind, so hat doch auch die Erfahrung gelehrt, dals nicht alle Brüder sich mit den vortrefflichen Lehren in den drei Graden, welche, nebst der Constitution, den Geist der Brüderschaft enthalten, begnügen und wähnen, dass dieses oder jenes System bewundernswürdige oder gar übernatürliche Kenntnisse besitze. Um solche wifsbegierige und dabei gute Bruder, die es ernstlich mit der Freimaurerei meinen, vor aller Schwärmerei und ihren unzähligen schlimmen Folgen zu bewahren, ist eine Kenntniss. stufe errichtet worden, zu

welcher eine glückliche Ballottage den Zutritt gestattet. Da diese, dort zu erlangenden, Kenntnisse nicht zum Logenarchive gehören, sondern von einigen Brüdern sehr mühsam und mit beträchtlichen Kosten gesammelt sind, so folgt natürlich daraus, das kein Bruder ein Recht zu dieser Kenntnisstufe hat, deren Versassung folgende Puncte erklären."

,,2) Diese Kenntnisstufe hat schlechterdings Nichts mit der Regierung und Verwaltung weder der Provinzialloge, noch der ihruntergeordneten Logen,

zu schaffen."

",3) Um den Logen alles Misstrauen zu benehmen, dass diese Stufe je Eingriffe in ihre Rechte machen könt ne, sind, außer dem Provinzialgroßmeister, dem deputirten Großmeister und den Großaufsehern, auch die Meister von den Stühlen, als Repräsentanten der Logen, die gebornen Mitglieder dieser Kenntnisstufe."

4-11) Vorschriften wegen der innern Einrich-

tung.

"12) Diese freimüthige offene Darstellung der Einrichtung muß allen Verdacht entfernen, daß diese Kenntnißstufe je unserer Verfassung schädlich seyn, oder sie nur verändern könne. Es ist im Gegentheil ein gesegneter Einflus zu hoffen; indem der Eintritt schwerlich einem Bruder wird eröffnet werden, der seinen bürgerl. und maurerischer Pflichten nicht treu war und ist."

Ueber diese Kenntnisstuse ist nachzulesen: der Anhang zu "Johann Stuwens Abh. über den Einstus geheimer Gesellschaften auf das Wohl der Menschheit, neu herausg. von Fr. Mossdorf," (Freiberg, 1811; in

8.;) S. 69 ff.

Diese Engbünde bewirken zwar allerdings manches einzelne Gute und wecken vorzüglich ein heilsames Nachdenken über die nahe liegenden Gegenstände: allein, sie können, ihrer innern Einrichtung nach, und weil sie sich von der übrigen Brüderschaft, sowie von dem allgemeinen Gelehrtenstaate, ausschliesen, nicht leisten und haben bis jetzt durchaus nicht geleistet, Was sie leisten konnten, und Was, zum Theil auf eine sehr umfassende Weise, Einzelne, als: Fessler durch seine "kritische Geschichte" und Krause durch die von ihm herausgeg. und bearbeiteten "Kunsturkunden "" unab-

hängig von gemeinschaftlichen Bestrebungen, für sich schon geleistet haben. Die Ursache davon liegt hauptsächlich darin, dass solche Vereine in der größeten Zahl ihrer Mitglieder aus Solchen bestehen, die entweder keinen Sinn für wissenschaftliche Forschungen haben, oder von engherziger Hehlsucht allzu sehr befangen sind, als dass sie zu offenkundigen Untersuchungen, ohne welche doch jedes Vorschreiten gehemmet wird, ihre Beistimmung ge-Auch ist es ben sollten. daher in diesen Bünden, wegen der Unbekanntschaft der meisten Theilnehmer mit der freimaurerischen Literatur, sogar nicht ungewöhnlich, dass man aus Dingen, die schon mehrmals abgedruckt worden sind, wichtige Geheimnisse macht, sie als solche in sogenannten Geheimdruckereien wieder abdrucken läßt und sich besonders glücklich fühlt, auch wol sich damit brüstet, von diesen unschätzbaren, sorgsam zu verbergenden Dingen, wenn auch noch so mangelhafte, Kenntniss erlangt zu haben. Vergl. Br. Krause's Aeulserungen über gesellschaftliche maurerische Geschichtforschungen in der Vorrede zur deutschen Uebersetzung von "Lawrie's Geschichte," S. III — IX, wieder abgedruckt in "Mossdorf's Mittheilungen," S. 33—37!]

[Ueber den Gegenstand dieses Artikels hat Br. Krause, nachdem er letztern in der Handschrift gelesen, dem Herausgeber seine Gedanken in folgender Darstellung eröffnet und den Abdruck derselben genehmiget.

"Alle sogenannte Engbünde oder Erkenntnisstufen, kurz, alle aus Mitgliedern der drei sogenannten symbolischen Grade bestehende Vereine, welche sich mit dem Wesentlichen der Freimaurerei, sofern es von der Freimaurerbrüderschaft ausgeübt wird, beschäftigen, sind in der That ho*here Grade* und müssen einen bedeutenden Einfluss in die Regierung und Ausbildung der jene drei Grade ausübenden Logen Grosslogen (Vereinlogen und Logenvereine) gewinnen, auch wenn sie sich angeblich, und als solche ihrer Einrichtung und Verfassung nach, blofs mit "Erkenntnissen" befassen und ausdrücklich erklären, dass sie sich in die Regierung der Logen und Großlogen nicht mischen wollen. FefsLer gestehet Dieses in der obigen Stelle aus den "Eleusinien" zu; ja, es ist offenbar, daß er sowol durch seine Erkenntnißstufen, als auch, und noch mehr, durch seinen Bund scientifischer Freimaurer, (s. diesen Artikel!) eben die Veredlung des Logenwesens durch Herstellung der alten ächten Freimaurerei in der Brüderschaft beabsichtig-

"Was die Kenntnisstufe des Bruders Schröder betrifft, so ist der wesentliche Einfluss, den dieser Verein auf die Regierung und Bildung der Logen und Grosslogen gewinnen muss, schon daraus im Allgemeinen, noch ohne alle Hinsicht auf die wirklich vor Augen liegende Erfahrung, zu erkennen, "dals," der Verfassungurkunde nach, "der Provinzialgrossmeister, der deputirte Grossmeister, die Großaufseher und die Meister in den Stühlen der Einzellogen die gebornen Mitglieder der Kenntnifsstufe sein sollen;" wogegen, vielleicht nicht ohne bestimmte Absicht, die Aufseher der Einzellogen, - welche, die Rechte der Gemeinde wider die etwanigen Anmalsungen und Rechtverletzungen des vorsitzenden Meisters zu vertreten, befugt sind, — ausgeschlossen werden."

"Jede Vereinigung zu Berichtigung und Erweiterung maurerischer Erkenntniss ist, insofern sie diesen Zweck erfüllt, zu billigen; und ihr Einsfus auf die Regierung und Höherbildung der Logen ist, sofern er auf bessere Einsicht sich gründet und die gesetzmäßigen Formen der Logenregierung nicht verletzt, an sich rechtmälsig und wohlthätig: nur sollte dieser Unterricht in den Logen selbst allen Brüdern ertheilt, es sollten die geselligen Forschungen als ein besonderer Zweig der Logenthätigkeit selbst betrieben und zur Mitgliedschaft bei der Kenntnisstufe sollte nicht erst eine neue "glückliche Ballottage" als Bedingung gesetzt werden. Und obgleich die am Schlusse des Ersten der oben angeführten Puncte ihrer Verfassung stehendeBehauptung:,,dafs auf Mittheilung der in dieser Kenntnisstufe befindlichen Erkenntnisse die Bruder der Johannislogen, "aus den dort angegebenen Gründen, "kein" äußeres, gesellschaftliches "Recht haben, " allerdings gegründet ist: so wird dennoch jeder gründlich denkende und von den Vorurtheilen

der Hehlsucht reine Bruder vielmehr sich seinerseits für verpflichtet erkennen: dals er seine besseren geschichtlichen Einsichten allen Brüdern Freimaurern offen mittheile, wie mühsam und kostspielig auch ihm selbst deren Erwerb gewesen seyn und wie gewils er auch von der geringen Fähigkeit der Mehrzahl der heutigen Brüder, ja, sogar von dem Undank und der Verfolgung der in Vorurtheilen befangenen Brüder überzeugt seyn möge. "

"Von der andern Seite aber ist offenbar: dass die einzelnen Logen und Großlogen als solche berechtigt sind, von einer freimaurerischen Gesellschaft, ,,,,deren geborne Mitglieder die ersten Grossbeamten und die vorsitzenden Meister der einzelneh Logen sind,"" gesellschaftliche und amtliche Kunde zu nehmen. Denn es ist leicht einzusehen, dass, wenn die erwähnten Beamten als Mitglieder der Kenntnilsstufe über einen das Logenwesen angehenden Gegenstand, und zwar ohne dass es die Logen selbst ahnen können, erst unter sich einig geworden sind, sie dann schon die geistige, - wenn auch freilich nicht die arithmetische, - Majorität in den

Logen bilden, und dass es ihnen, bei den vielfachen Mitteln und dem Uebergewichte, welches ihnen ihre Aemter darbieten, dann in vielen Fällen sehr leicht werden müsse, die Gegenstände ihrer gemeinsamen Ueberzeugung auch in den Logen durchzusetzen und in dieselben einzusühren."

ERKENNUNGSWORT, HEL-LIGES WORT. So wie den Maurern das Zeichen dient, sich in der Ferne, dem Uneingeweihten unmerklich, durch den Sinn des Gesichts zu erkennen zu geben, und der Griff durch das Gefühl, so dient ihnen vermittelst des Gehörs das Erkennungswort zur vollkommenern Ueberzeugung. Jeder Grad hat ein andres, von einem oder mehreren Worten zusammengesetztes, was auf eine verschiedene Weise mitgetheilt wird, - bald durch wechselseitiges Hersagen der Buchstaben, oder durch Buchstabiren, bald durch Trennung der Silben, bald durch Fragen und Antworten u. s. w. In den höheren Graden giebt es dieser Worte so viele und so wunderliche, dass man deren Sinn vergeblich suchen würde, und daß es beinabe unmöglich ist, sie ohne Lachen zu lesen oder zu hören.

ERLEUCHTETE (DER); der

13te Grad des misphraim's schen Systems in Paris.

ERNST II., Herzog von Gotha; siehe Gotha.

ERNST UND FALK; siehe Lessing.

ERSKINE (THOMAS LORD)
war im J. 1750 Großmeister der Großen Loge von
Schottland (von den ancient Masons), welche unter seinem Vorsitze sehr an
Glanz und Ansehn zunahm.

Eschi, das verstümmelte hebräische Ischi (Heil); ein in den höhern Graden bedeutendes Wort.

ESDRAS; ein bedeutendes Wort in den höhern Graden.

ESOTENISCH Wurde in den alten Mysterien die geheime Lehre der Eingeweihten, der Esoteriker, genannt; exoterisch dagegen war die für die Ungeweihten, die Exoteriker, bestimmte Lehre. [Siehe Bund (der pythagoräische)!]

Espénance, (Ordre des Chevaliers et Dames de l'); Einer der vielen in Frankreich eben so leicht entstandenen, als schnell wieder erloschenen, geheimen Weiberorden, die einen Theil der Freimaurerbrüderschaft ausmachen sollten.

Essäen, Essenen, waren eine Secte andächtiger Juden, deren Existenz nur etwa zwei Jahrhunderte vor und noch 100 Jahre nach Christi Geburt bekannt gewesen ist, und welche sehr geheime Gebräuche unter sich übte. Sie lebten in den einsamsten Gegenden von Syrien und Judaa, und wichen durch ihren moralischen Lebenswandel, durch ihre Einigkeit, Andacht, Bescheidenheit, nützlichen Kenntnisse durch die Organisation ihrer inneren bürgerlichen Verfassung ganz von den damaligen Pharisäern und Sadducäern ab. Die Zulassung zu dieser Secte war mit jahrelangen Prüfungen und geheimen Ceremonien verhunden; und der Zutretende hatte die Verbindlichkeit der strengsten Verschwiegenheit über ihre Lehre und Gebräuche auf sich.

[Die einzigen Schriften, aus welchen ächte Nachrichten von den Essäern erlangt werden können, sind:

- 1) "Josephi antiqq. judaicae" et Libri "de bello judaico;"
- 2) "Philonis Liber de vita contemplativa," ut et Eiusd. tract.,, quod omnis probus liber;" in "Operibus;" Colon. All. 1613, oder Francof. 4691;

3) "Eusebii Praeparationes evangelicae." Das in diesem Werke befindliche hierher gehörige Fragment aus ,, Pormhyrii L. IV de abstinentia" steht, in ciner latein. Uebers. von Franc. Vigero, wieder abgedruckt in der Schrift: ,, Essai sur les N. N. " p. 34 - 61. S. chendasselbe auch deutsch in der Uebers. der letztern Schrift; "Versuch über die N. N., " S. 30—52!

Da die masonischen Schriftsteller aus guten Gründen die Essäer mit der Freimaurerei in Beziehung gebracht haben, so sind hier vorzüglich nachzulesen:

a) das wiener "Journal für Freymaurer," Jahrg. 1,1784, Quartal 2, S. 55—59, in der Abh. des dortigen Universitätsbibliothekars Michaeler "über Analogie zwischen dem Christen und der Freymaurerey;"

b) "der Freidenker in der Maurerei;" (Berlin 1793.;) in welche Schrift Br. Ragotzky, S. 199-217, eine lesenswerthe Abh. "über die Essäer oder Essener in maurerischer Rücksicht" eingeschaltet hat;

c) das cöthener "Taschenbuch für Freimaurer auf das J. 1800, "S. 219
-- 228;

d) "Lawrie's Gesch. der Frei - Maurerei, " in der deutschen Uebers., S. 30 — 42; verbunden mit den Anmerkk. des Brs. Krause im Anhauge, S. 342—348, auch S. 319 f.;

e) im altenburger "Jour, nal für Freimaurerei, "B. 2, H. 1, S. 79—111, und H. 2, S. 192—220, die geistreichen "Fragmente über den Bund der Essäer in Briefen, vom Br. F. A. C. Märlin. "— Im Eingange dieser Fragmente sagt der verewigte Verf. "schrtreffend;

"Fast in allen Zeitaltern. deren Begebenheiten die Geschichte uns aufbehalten hat, empfanden Menschen das Bedürfniss, noch in andere, auf geistige, oft nur dunkel geahnete, Zwecke berechnete, Verbindungen zu treten, als diejenigen waren, in welchen sie bereits durch den Staat oder die Kirche, durch Natura Gewohnheit oder Freundschaft, durch den heiligen Bund des geistigen Gebens und Empfangens standen, - in Verbindungen, die getrennt waren von der umgebenden Welt durch das Gesetz heiliger Verschwiegenheit. Die Vorzüge jener frühern Versuche des menschlichen Geistes kön-

nen auch für uns belehrend seyn; und die Nachrichten über dieselben sind ein Vermächtnis der Vorwelt an Hie Nachwelt, welches diese dankbar empfangen soll. -Wie die Geschichte Vergangenheit immer das ernste Warnungbild für die lebende Generation ist, so können selbst die Mängel und Fehler jener frühern geheimen Verbindungen auch den Freimaurer warnen und, warnend, manche schlummernde Kraft erwecken. - Ist es erweislich, dass jene Gesellschaften in keinem unmittelbaren Zusammenhange mit Freimaurerei stehen, so wird eine solche Ueberzeugung negativ wirken können und Viele vor einem Irrthume bewahren. der der Freimaurerei immer geschadet hat und ferner schaden würde. Sie soll nicht prunken mit Ahnherten, die nicht die ihrigen sind." - Vgl. hierzu den Schluss dieses Artikels!1

[Von den drei Hauptsecten des Judenthums vor der Zerstörung des zweiten Tempels in Jerusalem waren die Pharisäer wegen ihrer Gelehrsamkeit und pünktlichen Beobachtung der äußeren gottesdienstlichen Gebräuche in besondrem Anschen und gewannen durch

die Miene der Heiligkeit, die sie annahmen, großen Einfluss. Sie wurden für die vornehmsten Stützen der Rechtgläubigkeit gehalten. Mit ihnen lebten die unduldsamen Sadducäer. die sich bloss an den buchstäblichen Sinn des mosaischen Gesetzes hielten und alle mundlichen Ueberlieferungen (Traditionen) verwarfen, beständig im Streite, hatten aber unter den Großen und bei Denen. die sich durch Freiheit im Denken über den gemeinen Mann erheben wollten, viclen Anhang. Ganz ruhig hingegen giengen die friedlichen und anspruchlosen Essäer ihren Weg. Diese suchten, die morgenfändische Philosophie mit den Lehrsätzen der jüdischen Religion in Verbindung zu bringen, und können die jüdischen Separatisten genannt werden.

Bei der Ungewissheit der eigentlichen Entstehung Secte der letztern Brucker (in "Institt. hist. philos." p. 321 seq.) für das Wahrscheinlichste, daß zur Zeit der Zerstörung des ersten Tempels einige in wüste Oerter entflohene Juden dort, im Mangel eines Tempels, dem Ceremoniendienste der Väter entsaget und sich selbst bercdet hätten, sie könnten,

nach der ihnen bekannt gewordenen ' Weise mönchsartigenPythagoräer in Aegypten, auch ohne Tempel und Altäre dem höchsten Wesen allein mit dem Herzen und in einsiedlerischem . beschaulichem Leben reine Opfer bringen, und dass in der Folge, nach veränderten Zeitumständen, die Bekenner dieser Lehre sich in eine eigne Secte vereinigt hätten.

Die Essäer theilten sich in practische und theoretische. Letztere erwähnt *Philo* unter der Benennung von Therapeuten (Heilenden, Arzneihundigen.) — Jene lebten in Palästina und Syrien hier und da zerstreut. trieben ihre gewohnten Beschäftigungen und bildeten einen Orden, welchen eine hohe patriarchalische Einfalt kennzeichnete. hatten ihren Hauptsitz in Acgypten, wohin sich hellenistische Juden gewendet hatten, vorzüglich in der Gegend von Alexandrien.]

[Hier ein vollständiger Auszug aus der sehr gelungenen Schilderung, die der geniale Mörlin, nach Anleitung der oben angegebenen, von ihm benutzten Quellen, von der Lehensweise, den Lehren und den Einrichtungen der Essäer entworfen hat, für dieje-

nigen Leser, denen diese seine Briefe nicht zugänglich sind! —

"Folgen Sie mir in die Wohnung des einsamen" (jüdischen),, Essäers an der westlichen Seite des todten Meeres! — Der dämmernde Morgen erweckt ihn; er springt von seinem Lager auf; und wie einst der edle Pythagoräer den neuen Tag mit den Tönen der Lyra , begrüßte und, mit sich und seiner Bestimmung beschäftigt, die Harmonie des Pentachords über sein ganzes Wesen zu verbreiten suchte, so beginnt auch der Essäer den Tag mit einem Hymnus, mit einem von den Vätern ererbten Gedass es Licht werbete: de. \*) - Die Sonne geht

<sup>\*) &</sup>quot;So sagt Josephus ausdrück-lich. Vielleicht war es ein biosses Morgengebet, viel-leicht ein Ausdruck der Hoffnung auf ein Reich eierwarteten Messias. nes Vielleicht hatte diess Gebet Beziehung auf ein inneres Licht, von dem vorzüglich mystische Secten aller Zeiten Vieles zu. sagen wulsten. Kosmopolitische Ideen hatten jene unter sehr beschränkten Verhältnissen lebende Menschen schwerlich bei diesem Gebete. Vielleicht war es das 60ste Kap. des Jesaias, was gebetet wurde, gesprochen in Hoffnung besserer Zeiten; und fast scheinet Jo-

auf. In einer leichten, fast cynischen, Bekleidung eilt er zu seiner täglichen Arbeit, dem Feldbau oder der Obsteultur, auf die freie Flur oder in einen Garten, zn seinem Bienenstock oder seiner Heerde. Nur einem patriarchalischen und friedlichen Leben ist er hold. Wassen verfertigt er nie; den Handel kennt er nicht. Reich ist er in seiner Armuth durch Zufriedenheit, Mässigkeit, Thätigkeit; ein stilles freies Leben genügt ihm. Er dient Keinem, Keiner ihm; Alle sind frei. Nicht für sich arbeitet er. für Alle, - Alle für ihn; denn der Bund und die Liebe der Verbundenen haben die Besitzthümer der Einzelnen in Gemeingut verwandelt. Er sucht Kräuter oder Steine, welchen man heilende Kräfte zuschrieb, und naht, helfend und tröstend, Leidenden. - Der Mittag kommt. Er eilt in sein Monasterion," (Kloster) ,,badet sich und kleidet sich in ein weisses leinencs Gewand, seinen einzigen und höchsten Schmuck. Also einfach geschmückt, geht er zum gemeinsamen Mahle und

> sephus darauf hivzudeuten, wenn er von Gebeten spricht, die von den Ahnherren ererbt waren."

findet die Brüder. nach gleicher Arbeit, in gleichen Gewändern versammlet. Der Vorsteher spricht das Gebet: die Speisen werden vertheilt, Brod und Gemüse, dieses jedem Einzelnen in einem besondern Gefässe. Wein ist von der Tafel verbannt; doch, Gespräche, obwol nach einer schr bestimmten Ordnung, beleben den Kreis, - Gespräche über Pflichten, Rechte, Liebe und Religion, über Natur und Feldbau, über Allegorieen und über mystisch erklärte Stellen der Schrift. Gebet beschließet das Mahl. - Die Arbeiten des Morgens kehren nach dem Mahle zuund eine ähnliche Mahlzeit, gastfreundschaftlich auch für den wandernden Bruder bereitet, unter denselben Gebräuchen, endend unter festlichen Hymnen, beschliefst den Tag, der Keinem unnütz vergieng, selbst hundertiährigen Greisen nicht, die (nach Josephus ausdrücklichem Zeugnisse) unter diesen der Natur gemäß lebenden Menschen nicht selten waren."

""Auch hier war Arkadien, "" würden wir bei Betrachtung ihrer patriarchalischen Sitten sagen können, wenn nicht eine schwärmerische Ascetik"

(Frömmelei) "dieses Arkadien wieder vernichtet hätte."

"Festlicher war ihnen jeder Sabbath, den sie mit einer ausgezeichneten Strenge feierten und der Ruhe, dem Nachdenken und den Zusammenkünften in ihrem einfachen, religiöser Feier gewidmeten Hallen weiheten."

"Nicht Jedem war der Zutritt zu dem essäischen Bunde, zu welchem, nach Philo's und Josephus Zeugnisse, gegen 4000 Brüder sich rechneten, geöffnet. Sorgfältig und streng in der Auswahl, unterwarfen sie Jeden, der ihrem Vereine sich anreihen wollte, ner ernsten, für den gewöhnlichen Menschen zurückschreckenden Prüfung. Man gab ihm ein weisses Gewand, einen linnenen Schurz \*) und ein Beil (dolabella); und nun durchlebte er das Jahr seines Noviziats nach der äußern Regel der Gesellschaft. Nur dann, wenn er während dieses Zeitraumes Beweise seiner Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung ben hatte, trat er dem Bunde näher und gelangte zur

Weihe des reinern Wassers. (wahrscheinlich einer Art von Taufe, die auch andern nicht Mysterien war,) aber noch nicht zu der nähern, für das Leben unwandelbar bestehenden. Vereinigung mit den Bundesgliedern und zu ihren gemeinschaftlichen Mah-len, welchen er erst nach einer neuen, zweijährigen, strengen Prüfung seiner Kraft, seiner Maximen und Sitten beiwohnen durfte. Vor seinem völligen Eintritt in die Rechte und Pflichten eines Gliedes des Bundes versprach er in eifurchtbaren Eide: fromm das höchste Wesen zu verchren, immer gerecht gegen Menschen zu seyn und keinem, freiwillig oder gezwungen, Schaden zu thun, - gegen die Ungerechten, für die Gerechten zu wirken, - Allen treu zu seyn, vorzüglich den Regierenden, (da Keiner ohne Gottes Willen regiere,) und sollte er selbst zur Regierung gelangen, nie willkührlich seine Gewalt zu milsbrauchen, - nie in Kleidung oder Schmuck sich vor seinen Untergebenen auszuzeichnen, - treu die Wahrheit zu lieben, rein von Verletzung des Eigenthums Anderer, selbst von unedlerem Gewinne, zu bleiben, - Nichts sei-

Offenbar nur Zeichen oder Geräthe seiner täglichen Beschäftigungen."

nen Bundesgliedern zu verhehlen, Nichts, was sie betreffe, selbst unter Androhung des Todes, zu verrathen, - keinem Bruder die Lehren (Dogmen) des Bundes anders mitzutheilen, als er selbst sie empfieng, - treu die Bücher des Bundes und die Namen der Engel zu bewahren. \*)"

"Die Essäer glaubten ein unendliches Wesen, von dem sie würdigere Begriffe, als der größere Theil ihrer Zeitgenossen, sich bildeten, und erklärten ein heiliges Leben für die würdigste Art, dasselbe zu verehren. In Gott dachten sie den Geber alles Guten. Blutige Opfer brachten sie ihm nicht dar und hielten es für unrecht, dem Geber des Lebens zu Ehren ein Leben zu vernichten. Aus diesem Grunde waren sie auch, nach Josephus ausdrücklichem Zeugnisse, von dem Heiligthume gemeinsamen der Nation ausgeschlossen

und zu einem separatistischen Cultus genöthiget. Doch, manche andere Verordnungen des Moses, Dessen Namen sie überhaupt immer mit heiliger Ehrfurcht nannten, beobachteten sie mit der äussersten Strenge, vor Allem die Sabbathsfeier, --diese so streng, dass sie sich nicht entschließen konnten, auch nur ein Feuer an diesem Tage anzuzünden. Sie priesen die Gottheit in vaterländischen , vielleicht auch, wie die Therapeuten, in selbstgedichteten Hymnen."

"Jeder Eid war allen Essäern verboten; er galt ih-nen für Frevel. Ich glaube nicht, dass sie ihn an sich verwarfen; denn, sie verpslichteten ja selbst die Mitglieder neuen Bundes durch einen furchtbaren Schwur: allein, der Inhalt jenes Eides konnte sie allerdings berechtigen, jeder folgenden für etwas Ueberflüssiges zu halten; und die Freiheit ihrer Verfassung mulste és ihnen wünschenswerth machen. auch dadurch nicht von Andern abhängig zu werden oder zu scheinen."

"Unsterblichkeit Secle nahmen sie an und dachten sich diese nicht als eine pythagoräische Metempsychose" (Seelenwan-

<sup>\*) ,,</sup> Philo sagt von den mit den Essaern so nalie verwandten Therapeuten, dass sie sich bei ihrer contemplativen Schwärmerei oft Anschauung damonischer Naturen, wie die Schwärmer vieler anderer Zeiten, exaltirt hätten; und diese Bemerkung erläutert hinlänglich die vorliegende Stelle."

derung), "sondern unter heitern, lachenden Bildern. Die Seele war ihnen, wie so manchen Anhängern älterer Systeme, ein ätherisches Weson, das eine Zeit lang verbannt ist in den Kerker eines Körpers und endlich, wenn es seine Prüfungzeit überstanden hat, frei zu Gefilden hinschwebt, von welchen Josephus eineSchilderung entwirft, die der Schilderung der Inseln der Seligen in den griechischen Dichtern schr ähnlich ist. ,,,, Die Frommen, "" sagen sie, ,,,, erwarte ein Leben, jenscit des Oceans, in ciner Gegend, wo Regengüsse, Schnee, oder Sonnenglut, unbekannte Erscheinungen wären, — wo die Wärme immer durch die kühle Luft, die vom Ocean her wehe, gemildert werde. " - Desto furchtbarer malen sie dagegen mit ihrer reichen Phantasie die Wohnungen der Bösen aus. "

"Diese poetisch-sinnliche Vorstellung der Essäer von einem andern Leben lässt uns einige tiefere Blicke in den eigenthümlichen Character dieser Verbindung thun; indem sie uns zeigt, wie wenig die Begriffe der Essäer sich über jenes Zeitalter erhoben, wie gern diese Secte Lehren ihrer Volksreligion mit griechischem Schmucke verzierte, und wie sehr sie so manchen andern schwärmerischen Secten ähnlich war, welche, die sinnlichen Freuden, denen sie in diesem Lehen entsagten, in einem andern zu finden, — durch Entsagung gleichsam zu kaufen, hoften."

"Die Sittenlehre der Essäer gründete sich auf den dreifachen schönen Satz: Liebe Gott'; liebe die Tugend; liebe die Monschen! -Sie waren streng gegen sich, mälsig arbeitsam, keusch. Gegen Schmerzen zeigten sie oft eine stoische Apathie. Ihre Wohlthätigkeit verbreitete sich über Andere. Vorzüglich gern nahmen sie, da die Wenigsten von ihnen in den Bund der Ehe traten, fremde Kinder auf und erzogen sie nach ihren Grundsätzen. "

"Auch in diesem Gemälde ist das Licht nicht ohne beträchtlichen Schatten: und die düsterste Parthie in den Schilderungen ihrer Sitten von Josephus scheint mir die Aufstellung ihres harten Urtheils über den sittlichen Werth des Weibes und ihre daraus gefolgerte Geringschätzung der Ehe zu seyn. Doch erwähnt Josephus (,, de bello iud." L. II, C. 8, §. 13) eine besondre Secte unter den Essäern, welche von den Uebrigen in ihrem Urtheile über Liebe und Ehe sich unterschied."

"In den heiligen Büchern ihres Volkes suchten sie, außer dem erweislichen wörtlichen Sinne, noch einen verborgenen Sinn, (wie die Mystiker so vieler Jahrhunderte,) und wendeten zu seiner Entzifferung die Geschäftigkeit einer grübelnden Urtheilskraft und einer oft durch Fasten exaltirten Einbildungkraft an."

"Die Zukunft glaubten Viele unter ihnen zu erkennen; und im Josephus finden sich einige Beispiele, wie der Zufall diese oder jene Vorhersagung eines Essäers erfüllte. So verdankten sie den Schuts, den sie unter der Regierung des Herodes genossen, einem Essäer, mit Namen Manahem, der diesem Regenten (übrigens auf eine etwas cynische Art) in den Knabenjahren Desselben Einiges über seine künftige Größe gesagt haben soll."

"Mystik, Sittenlehre, einige Kenntnis des menschlichen Körpers und der Natur, vorzüglich der Pslanzen und Steine, um hier Mittel zur Heilung der Krankheiten, einem wohlthätigen Geschäfte, dem sie sich oft widmeten, zu

finden, bildeten den vorgezeichneten Kreis ihrer geistigenBeschäftigungen. Höhere Naturlehre und Dialectik hielten sie für unnütz; übrigens war ihre Lehrart symbolisch. "—

"Mystischer, grübelnder, abenteuerlicher waren manche Vorstellungen der theoretischen Essäer, Therapcuten in Aegypten; sowie ihr Leben unthätiger, ihre Verfassung schwärmerischer, mönchsartiger war, als die der jüdischen Essäer, mit welchen sie überdem wol manche bloss Vorstellungen **nat**ionell**e** nicht gemein hatten. strebten nach einer höhern Gnosis, \*) suchten

<sup>\*)</sup> Hiervon sagt Br. Michaeler (am ang. Orte S. 58 f.): "Nichts kann auffallender seyn, als die Aehnlichkeit zwischen der essenischen Schule, wie sie uns Philo darstellt, und der Gnosis des Clemens, insoweit sie dieser Schriftsteller uns kennen lehrt. Ihre beiderseitigen Erzählungen stimmen oft bis auf die Worte selbst miteinander überein und machen die Vermuthung sehr wahrscheinlich, dass die Gnosis des Clemens aus der essenischen Schule beiläufig auf eben die Art entstanden sey, wie das Christenthum aus dem Judenthume. Wenigstens haben diese beiden geheimen Lehrschulen Dieses mit-

Anstrengung durch Phantasie u. öfteres Fasten zu einer unmittelbaren Anschauung himmlischer Dinge zu erheben; und selbst in ihren Träumen beschäftigte sie, nach Philo's Versicherung, Nichts, als die Schönheiten der göttlichen Kräfte. Auch sie suchten, wie die Gnostiker, die Aufgabe: wie der Ursprung des Uebels und des Bösen in der Welt zu erklären sey? aufzulösen, und wußten über die allegorische Erklärungart, worüber sie große Bucher dem Bunde übergaben, weit mehr zu sagen, ibre Brüder in Judäa."

"Verschiedenheit des Klima, der Umgebungen in der Natur, — mannichfaltiger in Judäa, einförmiger in Aegypten, — der Verfassungen, denen sie Dul-

> einander gemein, dals sie die Dogmen ihrer heiligen Bücher mit ursprünglich agyptischen, in Griechenland und Asien modificirten, philosophischen und theurgischen Traditionen vereinbarten. Die Gnosis enthielt also essenische Kenntnisse, sie mochte sie nun den Essenern abgeborget oder mit ihnen aus einerlei Quelle geschöpfet haben, und verhielt sich beiläufig zum alten Christonthume, wie die essenische Schule zum Judenthume." Anm. d. Herausg.

dung verdankten, der Volksreligionen, die um sie die herrschenden waren; die größere Entfernung der jüdischen Essäer von Gegenden, wo sie durch Umgang oder Lecture Veranlassungen zu Speculationen finden konnten, und die unter ihnen hergebrachte Sitte eines thätigen Lebens; die Nähe der Therapeuten an Städten und Gegenden. wo man von jeher so Vieles von Geheimnissen gesprochen hatte; die Hieroglyphen und dunkeln Bilder der fernen Vorzeit, die sie überall erblickten; der natürliche Hang der Aegyptier zur Ruhe: - alles Dieses erkläret uns hinreichend. die Verschiedenheit ihrer Lebensart, ihrer geistigen Beschäftigungen, ibrer Meinungen und Ansichten, von denen Sie ein klares Bild sich entwerfen können. wenn Sie die Versammlungen der Therapeuten, nach Philo's Schilderung, haft denken."

"Männer sowol, als Frauen, von welchen sich Viele sechs Tage lang in ihren Monasterien einem stillen, contemplativen Leben gewidmet und in dieser Zeit oft gefastet hatten, \*) ka-

<sup>,,</sup>Ueberhaupt pflegten diese Essäer von der stricten
Observanz, nicht vor Son-

men an jedem siebenten (noch feierlicher an jedem neun und vierzigsten) Tage in einem gemeinschaftlichen Semneion (Betsaale) zusammen, in dessen Mitte sich eine 3 bis 4 Ellen hohe Wand erhob, um die Männer von den Frauen zu scheiden. So konnten Alle Alles hören, doch einander nicht sehen."

"Alle waren weiß gekleidet; und die Männer hielten ihre Hände unter den Gewändern verborgen, die rechte zwischen Brust und Kinn, die linke ruhig an die Seite gelegt. \*) Der älteste, in den Lehren des Bun-.des erfahrenste Bruder trat auf und sprach über Dogmen und Allegorieen der Gesellschaft; und Alles, was wir von den Therapeuten wissen, berechtigt uns, anzunehmen, dals Mystik vernünftelnde und eine Gnosis die Hauptgegenstände jener Vorträge gewesen seyn müssen. In heiliger

nenuntergange zu essen, und hatten den Grundsatz; die Zeit des Lichtes solle der Weisheit, die Zeit der Dunkelheit der Pflege des Körpers, gewidmet seyn." ) (Offenbar ist Dieses nur die Stellung des ruhig Nachdenkenden. Die rechte Hand ruhete im Sinus des Gewandes eben so bequem, als die linke an der Seita."

Stille hörten Alle auf seine Worte; und nur mit Mienen gaben sie ihren stillen Beifall zu erkennen. -Der Abend dieses Tages vereinigte Alle zu einem gesellschaftlichen höchst frugalen Mahle. Auf ein von einem Ephemereuten — (so nennt ihn Philo!) - gegebenes Zeichen stellten sie sich in Ordnung, erhoben Augen und Hände zumHimmel und beteten, dals Gott mit Wohlgefallen auf ihr Mahl herabblicken möge. Dann setzten sich Männer und Frauen, Jene auf der einen, Diese auf der andern Seite der Tafel, zuerst die Aelteren, dann die Jüngeren; denn, heilige Achtung gegen das Alter war unter ihnen einheimisch. Stille herrschte während des Mahles und wurde nur dadurch unterbrochen, dass Einer der Erfahrenern eine Frage in Bezug auf den verborgenen, mystischen Sinn irgend einer Stelle der heiligen Bücher aufwarf oder nach ihrer allegorisirenden Methode zu lösen suchte. Hatte er zur Zufriedenheit der Versammlung gesprochen, so dankte ihm ein allgemeines Beifallklatschen; und dann trat er auf und sang einen von ihm oder von Anderen gedichteten Hymnus. oft eine Poesie aus dem

Stegreife; wie die Sanger so vieler Naturvölker. In den Schlufs des Hymnus stimmte die ganze Gesellschaft ein: - Nach Endigung des Mahles stellten sich in zwei Chören Männer und Frauen, uhter Anführung zweier Chorageten, einander gegenüber und sangen, bald einzeln, bald gemeinschaftlich, Hymnen, bis der Morgen am Himmel erschien. Da wendeten Alle sich nach Osten : und wenn sie die Sonne aufgehen sahen, so begrüßten sie mit Gebet den jungen Tag und wanderten wieder zu ihren Monasterien" (Klöstern).

"Im Philo findet sich keine bestimmte Erklärung, ob auch unter den Essäern in Judäa dieselbe Art religiöser Zusammenkunfte und dieselbe Verfassung ihrer gesellschaftlichen Malle eingeführt gewesen sey."

"Aus der Aehnlichkeit beider Secten des essäischen Bundes können wir auf die Aehnlichkeit der Feier des siebenten Tages schließen, mit gleichem Rechte aber auch annehmen, daß diese Feier unter den mehr in patriarchalischer Einsalt lebenden, an Thätigkeit mehr gewöhnten, jüdischen Essäern kürzer, weniger mystisch und weniger phantastisch gewesen seyli Damit stimmen auch 'Hie wenigen Nachrichten üllerein', die wir darüber besitzen."

"In den Essäern finden Sie nicht das Ganze, wol aber cinzelne zerstückte Züge, jener kühnen Dich! tung des Dichter - Philosophen der Griechen, — "der Republik des Plato, " zugleich auch einzelne zerstückte Züge jener verwirklichten Idec eines ältern Philosophen, - des pythagoräischen Bundes. Wenn diese Achnlichkeit schon bei den Doctrinen des Bundes Ihnen in die Augen sprang, so wird sie es nicht weniger bei der Betrachtung der Verfassung der Es*säer*, von der ich Ihnen ietzt einen Umriss entwerfe. " -

"Alle waren frei; Keiner der Diener, Keiner der Herr des Andern. Ein Gesetz war über Alle und eine richtende Gewalt, - die der gesammten Brüder, von denen Jeder das Stimmenrecht hatte. - Ihr Eigenthum war völlig gemeinschustlich, so das Jeder, der zum Bunde trat, sein Privateigenthum zu dem Gesammteigenthume ' der Brüderschaft schlug, meinschaftlich erwarb, Das, was er brauchte, von Andern unentgeldlich erhielt, und unentgeldlich Andern

Was ihnen nöthig war. Sie hatten alle Güter gemein, wie Brüder ein nicht getheiltes väterliches Erbe. Ein solcher Genuls gemeinschaftlichen Eigenthumes, und Freiheit von Aufsen, wurde nur dadurch möglich, dass die Essäer ein der Natur gemässes Leben führten, einfache Geworbe trieben, wenige und leicht zu befriedigende Bedürfnisse hatten. Oeffentliche Aemter suchten sie nie; und immer lebten sie, mit Wenigem zufrieden, von der Arbeit ihrer Hände, vom Ackerund Gartenbau, der Bienenzucht und dem jährlichen Ertrag ihrer Heerden; oder sie beschäftigten sich mit der Sammlung heilsamer Kräuter und Steine, und mit practischer Arzneikunde. Manche trieben Weberei und andere Künste des Friedens. Nur Waffen und Bedürfnisse des Luxus verfertigten sie nie."

"Die Anzahl Derer, die sich einem bloss der Betrachtung geweiheten Leben widmeten, war unter den practischen Essäern in Judäa verhältnissmässig wol eben so gering, als sie unter den theoretischen, den Therapeuten, ansehnlich

war."

"Ihre Kost war höchst einfach, wie ihre Kleidung. Oel und Wein gehörten unter die Gaben der Natur. deren Genuls ihnen gänzlich verboten war. Jeder besals, ausser den nothdürftigen Kleidungstücken, womit er bei der täglichen Arbeit bedeckt war, nur eine weise Kleidung, in welcher er an den gesellschaftlichen Mahlen Theil Ihre Wohnungen baueten sie sich selbst. Verheirathet waren nur, Wenige; Alle aber orzogen sehr gern fremde Kinder zu Essäern. "

"Auf Reisen nahmen die Essäer Waffen zum Schuts mit, doch keine Speisen; in dem sie fast in allen Städten ihres Vaterlandes Brüder fanden, die nach der Regel des Bundes, der seinen Hauptsitz an der westlichen Seite des todten Meeres hatte, lebten, sie gastfrei aufnahmen, auch, im Nothfalle, mit Gewändern, Sandalen und dergleichen versahen."

"Die Verbündeten waren, nach Josephus Zeugnisse, nach der Länge der Zeit, die sie als Bundesglieder durchleht hatten, in vier Klassen getheilet und hatten ihre Priester, ihre Aeltesten, \*) ihren gemein-

<sup>\*) &</sup>quot;Vielleicht waren es diese Aeltesten selbst, die wir auch mit dem Namen der Priester bezeichnet finden."

schaftlichen Schatzmeister, Vorsitzende und Vorsünger bei ihren gesellschaftlichen Mahlen."

"Die richtende Gewalt lag in den Händen Aller: und es konnte kein Strafurtheil wegen gröberer Vergehungen gefällt werden, wenn nicht wenigstens Hundert derselben versammelt waren. Der verurtheilte und ausgestossene Essäer konnte, da er durch Eid und Sitte verpflichtet war, keine Speise von Andern anzunehmen, \*) sich nur von wilden Früchten, Kräutern und Wurzeln nähren und sah' also, zumal wenn eine Jahreszeit nahete, in welcher er weniger Früchte und Kräuter auffinden konnte, einem langsamen Verschmachten entgegen. Meistentheils nahmen sie daher den halb Verschmachteten wieder in ihre Mitte auf. "

"So bildeten die Essäer einen Staat im Staate, wie sie eine separatistische Kirche in der jüdischen Kirche bildeten."

Nun noch eine beachtenswerthe Stelle aus einem folgenden Briefe des Bruders Mörlin!

"Sie hörten oft von den Geheimnissen des essäischen Bundes sprechen und glaub. ten, dass selbst die eidliche Verpflichtung der Essäer zu strenger Verschwiegenheit etwas Ausserordentliches, ungeweiheten Augen Unsichtbares in dem Innern des Bundes erwarten lasse. - Lassen sie uns den Versuch wagen, den Isis-Schleier zu heben, auch darauf gefalst seyn: unter dem Schleier Nichts, wenigstens unsrerAufmerksamkeit Würdiges, zu finden; umsomehr da es kein Zeitalter giebt, in welchem Menschen in einer geheimen Verbindung eine erhabnere Weisheit hätten finden können, als die war, die die Weisen und Besseren unter ihren Zeitgenossen dusser der Verbindung schon besalsen und lehrten. Selbst die Maximen und Lehren, die dem Pythagoras einen ehrenvollen Platz unter den Herrlichen der Vorwelt sichern, waren nichts weniger, als geheim; gewöhnlich schien das Licht, dessen manche geheime Verbindungen sich freuten, von Aufsen in ihre geweiheten Hallen."

"Es ist nicht allein nicht gut, das Licht unter den Scheffel zu stellen; es ist

<sup>&</sup>quot;), Wahrscheinlich wegen der besondern Zubereitung der Speisen unter den Essäern, die gesetzlich bestimmt war; indem jede anders zubereitete Speise ihnen für eine verbotene galt."

auch unmöglich, es unter ihm zu erhalten; da es entweder, anzündend, Was zündbar ist, mit gewaltiger Glut hervorbricht, oder in seinem eignen Qualm erstickt. Wer vermöchte es auch, den Geist in einen Kreis, die Wahrheit hinter Schlos und Riegel, zu bannen?"

"Der Grundsatz der essäischen Moral: Liebe zu Gott, der Tugend, dem Nächsten, ist so schön, ihreMässigkeit war so streng, so schr auf ihre Verhältnisse berechnet, dass wir uns leicht überzeugen können, dass diese einfachen Lehren, nach welchen sie in der edlen Einfalt ihrer Herzen handelten, die einzig zweckmässigen für ihre Lage waren."

"Einige ihrer Meinungen über Volksreligion waren reiner, als der Volksglaube, nicht reiner, die Ansichten einiger Propheten oder solcher judischer Weisen, wie Antichonus Socheus war: doch, alle. diese Lehren der Essäer waren öffentlich bekannt; sie hatten öffentlich selbst den, im jüdischen Cultus eingeführten, blutigen Opfern entsagt. - Nirgends find' ich hier die Spur eines Geheimnisses, nirgends eine Veranlassung, anzunehmen, dass die Vorsteher des Bundes noch andere, dem Menschen, als Menschen, wichtige Erkenntnisse aufbewahrt und nur Wenigen mitgetheilt hätten."

"Es ist allerdings ein schöner Gedanke, jene Palmenhaine als den Sitz ehrwürdiger Greise zu denken, einem jüngern schlechte eine einfache, aus den Räumen der Speculation auf die Erde berabgerufenePhilosophie, eine geläuterte Religion, lehrten. Wir haben aber nicht nur keinen historischen Grund für eine solche Meinung; sondern es sprechen auch Thatsachen dagegen. dem Lehrgebäude der Essäer finden wir theils Meinungen des jüdischen Volkes u. Aussprüche der Lehren desselben, theils griechische und ägyptische Philosophicen u. Theosophicen, wieder: aber, nirgends finden wir jene Originalität, die das Werk eines Selbstdenkers characterisirt, selbst dann characterisirt, wenn er die Ideen eines Andern mit freier Selbstthätigkeit in sein Eigenthum verwandelt. Ein System geläuterter Erkenntnisse dürfen wir unter diesen Umständen nicht erwarten, wol aber einzelne Gedanken und Ansichten, würdig, dass sie

der Nachwelt nicht ganz unbekannt geblieben wären. Von welcher Art aber übrigens die höhere Gnosis, die stufenweise den Geweiheten mitgetheilt wurde, gewesen seyn möge, Diels können wir aus Josephus und Philo mit hoher Wahrscheinlichkeit folgern."

"Die treu zu bewahrenden Bücher des Bundes enthielten ja mystische Erklärungen der heil. Schrift. welche von den Vorstehern den Jüngern in diesem Geiste gedeutet wurde; Namen der Engel, eine wunderbare und grundlose Dämonologie, sollten sie treu bewahren. Dasselbe finden wir theils in gnostischen Systemen, theils in der alexandrinischen Lehrart, wieder; so auch bei den Gnostikern heiligeZahlen und Zeichen, wie bei den Essäern, die den Zahlen Drei und Sieben, (vielleicht auch dem dreifachen -verschlungenen Triangel der Pythagoräer,) manche Deutungen gaben."

"Allerdings war es möglich, dass sie, selbst getrennt von dem öffentlichen jüdischen Cultus, desto leichter die Unzulänglichkeit desselben für ihr Zeitalter und für die Zukunft erkannten, und dass die Weiseren unter ihnen gepruften Brüdern ihre Gedanken darüber mittheilten: aber, so dachten nicht allein Essäer."

"Vielem Sinnlichen im Volksglauben entsagten sie, wählten aber darum nicht immer eine ruhig prüfende Vernunft, oft nur eine kühne Einbildungkraft, zu ihrer Führerin, - zu ihrer Führerin selbst bei den Deutungen von Träumen und Verkündigungen, von welchen Manche zufällig eintrafen. - So glaube ich in dem Wenigen, was die Geschichte ausdrücklich sagt, Veranlassung zu dem Uitheile zu finden:

dass die, auch uns bekannten, exoterischen
Lehren der Essäer, vornämlich ihrereine Moral,
das Beste enthielten, was
der Bund zu geben vermochte; dass aber ihre esoterischen Lehren größtentheils mystischen Inhaltes
und, wie jede gepriesene
höhere Gnosis älterer oder
neuerer Zeiten, Versuche
waren, Domainen in einer transcen enten Welt
zu erwerben.

Zu einem solchen Urtheile berechtigt uns Das, was wir über den Bund wissen; und wir können nur noch die aus den Umständen der Zeit und den Verhältnissen der Essäer wahrscheinliche Hypothese hinzufügen:

dass die Essäer manches freiere Urtheil über die Volksreligion aus sehr begreislichen Gründen ver-

schwiegen."

"Die Rechtschaffenheit des Wandels war immer der meisten Essäer eigenthümliches Verdienst. Liebe verband sie brüderlich miteinander. Viele, die das Schicksal umhergetrieben hatte, fanden unter diesen der Natur gemäß lebenden Menschen, nach des ältern Plinius (in ,, hist. natur." L. V, c. 17) Erzählung, der daraus vornämlich die Fortdauer einer solchen Gesellschaft erklärt, einen Hafen der Ruhe. Nur Geheimnisse, deren Kenntniss dem Menschen, als Menschen, wichtig seyn könnte, lassen Sie uns nicht in dem Innern dieses Bundes, sowie die Weiseren und Besseren der Essäer und Therapeuten nicht unter den Mystikern der Gesellschaft, chen!"

"Die Essäer beschäftigten sich mit der Naturkunde und untersuchten, um Krankheiten zu heilen, die Kräfte der Pflanzen und Steine; fast wie die Pythagoräer, durch die eine Zeit lang selbst die berühmte medicinische Schule in Krotona blühetc. Sollten nicht die Therapeuten und Essäer manche medicinische und physiologische Kenntnisse von den Pythagoräern erhalten, durch eigene Thätigkeit erweitert und als Geheimnis aufbewahret Die Pythagoräer haben ? versuchten, manche Krankheiten durch die Macht der Musik zu heilen; und die Tonkunst liefs sich ja auch mit ihten schönen Gaben zu den Palmenhainen der Essäer und zu den Semneien der Therapeuten nieder. " -

"Dass die Brüder solche Kenntnisse früher von den Pythagoräern erhalten und später auf Reisen aus so manchen Quellen des Morgenlandes schöpfen konnten, bezweisle ich nicht. Die Natur, die sie umgab, musste sie zu manchen Untersuchungen einladen: ihre schöne Bestimmung, helfend den Leidenden zu nahen, weihete sie zu Arzten; und sie konnten, ja, sie mussten einen reichen Schatz mannichfaltiger Erfahrungen besitzen. Über das Empirische konnte sich übrigens bei dem damaligen Zustande der Medicin und ihrer Hülfwissenschaften die Arzneikunde der Essäer und Therapeuten wol nicht erheben. Aber, wir finden keinen historischen dass diese Beleg dafür, Kenntnisse von ihnen als

Geheimnisse aufbewahrt worden wären. Sie konnten, der Natur der Sache nach, seltner Veranlassung finden, solche Kenntnisse ausserhalb ihres geweiheten Kreises Männern, die, sie anzuwenden, fähig wamitzutheilen: ren, konnten es für Pflicht halten. Viele ihrer Erfahrungen gegen Solche, die sie missbrauchen konnten, zu verschweigen. Belehrungen über solche Gegenstände waren auch ohne Zweifel wesentliche Theile des Unterrichtes jüngerer Essäer, die in den kraftvollen Jahren solche Kenntnisse anwenden sollten. Aber, finden wir nicht in diesem Bunde zu viele Beweise herzlicher Theilnahme an dem Wohl und Wehe Anderer, als dass wir annehmen söllten: würde z.B. dem Arzte, der zu einer andern jüdischen Secte gehörte, Einsichten, durch die auch er Gutes wirken konnte, sorgfältig verhehlt haben? Kurz ---

die Essäer und Therapeuten besaßen gewiß manche empirische und rhapsodische Kenntnisse in der Medicin und Naturkunde, bewahrten aber diese wahrscheinlich nicht als Geheimnisse auf."

"Doch! vielleicht war das Geheimnis der Essäer,

die nie politischen Einfluss handeln für die suchten: heiligsten Angelegenheiten der Menschheit, für die Erziehung des menschlichen Geschlechts zur Weisheit und Tugend? - Beweisen lässt es sich allerdings nicht, dass sich nicht auch unter den Essäern ein Weiser zu einer weltbürgerlichen Gesinnung habe erheben und Andere leiten können. Doch, bei einer historischen Untersuchung über die Essäer kommt es darauf an: ob sich irgend ein Grund auffinden lasse, der uns berechtige, dem Bunde. oder wenigstens den Obern des Bundes, eine weltbürgerliche Tendenz zuzuschreiben. Entweder müß. te dann irgend eine Thatsache sich ohne diese Hypothese nicht erklären lassen, oder der Ausspruch eines alten Schriftstellers, der fähig war, ein Urtheil darüber zu fällen, müsste uns veranlassen, diesem Gedanken Beifall zu geben. Eine solche Thatsache finden wir nicht, - ebenso wenig eine Stelle in irgend Einem der Alten, die uns zur Annahme dieser Meinung berechtigen könnte."

"Doch, wenn Sie bedenken, dass die Essäer bei dem Mysticismus, der unläugbar einen nicht unbeträchtlichen Theil ihres Gedankenkreises erfüllte, sich nicht leicht zu einer freiern Ansicht der Dinge zu erheben vermochten, - dass die meisten ein stilles Leben unter Handarbeiten führten, (indem andere, sowie die Meisten der gelehrtern Therapeuten, ihre Tage in mönchsartiger Einsamkeit einer thatenlosen Contemplation weiheten,) - dass wenn wir einige wohlthätige Handlungen ausnehmen, überhaupt Keine Spuren ihres Wirkens aufserhalb des Bundes finden, —dafs sie für ihre Secte sehr gern Proselyten machten, dals aber der Bund, auf den ihre Aufmerksamkeit sich wenigstens vorzüglich, wenn auch nicht ausschliessend, richtete, vermöge seiner Verfassung, nie sehr zahlreich, noch weniger. über die Erde verbreitet und Sache des menschlichen Geschlechtes werden konnte: dann werden Sie, wic ich hoffe, das Resultat nicht missbilligen:

dass wir keinen historischen Grund haben, dem Bunde der Essäer eine geheime weltbürgerliche Tendenz zuzuschreiben, ja, dass sogar die Verfassung und der Geist desselben eine solche Tendenz unwahrscheinlich mache."

"Wenn die Essäer viel-

leicht, da sie selbst keine irdische Herrschaft suchten. reinere Vorstellungen von einem erwarteten Retter des Volkes hatten, freier über manche jüdische Meinung dachten, mit weniger Nationalstolz dem Nichtjuden sich näherten, zuweilen, bei allem Mysticismus, eine grosse, treffliche Idee aussprachen, für neue, bessere Ansichten leichter zu gewinnen waren; so setzt alles Diess noch kein planmässiges Handeln Ganzen voraus; zumal da es bei den Essäern Maxime gewesen zu seyn scheint, mehr in dem Bunde, außerhalb desselben, zu wirken. - Zu dem Entwurf eines verwickelten, kühnen Planes war überdem Einfluss, den sie nie hatten und nie suchten, eine Menschenkenntniss, eine Umsicht und eine Gewandt-, heit nothwendig, die wir nicht mit Wahrscheinlichkeit bei Männern vermu then können, die in der Einsamkeit ihren Beruf, in ihren Semneien ihre Welt. fanden. Erlauben Sie mir, eine Vergleichung noch hinzuzufügen, die in vielen, obwol nicht in allen, Hinzichten passend seyn dürfte! Die Essäer scheinen mir, für jenes Zeitalter nicht viel mehr, aber auch nicht weniger, gewesen zu seyn,

als was die verschiedenen Brüdergemeinden für unser Zeitalter sind."]

[In der obigen Darstellung ist für Freimaurer vorzüglich bemerkenswerth. dals der sinnbildliche Gebrauch des *Lichtes* bei den Essäern und ihre drei Grundregeln auf die drei großen Lichter der Baulogen hinweisen, an welche die christlichen Stifter, oder vielmehr Höherbildner, des **mas**onischen Gebrauchthums (Rituals), die Cul*deer*, den höhern Sinn derselben auf ihre Weise ahnend, ihre Hauptlehre gekettet haben. Hierüber sagt Bruder Krause in "den drei ältesten Kunsturkunden" (neue Aufl. B. 1, Abth. 2, S. 358 -361) Nachstehen-

"Wo derselbe Geist die Menschen beseelt, da treibt er allerdings, ohne alle geschichtliche Einheit des Eigenlebens" (der Individualität) "ähnliche Früchte. Daher die vorbestimmte Harmonie von Lehrhegriffen und geselligen Anstalten verschiedener Zeiten und Länder, welche entwedèr in keinem, odernur in entferntem, geschichtlichen Zusammenhange stehen. Wenn sich aber wörtliche Ubereinstimmung in Hauptsachen findet, und

wenn schon erwiesen ist, dals der jüngere Verein den ältern geschichtlich kannte: dann hat der Geschichtforscher zu untersuchen. in wiefern eine eigenlebliche" (individuelle),,Beziehung beider Vereine etwa wirklich stattgefunden ha-So sind die Lehren und Kunstregeln der einige Jahrhunderte vor und nach Jesu Leben in Judëa und Syrien blühenden Gesellschaft der *Essäer* und der in Aegypten lebenden, mit den Essäern verbundenen und in Lehre und Leben übereinstimmigen peuten mit denen der ächten *Freimaurerei* genau wandt und stimmen in ein-Gebräuchen und Aussprüchen überein; sich gleich, besonders desshalb, in ihrer Lebenweise auch bedeutende Verschiedenheiten von der der Masonen finden, weil die Essäer beisammen wohnten und eine von der übrigen Welt ausgesonderte Gesellschaft bildeten. - Vorzüglich überraschend aber ist die Ubereinstimmung der Grundlehre der Essäer, woran sie alle anderen Lehren reiheten, mit der in unsrem überlieferten Hauptlehrzeichen der drei grosen Lichter versinnbildeten Lehre und mit meiner Auslegung derselben:

die Idee Gottes, die Idee des Menschen und die Idee der Menschheit leuchten überall und ewig den Menschen, wo sie nur leben im Weltall; und diese Lichter' heissen grofs, weil sie nicht beschränkt sind durch Zeit und Raum." \*)

"Diese Grundlehre der Essäer hat uns Philo (in seiner Schrift: "dass jeder Tugendhafte frei sey, ") in folgender Stelle aufbehalten.

",, Nachdem sie an die heiligen Orte" (der Gottverehrung, des Gebetes und gottinniger Gespräche) ", "gekommen, welche man Synagogen nennt, so setzen sich die Jüngeren in Abtheilungen, dem Alternach, nieder und verhalten sich mit gebührendem Anstand als Zuhörer. Alsdann nimmt der Eine die Bibel und lieset daraus vor; ein Andrer von den Erfahrensten lieset schwer verständliche Stellen vor und geht sie durch. Denn, sie philosophiren meistens in einer alten Bildersprache

Sie unter-(δια συμβολων). richten sich in Religion, Gerechtigkeit, Haushaltung, in der Wissenschaft des in Walrheit Guten und Bösen, und des Gleichgültigen, und in der Kenntnis, das Beste zu wählen und das Entgegengesetzte zu fliehen. Hierbei bedienen sie sich einer dreifachen Grundbestimmung und Grundregel: der Gottliebe, Tugendliebe und der der Menschenliebe (τω τε Φιλοθεφ, και Φιλαρετώ, και Φιλανθρώ- $\pi_{\psi}$ )."

"Nun zeigt Philo ferner. wie sie diese drei großen Grundsätze auf das Leben anwendeten, und macht besonders von ihrer Wohlthätigkeit eine solche Beschreibung, dass sie in Anschung ihrer allgemeinmenschlichen Sinnesart, die unter den eigenvolkstolzey. Juden umso erfreulicher und bewundernswürdiger ist, unsrer Brüderschaft als Musterbild aufgestellt werden kann."

"Es wäre möglich, dals die Übereinstimmung in der Grundlehre blos auf der allen Menschen gemeinsamen Wesenheit beruhte: indels ist nicht zu läugnen, dass die Mönche des Mittelalters, besonders die ältesten in Britannien, Irland und Schottland, welche dem römischen Stuhl erst

<sup>•)</sup> S. die "Kunsturkunden," erste Ausg. B. 1, S. 11 f., oder 2te Aufl. B. 1, Abth. 1, S. CXXXXV ff., verbunden mit den Noten auf S. 165-170! Anm. d. Herausg.

im 15ten Jahrhunderte völlig unterworfen wurden. die Essäer und ihre Einrichtungen genau gekannt und, gleich den ältesten Mönchbrüderschaften und allen Stiftern derselben, die Essäer und Therapeuten zum Muster ihrer Lebenweise angenommen haben; wie Jeder weiß, der sich mit der Entstehung des Mönchlebens bekannt gemacht hat. Soviel aber ist geschichtlich erwiesen, dass sich diese christlichen Gottinnigen" (Religiosen) "durch wissenschaftlichen durch Erfleiss (Studium) "der Geschichte, Ausübung der Künste, wozu sich Gelegenheit darbot, durch Erziehung des Volkes u. der Fürsten, durch Beförderung alles Guten einzig, auszeichneten, so dals man wol vermuthen kann, die morgenlandlichen tungen des Christenthums seven ihnen nicht unbegeblieben, auch davon keine geschichtlichen Beweise vorhanden wären, sowie sie jedoch vorhanden sind. Was nunden Baukünstlern Vitruvius, das waren den Mönchen ihre Mundüberlieferungen (Traditionen) über die Vorgänger und über die erste Stiftung des Mönchlebens. Es ist daher, dieses Alles

zusammengenommen, nicht unwahrscheinlich, dass die Culdeer, die Stifter unsres masonischen Gebrauchthums, besonders bei Einführung der Vergeistigung der drei großen Lichter, auf die erwähnten Grundsätze der Essäer hingeblickt haben."

"Die Culdeer führten, hierin den Essäern und Therapeuten vollkommen ähnlich, ein beschauliches, aber zugleich für Menunermüdetes, schenwohl Leben und unternahmen es, auch den ihnen achtbaren, unentbehrlichen und innig verbundenen Stand der Bauleute durch ihre höhere Lehre und Lebenkunst zusammenzuhalten, zu erziehen und zu sich heraufzu-Es musste ihnen daran liegen, diesen Stand an die reine Vernunfterkenntnis des Ur - und Ewigwesentlichen\*) zu erinnern, ohne welche auf dem ganzen Gebiete des Menschheitlebens, auch in schönen Kunst, Nichts gethan werden kann. längst vertraute Bild dieser ihnen Erkenntnis war

<sup>\*) &</sup>quot;S. die Erklärung dieser Wörter in der Note a) auf Seite 329 f. der oben angeführten Abth. 2 des Bds. 1 der "Kunsturkunden!"

Licht. — Sie mussten also, jede Gelegenheit, die sich ihnen in der schon vorhandnen und von ihnen umgebildeten, geselligen Verfassung der Bauleute darbot, dahin zu benutzen, streben, um unter diesem sprechenden Bilde des Lichtes ihrer höhern Lehre Eingang zu verschaffen." u. s. w. Vgl. Culder!

Es ist verschiedentlich behauptet worden, \*) dass Jesus von Männern, die sich über ihr Jahrhundert erhoben hatten und unter sich reinere Religionkenntnisse und nützliche, jedoch nicht für das Allgemeine passende, Wissenschaften aufbewahrten und vervollkommneten, gebildet worden sey. DieVerbindung dieserWeisen habe lange Zeit im Stillen für die Aufklärung der Welt durch richtigere Vorstellungen von Gott, von seinen Verhältnissen uns und von unsrem Verhältnisse zu ihm gewirket, bis sie endlich in Jesu den vorzüglichen Mann kannt habe, durch den sie das ingeheim von ihr vorbereitete Unternohmen, mit den Ergebnissen ihrer Nach-

forschungen öffentlich hervorzutreten, ausführen konnte; zuvor aber habe sie einen, mit allen dazu nöthigen Kenntnissen ausgerüsteten und ganz mit ihrem Plane vertrauten, Eingeweiheten aus ihrer Mitte. Johannes den Täufer, zum Verkündiger desselben ausersehen, damit er die Gemüther der Zeitgenossen nach und nach für Das, was sie von seinem erhabenen Nachfolger hören sollten, empfänglich mache und in beständiger Aufmerksamkeit auf Diesen erhalte.

Mit jener Verbindung, von welcher Jesus ausgegangen, habe der essäische Bund mehr oder weniger im Zusammenhange gestanden; woher es denn gekommen sey, dass Jesus nie mit den Essäern, wie doch mit den übrigen jüdischen Secten, gestritten, noch auch ihre Grundsätze öffentlich verworfen habe.

Hierüber heisst es im cöthener, Taschenbuche" (an dem oben S. 163 angeführten Orte) folgendermassen.

"Als Christus in die Welt kam, war das menschliche Geschlecht zu einer ziemlich niedrigen Stufe der Verdorbenheit herabgesunken, sowol in Rücksicht des Glaubens, als des Lebens. Dennoch gab es unter den Juden eine vortreff-

<sup>\*)</sup> S. unter andern in "dem Freidenker in der Maurerei" S. 183 — 192!

liche geheime Gesellschaft, deren Glieder sich Essäer nannten und sowol durch verschiedene dem Volke fremde Kenntnisse, als auch durch strenge Tugend, sich auszeichneten. - Es fehlt zwar an historischen Gründen, um darzuthun, dass Christus selbst, oder wenigstens sein Vorläufer, hannes, Eingeweihte bei den Essäern gewesen seyen: doch stehet dieser Behauptung keine innere Unmöglichkeit entgegen; denn, warum sollte es Profanation seyn, zu glauben, dass vernünftige und edelgesinnte Männer, wie Johannes und Christus, mit andern vernünftigen und guten Männern in *einem* Bunde gestanden haben sollten? So sehr sich's bekanntlich Cicero zur Ehre und zum Glück anrechnete, ein Geweihter der Mysterien zu seyn, so wenig würden Jene es unschicklich gefunden haben, den Essäern beizutreten, - umsomehr da diese Secte zu ihrer Zeit in großem Anschen stand. Josephus nennt Christum einen Philosophen, Lucian im "Peregrino" (T.IV. "Opp." p. 275 seq.) einen Sophisten und scheint ihn für einen versteckten Pythagoräer zu halten. - Aus Diesem erhellt wenigstens die Wahrscheinlichkeit

ker, dass er in irgend einer philosophischen Secte gestanden haben könnte; und da wäre denn die essäische immer unter den damaligen die vorwäglichere !!

die vorzüglichste."

"Wenn ich erwäge, dals die Essäer Ausübung der strengsten Tugend von ihren Eingeweihten foderten, — Mässigkeit, Aufmerksamkeit auf sich selbst. Gerechtigkeit, Vermeidung des Unrechts, Verabscheuung des Bösen, Wahrheitliebe u. s. w. vorzüglich empfahlen, — und dals das heilige Wasser der Reinigung unter die Gebräuche ihrer Aufnahme zu höhern Graden gehörte; wenn ich erwäge, dals Johannes rufte: ,,,,ThutBufse, und lasset euch taufen!"" — *Christus* das unsträflichste Leben führt und sich taufen lässt: so finde ich, (ich sag' es noch einmal,) keine innere Unmöglichkeit, dass sie Beide nicht Essäer gewesen seyn könnten; wenigstens was den Johannes betrifft, ist es mir mehr, als wahrscheinlich." -- -

"Christus stiftete keine geheime Gesellschaft: aber, doch offenbarte er selbst seinen Schülern nur stufenweise den geheimen Aufschlus seiner Lehre und sagte: ",,Ich hätte euch noch Vieles zu sagen: aber,

ihr könnt es noch nicht tragen. " - Unstreitig er-... fuhren sie den Sinn seiner Lehre rein, sowie ihn schon Johannes wulste und vielleicht seinen Brüdern, den Essäern, mitgetheilt hatte. Nach des Meisters Tode wurden bald Zusätze gemacht; und die neuern Exegeten haben es bewiesen, wieviel die nachherigen Neubekchrten in Christi Vortrag hineingemischt haben, das aus seinem Munde nicht kam. Dennoch wäre es möglich, dass bei Einigen sich die erste Reinheit und Einfachheit erhalten haben könnte. Ist es wahr, dass Johannes den Essäern angehörte, so ist glaublich, dals er von Dem, der gröser, als er, war, mit Entzücken unter ihnen gesprochen und seine Lehre verkündigt habe. Nach seinem blutigen Martyrertode bewahrten die Brüder seine Worte getreu, theilten sie redlich Erfundenen mit und erhielten Das unverfälscht unter sich, was imVolke durch Zusätze entstellt wurde."

Die soeben erwähnte, mit vielem Schein aufgestellte, Meinung hat Br. Mörlin in den beiden letzten Briefen seiner "Fragmente" zu widerlegen gesucht.

"Sie werden ohne Zwei-

fel. " schrieb er, "indem Sie meine vorigen Briefe 🐞 en, manche Parallelen zwischen den Essäern und den ersten Christen gezogen haben; Sie werden durch manche Züge wunderbarer Ähnlichkeit überrascht worden seyn. - Die Gewohnheit der Essäer, frem-Kinder aufzunehmen und-zu erziehen, könnte es bei dem Dunkel, das über die frühere Lebensgeschichte Jesu verbreitet ist, ùmdesto wahrscheinlicher machen, dass er in jenen Palmenhainen sich gebildet habe, da diese Hypothese es erklären würde, wie er von seinem 12ten bis zu seinem 30sten Jahre, so ganz verborgen, auf seinen Beruf vorbereiten konnte. Die einsiedlerische Lebensart seines Freundes, Johannes des Täufers, war den Sitten der Essäer nicht unähnlich: und das Bestreben dieser Verbündeten , Kranke zu heilen und, helfend, Leidenden zu nahen, finden wir in dem Leben Jesu wieder, sowie Manches von ihrer einfachen, frugalen Lebensart. - Auch die Moral des Christenthums war auf den einfachen, edlen Satz: Liebe Gott, die Tugend, die Menschen! gegründet. Auch der Stifter des Christenthums vermied

Kosmogonieën, und eine kunstvolle Dialectik, und verwelte in seine Vorträge manche Allegorieen. Auch unter den Jüngern Jesu finden wir einen gemeinschaftlichen Schatzmeister, eine Gleichheit, welche nur durch die gröseren Talente Einzelner, die übrigens nie zu hohen Ansprüchen berechtigt waren, modificirt wurde. Sie sollten untereinander sich, Alle frei, brüderlich dienen; und der Meister wusch selbst seinen Jüngern die Füsse. - Die Gemeinschaft der Güter in der ersten Kirche in Jerusalem, die gemeinschaftlichen Mähler, bei denen Hymnen gesungen wurden, selbst manche Gebräuche des Christenthums, machen jene Aehnlichkeit noch auffallender." -

"Handelte nun wol Jesus, als Bundesglied, nach einem von den Essäern entworfenen Plane, und von ihnen unterstützt?"

"Alle Ähnlichkeiten, die wir zwischen den Christen und den Essäern finden, würden, selbst wenn sie noch größer wären, darum keinen vollständigen Grund zur Bejahung jener Frage liefern, weil es dann immer noch möglich bliebe, daß die Essäer, wie Philo und Jose-

phus sie schilderten, Manches von der bereits gegründeten christlichen Kirche angenommen hätten. Doch, ich will einmal zugeben, dass der Bund vor Jesu so gewesen sey, wie wir ihn nach Jesu Tode finden: so wird doch jene Ahnlichkeit sich leicht auf eine andre Art erklären lassen. - Dass Jesus nicht durch-die verdeckten Triebfedern einer geheimen Gesellschaft gewirkt habe. hat Reinhard in seinem "Versuch über den Plan Jesu" mit Klarheit und Scharfsinn entwickelt. \*) Reinhard's Gründe theile ich Ihnen aber schon darum nicht mit, weil ich wünsche, dass Sie diese trefflicheAbhandlung selbst lesen mögen."

"Wir beschäftigen uns jetzt bloss mit der Untersuchung: ob es wahrscheinlich sey, dass Jesus durch

<sup>\*),</sup> D. Franz Volkmar Reinhard's Versuch über den Plan, welchen der Stifter der christlichen Religion zum Besten der Menschen entwarf. Ein Beytrag zu den Beweisen für die Wahrheit dieser Religion." Jenen Beweis führte er zuerst in der dritten Aufl. dieses Buchs (Wittenberg und Zerbst 1789; in 8;) 8. 69—109, und dann in der vierten (1798) S. 160-216.

Aum. d. Herausg.

den essäischen Bund gewirkt habe?"

"Jesu Plan umfasste die Menschheit mit allen kommendenGeschlechtern. Wäre es nun mit historischer Gewissheit entschieden, dass auch die Essäer sich zu weltbürgerlichen Ansichten und Zwecken erhoben hätten, dann würde uns. wenn wir sonst keine Gegengründe zu finden vermöchten, die Annahme: dass Jesu Plan der der Essäer gewesen sey, verstattet seyn. Aber, wenn wir erst Jesu Entwurf aus dem Bunde der Essäer hervorgehen lassen, und dann ohne historische Gründe annehmen, daß auch dieser Bund eine kosmopolitische Tendenz gehabt habe; so wählen wir eine Hypothese zu dem Postement, auf dem eine andre Hypothese stehen soll. — Solange eine höhere geistige Cultur, ein weitumfassender geheimer Plan des essäischen Bundes nicht erwiesen, ja, sogar bei ihrer Schwärmerei unwahrscheinlich ist, solange wird mir auch jene Art der Verbindung Jesu mit den Essäern, auch wenn ich keine anderen Gegengründe auffinden könnte, ganz . unwahrscheinlich bleiben müssen. Doch - lassen Sie uns in zwei Gemälden, in welchen wirähnliche Gruppen finden, nicht die Ver-

schiedenheiten überschen!" "In Jesu Leben finden wir Nichts von jener wunderbaren Schwärmerei der Essäer: immer bewundern wir vielmehr die ruhige Klarheit seines Geistes. Uber *Moses* und über *die* Heiligkeit des Sabbaths urtheilte er nicht, wie die Essäer, und zeigte selbst durch Handlungen, frei und wahr er über jene stricte Observanz in der Sabbathsfeier dachte. welcher selbst die Pharisäer von den Essäern übertroffen wurden. Er war nicht Mystiker, nahm an den Gastmählern aller Secten, gegen das Gesetz und den Eid der Essäer, Theil, genoss Wein, der allen Essäern verboten war, und fübrte den Genufs desselben selbst in seine einfach würdige Gedächtnissfeier ein. Von dem eigentlichen Mittelpuncte des Bundes, der westlichen Seite des todten Meeres, blieb Jesus auf seinen Reisen entfernt. Sein ganzer Plan war exoterisch; wogegen der der Verbündeten in den Palmenhainen esoterisch war. Seine Junger waren nie zur Verschwiegenheit verpflichtet. Offen lag Jesu Plan, Jesu Wirken, vor der Welt da. In scinem ganzen Thun finden und bewundern wir die Selbständigkeit, die Unabhängigkeit, die ihn als einen Weisen characterisiren, der keiner Secte angehörte und darum auch von keiner Secte unterstützt wurde."

"Den Einwurf: "", ehen weil Jesus weder Pharisäer, noch Sadducäer, war, mußte er zu den Essäern gehören, "" erwarte ich nicht von Ihnen; denn, in einer solchen Eintheilung würde gerade das wichtigste Glied fehlen, dieße: er war, wie seine Lehre und sein Leben beweiset, von allem Sectengeiste frei; er stand einzig da, der Einzige."

"Der Eintritt in das gemeinsame Heiligthum der Nation war den Essäern untersagt, — Jesu und seinen Jüngern nicht."

"Der Bund dauerte noch eine geraume Zeit nach Jesu Tode fort und überlebte, obwol hinwelkend, den Fall des jüdischen Staats."

"Wenn der Zweck Jesu Zweck der Essäer wat, warum traten sie nicht in den von Jesu öffentlich begründeten ethischen Staat? Warum behielten sie Einrichtungen bei, die in der weit edlern, kraftvollern Gemeinde, die Jesus begründet hatte, schon mit Glück aufgehoben waren? — Sie würden diese Fragen nicht beantworten können, ohne neue Hypothesen, als helfende Genien, von den

Gewölken, ihren vergänglichen Thronen, herabzurufen."

"Einem scharfsinnigen Kopfe könnt' es allerdings gelingen, in einer Dichtung manches Dunkle in der Geschichte Jesu und seiner Apostel durch eine solcheHypothese scheinbar aufzuhellen: nur würde, fürcht' ich, dann gerade 👞 der Punct, von dem aus Licht und Leben über das Ganze strömt, mit einem dichten Schatten bedeckt werden, der Character Jesu. - Jesus untersagte ja seinen Jüngern alle geheimnisvollen Anstalten und erklärte selbst, (Joh. XVIII, 19-21,) dass er sein Werk nie in verborgenen Winkeln getrieben habe! Die Weltgeschichte ist um Vieles ärmer, wenn ihr die Reinheit, die Wahrhaftigkeit dieses ehrwürdigen Characters entrissen wird." "So sprechen denn unläugbare Thatsachen gegen die Meinung, dass Jesus als Haupt oder Maschine der Essäer gewirkt habe. ,, ,, vielleicht, "" Doch, werden sie sagen, ,,,,freute sich dieser Bund im Stillen des neuen Lichtes, das über Judäa aufgieng, und begünstigte verborgen, ohne mit Jesu eine Verabredung getroffen zu haben, seine gemeinnützigen Un-

ternehmungen?"" - Vielleicht! Vielleicht nahmen aber auch von Jesu-jene, größtentheils entfernt lebenden, einsiedlerischen Frommen keine Notiz: wie er von ihnen keine nahm. Über Beides schweigt die Geschichte. Da aber die Essäer nach ihm eine besondre Secte blieben, ist es wahrscheinlicher. dass der Bundselbst sich entweder gar nicht, oder doch nicht mit Wärme, für ihn interessiret, für ihn nicht aus dem eigentlichen Mittelpuncte der Gesellschaft hervor unsichtbar gewirkt habe. Doch Dies gesteh' ich Ihnen gern zu, dals unter den hier und da zerstreut lebenden Essäern Jesus manchen Freund und Verehrer, die erste Kirche manchen freimüthigen Bekenner, finden konnte, ohne .dass darum die Sache Einzelner zur Sache jener, ohnedem nicht zahlreichen und mächtigen, Brüderschaft wurde. Aber. noch zweisle ich, ob der mögliche frühere Beitritt einiger und der spätere vieler Essäer und Therapeuten, als diese Brüderschaften im Christenthume verschwanden, der Religiongesellschaft Jesu genützt habe; denn, auch sie trugen, da ihre früheren Ideen, sowie Manche ihrer Gewohnheiten, sie in das Christenthum begleiteten, ohne Zweifel Vieles zur Vermehrung und Verbreitung gnostischer Träume und einer unnützen Interpretationmethode bei, die immer einen geheimen, wunderbaren Sinn unter der Hulle des klaren, wörtlichen Sinnes suchte."

"Vielleicht aber war Jesus unter den Essäern, die so gern Erzieher wurden, gebildet und hatte sich, überzeugt, dass der Essäismus nie Sache des menschlichen Geschlechtes werden, dass der Mensch zu einer solchen Einsamkeit, zu einem Leben unter so beschränkten Verhältnissen, nicht bestimmt seyn könne, von dem Bunde getrennt, um allein und selbständig zu wirken, Was er in dem Bunde nicht wirken konnte? — Diefa würde es allerdings erklären, warum wir über Jesu Lehen von seinem 12ten bis zum 30sten lahre keine Nachricht aufzufinden vermögen; ich kann diese ebenso wenig verneinend, als bejahend, beantworten."

"Einen Grund zu dieser Annahme müssen wir finden, wenn wir die Lücken der Geschichte nicht durch die Dichtungen ihrer früher gebornen Schwester, der Poesie, ergänzen wollen; und einen solchen Grund haben wir in der Ähnlichkeit vieler Lehren und Gewohnheiten Jesu mit den Lehren und Gewohnheiten der Essäer dann, aber auch nur dann, gefunden, wenn wir diese Ähnlichkeit nicht auf eine andre, noch leichtere, Arterklären können "

"Die Seelenwanderung der Alten gehört für uns unter die mythen - und bildervollen Denkmäler der Vorzeit, in die wir einen höhern, an Ideen reichern Sinn legen können, als die alten Künstler glaubten. Es gieht eine größere Metempsychose, für die wir Bild und Wort aus dem Alterthum entlehnen können, -eine Wanderung des Geistes, über die jedes Blatt in den Annalen der Weltgeschichte uns belehren kann, des Geistes, der, immer veredelt, in wechselnden Formen sich ausdrückt, eine Zeit lang Staaten und Religiongesellschaften, und Corporationen der Philosophen, der Künstler, der Mysten, belehet, aber einst die zerfallenden Hüllen verlässt, um, früher, oder später, in neue, oft kraftvollere, Körper überzugehen, und so bei dem höchsten Alter neugeboren erscheinet. Ist der Geist gewichen, dann bleibt noch zuweilen den alten gebrechlichen Hüllen ein, längeres, oder kürzeres, larvenartiges Dasein, bis sie entweder zerstört oder von einem neuen Geiste wieder neubelebt werden."

"Als der Bund des Pythagoras in Krotona zertrümmert war, lebte der gute Geist, der ihn beseelt hatte, fort in einzelnen Pythagoräern, und dann in dem freien, ganz öffentlichen Vereine des Sokrates mit seinen Schülern, und in den Weisen, die aus diesem neuen Vereine hervorgiengen. Nur eine kurze Zeit blieb der Geist in den enggeschlossenen Kreisen des Denkers aus Samos; frei frei gieng er über in die Welt. In Griechenland und Afrika ahmten noch manche Einzelne, manche Verbündete, die Sitten und das Leben der Pythagoräer nach: aber, diels Alles waren Trümmer der ehemaligen irdenen Hülle, oder zerstreute Ruinen ehrwürdigen Tempels, aus welchem die Götter gewandert waren. -Auf eine ähnliche Art denken sich das Verhältnis des Essäismus zum Christenthu-

"Die Grundlage des essäischen Bundes war patriarchalisch-einfach und der

Mysticismus wol späterer Zusatz. Ein stilles, thätiges Leben, der Natur ge-mäls, den Brüdern hülfreich, zu führen, - Gott zu verehren, - frei von dem drückenden Ceremoniendienste, Gott zu lieben. die Tugend, die Brüder: Das waren die Grundsätze der Besseren unter den weniger, als die Therapeuten, ausgearteten Essäern, -Diels der Sinn, der, als beseelender Geist, in der zerbrechlichen Form wohnte und vielleicht bestimmt war, seine Kraft zu üben in jenen Palmenhainen, bis er aus den beschränktern Kreisen frei übergleng in das freie, rege Leben im Christenthum. \_\_\_ dazu war es nicht nothwendig, dass Jesus ein Eingeweihter dieses Bundes war; indem gerade das Ehrwürdige in der Verfassung und in den Lehren der Essäer öffentlich bekannt war und Jesus, wenn er überhaupt Etwas von den Essäern nahm, nur Das zu benutzen brauchte, was davon öffentlich bekannt war, oder was er von Männern, die vielleicht in näheren Verhältnissen zu der Gesellschaft und in freundschaftlichen mit ihm standen, leicht erfahren konnte."

"Wenn wir annehmen, dals die Apostel bei der

Gründung der Gemeinde in Jerusalem, der Organisation eincs neuen Ganzen. nur einige Gesetze und Einrichtungen der essäischen Gesellschaft, wahrscheinlich nach einem ihnen von Jesu mitgetheilten Plane, mit Freiheit nachbildeten; so können wir uns die Ahnlichkeit in der Verfassung der ersten Kirche und der Essäer, wie Josephus und Philo uns diese schildern, hinreichend Wenn nun in erklären. der neuen ethischen Gesellschaft jener Geist kraftvoller wirkte und wehete: so musste der Essäismus abneh. men, jemehr sie wuchs, endlich in ihr sich verlieren, wenn auch vielleicht die, immer mehr mit Hieroglyphen angefüllte, Hülle desselben noch manche, für uns unbedeutende, Verwandlungen unter den gnostischen Parteien erfuhr."

"Von Johannes dem Täufer, Dessen strenge, einsiedlerische Lebensart allerdings mehr Essäisches
hat, wissen wir zu wenig,
als dass wir es bestimmen
könnten, oh er mit den Essäern in näheren Verhältnissen stand. Ist doch
selbst Manches, was sein
Verhültnis zu Jesu betrifft,
für uns mit einem Schleier
bedeckt, nur nicht jene
Festigkeit des Characters

und die hohe Resignation, die wir in diesem Unsterblichen der alten Zeit bewundern."

"Lassen Sie uns die Essäer nicht zu einem Standpunct erhoben, auf dem sie nicht standen, nicht aber zu sehr erniedrigen, um gegen ihr Andenken nicht ungerecht zu seyn! Wir können mit Recht annehmen, dass manche bessere Idee dort, verdeckt von der Schaale, keimte, - die Schaale, die nun der Verwesung angehörte, durchbrach, - heraustrat an des Tages Licht, - im Freien sich entwickelte, wuchs, - Blüthen und Früchte trug."]

Essex (Thomas Cromwell, Graf von); siehe

CROMWELL.

ETHELWARD, Sohn des angelsächs. Königs Eduard des Allen. S. ETHRED.

ETHELWULPH, König der Angelsachsen. Er ernannte im Jahr 857 Sanct-Swithin zum Director der Bauunternehmungen, die er in seinem Reiche ausführen liefs.

ETHRED, Graf von Mercia, Schwager des angelsächsischen Königs Eduard des Alten, welcher ihn und seinen Bruder Ethelward im J. 900 zu Aufsehern der Bauleute und ihrer Arbeiten ernannte.

ETOILE (L') FLAMBO-YANTE; der Titel eines geschätzten französischen Werkes. Siehe Tschoudy.

EUGENE DE BEAUHARNOIS (PRINZ), seit 1817
Herzog von Leuchtenberg
und Fürst zu Eichstädt,
geb. am 3. September 1780.
— Er nahm im J. 1805,
als Vicekönig von Italien,
die Großsmeisterwürde des
Großsorients von Italien in
Mailand an; auch bekleidete er zu derselben Zeit
die Stelle des Großsomthurs des Supreme-Conseil
du 33eme degre von Italien.

EUPHRAT; Einer der größten und im Alterthume merkwürdigsten Ströme Asiens. Der geschichtlichen Mythe mehrerer Systeme zufolge, mußten über diesen Strom die Ritter vom Orient sich den Uebergang mit den Waffen

erkämpfen.

EVANGELIUM JOHANNIS
(DAS) ist dasjenige Buch
der heiligen Schrift, welches bei der Freimaurerbrüderschaft in besondrer
Achtung steht, [weil die
Lehre der Masonei und sogar manche Hauptgebräuche daraus entlehnt sind,]
und auf welches der Neuaufzunehmende den ersten
Eid abzulegen hat. [Es
liegt dabei das erste Capitel desselben aufgeschlagen
vor dem Meister vom Stuhl.

- "Dieses Capitel enthalt etwas Wesentliches der Erkenntnis, (Gnosis im griechischen Grundtexte,) die der zuvor über dem Aufnahmlinge betende Meister und den Brüdern Man lese nur wünschte. (im 5ten Verse) die Worte: ,,,Das Licht scheint in der Finsterniss; und die Finsternifs nimmt es nicht wahr man bedenke, dass dem Neuaufgenommenen Maurerei als von einem, für ihn neuen, dreifachen Lichte erleuchtet vorgestellt wird, und dass Diess das Erste ist, was man ihm lehrt! Auch ist nicht zu übersehen, dass im "Evangelium Johannis," und zwar gerade im ersten Capitel, sowie allein in diesem "Evangelium" ausführlich, die Geschichte Johannis des Täufers und seines Verhältnisses zu Jesus erzählt wird. Denn. musste diese Geschichte christlichen Asceten und Mönchen, die Johannes den Täufer als den Stifter ihrer Lebenweise im neuen Bunde ansahen, vorwichtig seyn." züglich Krause in "den 3 ält. KU.," neue Aufl., B. 1, Abth. 1, S. 157 f. in der Note 43.]

EVERGETEN (DIE); [zu Deutsch: Wohlkhäter;] eine im J. 1792 von mehreren Maurern in Schlesien

zur Beförderung des Reinmoralisch-guten projectirgeheime Gesellschaft. deren Statuten, innere Organisation und Ritual dem Professor Fessler, damals in Carolath, zur Entwerfung übertragen war, der diese ganze Arbeit, nachdem sich dieser Bundschon im J. 1795, ohne je eigentlich bestanden zu haben, wieder aufgelöst hatte, in der Schrift: "Actenmässige Aufschlüsse über den Bund der Evergeten in Schlesien;" (Freyberg 1804; in 8;) dem Druck übergab.

[,,Fessler hatte die Maurerei in ihren verschiedenen Zweigen kennen gelernet, war unzufrieden mit ihrem so zweck - und planlosen Herumtreiben und wurde während seines Aufenthaltes am Hofe des Fürsten von Carolath, nicht nach einem selbst ruhig entworfenen, lang überdachten Plane, sondern veranlasst und gedrungen von einigen Männern, von denen die Meisten einer reinen Auffassung der Idee eines Bundes weiser Männer unfähig waren, der eigentliche Stifter des Bundes der Evergeten, nachdem er den frühern Entwurf eines Andern mit Recht gemissbilligt und der Vernichtung übergeben Dieser von Staat hatte. und Kirche vorsichtig ge-

trennte Bund war ein Versuch, durch eine geheime Verbindung Das zu wirken, was die Freimaurerei dem Br. Fefsler damals nicht wirken zu können schien: aber, es blieb bei dem Ver-Fessler vernichtete selbst, und nach den Erläuterungen, die diese Schrift uns giebt, mit Recht, eine Knospe, aus der sich schwerlich eineschöne Blügesunde oder eine Frucht entwickeln konnte. So ist denn der Bund der Evergeten ohne alle Wichtigkeit für die Geschichte geheimer Verbindungen überhaupt und der Maurerei insbesondre; obwol diese mit Unrecht zu den geheimen Verbindungen, nach der gewöhnlichen Bedeutung dieses Worts, gezählet wird." Aus dem altenburger "Journale für Freimaurerei, "B. 1, H. 4, S. 626 — 628. 1

Excludinen; siehe Ausschliessen.

Exoterisch; siehe Esoterisch.

EXPERT (UN), ein in der Kunst Erfahrener. Unter dieser Benennung besteht bloß in den Logen Frankreichs ein Logenamt, dessen Inhaber verpflichtet ist, die Besuchenden zu examiniren, ihre Diplome zu untersuchen, und erfoderlichen Falls den Platz jedes abwesenden Beamten auszufüllen.

EXTER (BARON VON), Officier in der Leibgarde des Königs Ludwig XVI. von Frankreich, war für die Verbreitung der stricten Observ. in Frankreich sehr thätig. Er führte in den höhern Graden den Ordensnamen: Eques a pino virente.

EXTER (JOHANN GOTT-FRIED VON), Doctor der Arzneikunde in Hamburg, geb. im J. 1734, gest. am 12. April 1799, war von 1786 bis an seinen Tod Provinzialgroßsmeister der groſsen Provinzialloge von Niedersachsen in Hamburg und der unter ihr arbeitenden Logen englischer Constitution.

## F.

FABRÉ (BERNHARD RAY-MUND), Doctor der Medicin in Paris, wurde im J. 1804 zum Großmeister der neuern Tempelherren in Frankreich, unter dem Ordensnamen: Bernardus Raimundus, erwählt. FAHNE; siehe PANIEM.

FALCE (EQUES A); siehe
Hippel.

FALCONE (EQUES A); s. Voigt.

FAMILIEN-LOGEN, oder VERSAMMLUNGEN; siehe Conferenz-Logen.

FANATISMUS Würde in diesem Werke gewiss keinen Platz finden, wenn nicht der Freimaurerei ihr ganz fremdartige Lehren und Absichten aller Art eingeimpft und dadurch die Fackel des Fanatismus auch in den friedlichen Tempeln derselben angezündet worden wäre. Diejenigen Logen, die den einfachen, anspruchlosen und rein-moralischen Grundsätzen der alten, ächt-überlieferten Freimaurerei treu blieben. haben nie den verderblichen Einfluss der Schwärmerei verspürt.

FARBE (DIE). Die Hauptfarbe der Freimaurerei ist
von Alters her die blaue: der
Ordensgeist der höhern
Grade fand aber für nöthig,
dieselbe nach den verschiedenen Systemen und Graden mit anderen zu vertauschen, so dass man in den
auf den Meistergrad folgenden Graden Decorationen
und Bänder von allen Farben des Regenbogens findet. S. auch BLAU.

Fascia (Equesa); siehe Beyerlé.

FEDDERSEN (JOHANN Friedrich), zuletzt Probst in Altona, geb. am 31. Juli gest. am 31. Dec. 1736s 1788, war wegen seiner moralischen und theologischen Schriften allgemein geschätzt. - Er war ein eifriger Anhänger der Maurerei und Mitglied der stricten Observanz, [und hat ohne Nennung seines Namens herausgegeben: "Dreymal drey Reden über die Uebereinstimmung der Freymäurerey mit der Religion;" drey Sammlungen in kl. 8; Bremen, 1778, 1779 und 1781.

Feld-Loge, ambülan-TE LOGE (EINE), ist eine solche, die bei einem Militaircorps constituirt ist und keinen festen Ort hat, sondern gewöhnlich dem Regimentsstabe ihren Sitz verändert. Şie genielst ganz dieselben Rechte, wie jede andere Loge: jedoch pflegen dergleichen nur in Kriegszeiten zu bilden und in Friedenszeit sich wieder aufzulösen. In Frankreich existiren deren fortwährend bei vielen Regimentern, deren Namen sie selbst manchmal anneh-

men.

FÉLICITAIRE; siehe Fé-LICITÉ.

FÉLICITÉ (L'ORDRE DE LA); FÉLICITAIRES. Diese geheime Verbindung von

Männern und Frauen wurde im J. 1742 von Mr. de Chambonnet und einigen andern Seeofficieren zu Paris gestiftet. - Der Zweck dieser Vereinigung war blofs gesellschaftlich; und ihre Gebräuche waren nach denen der Freimaurerei gebildet, ausgenommen, dals Alles auf das Seewesen und auf eine Reise nach der Insel der Glückseligkeit anspielte, so dass die Mitglieder, statt Maurer, Seeleute in ihren vier verschiedenen Abstufungen und Graden [Voir ,,l'Antropowaren. phile, ou le Secret et les Misteres de l'Ordre de la Félicité dévoilés pour le bonheur de tout l'univers :" à Arctopolis, 1746; in 8; et ,,l'Hist. de la fond. du Gr. Or. de France, " p. 350 -355!7

Felix (GRAF); siebe Cagliostro.

FENDEURS (L'ORDRE DES), der Orden der HOLZHAUER, HOLZKÄLLER. Diese geheime Männer- und Frauen-Verbindung wurde am 17. August 1747 in Paris vom Chevalior de Beauchaine, \*) gestiftet. (S. BEAUCHAINE.)
Das Ritual hatte in allen seinen Theilen Bezug auf den Stand der Holzfäller, sowie das der Freimaurer auf die Innungsmaurerei. [S., Hist. de la fond. du Gr. Or. de France; "par Thory; p. 360—363!]

FENSTER (DIE). Anspielend auf Salomon's Tempel, der auf der nördlichen Seite keine Fenster hatte, stellen die Teppiche des Lehrlings - und Gesellengrads deren nur drei dar, nämlich eins im Osten, eins im Süden und eins im Westen, welchen zugleich eine symbolische Bedeutung gegeben wird.

FERBER (FRIEDRICH WILHELM, FREIHERR VON), churfürstlich - sächsischer Geheimer Rath und Director des dritten Depart. im Geh. Finanzcollegio, sowie der Commerziendeputation, geb. im J. 1732, gest. am 25. October 1800, war Einer der vorzüglichsten Gründer der in Dresden errichteten Freimaurerschule.

FERDINAND VI, König von Spanien, verbot am 2. Juli 1751, auf Veranlas-

<sup>\*) [,,</sup> Il était connu pour le plus fanatique des maîtres inamovibles de l'ancienne Grande Loge de France. Il avait établi une Loge dans un cabaret, à l'enseigne du Soleil d'Or; il

couchait dans cette Loge, et moyennant 6 francs il donnait, dans un même jour, tous les grades de la Franche-Maçonnerie à ceux qui voulaient les recevoir. "Thory l. c. p. 361, Note 2.]

sung der päpstlichen Bulle Benedict's XIV, und der Anklage des Inquisitors Torrubia, \*) die Freimaurerei sogar bei Todesstrafe.

[Vgl. TORRUBIA!]

FERDINAND VII, König von Spanien, geb. am 14. October 1784, verbot nicht gleich bei Thronbesteigung im J. 1814 durch mehrere Edicte alle Verbindungen geheimen und besonders der Freimaurer, \*\*) sondern schärfte auch dieses Verbot noch mehr ein am 30. März 1818, durch ein neues Decret, worin die härtesten Strafen, sowie ,, eine mit Grausamkeit auszuübende Hinrichtung, Deportation nach den Indien, Confiscation der Güter etc., " festgesetzt wurden.

- \*) [S. im wiener,, Journal für FMrer, " Jahrg. 1, (1784,) Quartal 2, S. 175 - 224, diese Anklage in deutscher Uebersetzung, nach der spanischen Handschrift, mit einer Einleitung und einer Schlussbemerkung des Brs. von Sonnenfels, (k. k. Hofraths und Professors,) und vergl. ebend., Quartal 1, Ebendesselben Anmerkung auf S. 140 — 142!]
- \*\*) [S. unter andern die Verordnung des Grossinquisitors Franz Xavier. Bischoff's von Almeria, in den "Acta Latom., "T. II, p.318 suiv., Note!]

Diese Verfolgung hat nach der im J. 1820 erfolgten Revolution aufgehört: und seit dem Sturze der Inquisition sind fast in allen Städten Spaniens Freimaurerlogen errichtet worden.]

FERDINAND IV, König von beiden Sicilien, geb. am 12. Januar 1751. Schon während seiner Minderjährigkeit wurden die maurerischen Versammlungen verboten; dann setzte sein Edict vom 12. September 1775 die Freimaurer in seinen Staaten den härtesten Verfolgungen und Strafen Seine Gemahlin, Caroline von Oesterreich, vermochte ihn indefs, durch ein späteres Edict vom 28. Januar 1783 alle Verboto der Freimaurerei und die Strafen auf deren Uebertretung zu widerrufen, und die Versammlungen der blossen Aufsicht der Junta zu überlassen. Siehe Ca-ROLINE.

FERDINAND, Herzog von Braunschweig; s. Braun-SCHWEIG.

FERRERS (WASHINGTON-SHIRLEY, GRAF VON), Großmeister der großen Loge von England (von den modern Masons) in den J. 1762 und 1763.

Fessler (IGNAZ AURE-Lius), [Doctor der Theologie und seit 1820 bischöflich consecrirter Superin-

tendent der evangelischen Gemeinden in neun russischen Gouvernements und geistlicher Präsident des Consistorii zu Saratof, ] geboren im Juli 1756 zu Czorndorf in Niederungarn, [besuchte vom 7ten bis zum 16ten Jahre die Jesuitenschule zu Raab,] ward im J. 1773 Capuzinermönch [und, nach erhaltener Priesterweihe, 1779 in das Capuzinerkloster zu Wien versetzt, wo er, in Verbindung mit dem Prälaten von Rautenstrauch und anderen würdigen Männern, dem Kaiser Joseph II. den Klosterunfug in Lehre und Handlungen aufdeckte und Dessen Plane zur Reform des Clerus beförderte, dadurch aber sich die Verfolgung der Mönche zuzog.] Jm J. 1783 ernannte ihn der Kaiser zum Professor der orientalischen Sprachen u. der Exegese zu Lemberg, in Gallizien; allein, die Nachstellungen der katholischen Geistlichkeit, [die ihn wegen des von ihm verfalsten Trauerspiels: Sidney, mit einem fiscalischen Prozesse bedrohte, bestimmten ihn im J. 1788, nach Schlesien zu flüchten. Dort trat er zur evangel. lutherischen Confession über, verheirathete sich und verfertigte die historischen Gemälde: ", MarcAurel, ", Aristides und Themistokles, ", Mathias Corvinus" u., Attila, "die seinen Ruhm als Schriftsteller begründet haben.] Im J. 1796 ließ er sich in Berlin nieder [und wurde dort später als Consulent in katholischen Kirchen - und Schulsachen bei m südpreußischen Departement angestellt, verlor aber im J. 1806 seinen Gehalt.]

[Ueber diese frühere Periode seines Lebens hat Fessler in einem Anhange seiner "Aufschlüsse über den Bund der Evergeten in Schlesien, " (siehe Even-GÈTEN!) S. 305-311, nachstehende Selbstgeständnisse, auf welche, bis an's Ende der Schrift, nicht weniger denkwürdige eigenthümliche Ansichten des Vfs. von wichtigen Gegenständen folgen, geliefert, deren Kenntniss zu einer gerechten Würdigung seiner, oft so hart getadelten, Handlungweise unentbehrlich ist. -

"In meiner Eltern Hause" — (sein Vater war verabschiedeter Wachtmeister und seine Mutter eine frömmelnde Frau, die seine Bildung fast allein übernommen und ihn durch ein feierliches Gelübde dem klösterlichen Leben gewidmet hatte,) — "durch 16 Jahre,

den Grund meiner schwärmerischen Phantasie, zum Heiligen verzogen, führte mich jede Stufe der Entwickelung meines Verstandes zur Menschlichkeit wieder zurück, zu deren Ausbildung in mir meine guten Eltern zu arm und zu poetisch waren. - Der Kampf zwischen dem Heiligen und Menschlichen in mir jagte mich im 17. Jahre meines Seyns in das Kloster, welches durch eine Menge in mir vorhandener Anlagen, über welche die Phantasie nicht siegen konnte, mir zur Hölle ward, in der ich eilf Jahre lang mich und Andere quälte. — Des Mönchs - und Priestergeistes durchaus unempfänglich, und durch die verbotene Lecture einiger Bucher ") über meinen äußern Zustand in eine schreckliche Klarheit gesetzt, schlug und verwundete ich mit meinen Ketten Alles, was mich umgab, bis K. Joseph meine Ernennung durch zum Professor auf der lemberger Universität in meiinem 27. J. sie sprengte. *Jetzt*  erst in die Welt und mitten unter Menschen gesetzt, konnt'ich ihnen unmöglich mehr gleich werden. hässliche Seite hatte ich in Wien 3 Jahre bindurch im Beichtstuhle bis zum Ekel kennen gelernt; die Kenntnifs ihrer lieblichen Seite verschloss mir ihr absprechendes Betragen gegen mich und die dadurch in mir erzeugte Bitterkeit gegen sie. Mein Vertrauen ward gemisbraucht, meine Unbefangenheit verkannt, meine Offenheit gemissdeutet. - Die Furcht vor den Folgen einer jesuitischen Kabale, (eines von mir gefertigten und mit Billigung der Censur öffentlich aufgeführten Trauerspiels wegen,) und die traurige Aussicht auf K. Joseph's Tod und dessen bedenkliche Folgen bewog mich, im *fünften* Jahre meines Weltlebens mein Lehramt niederzulegen u. nach Schlesien zu flüchten."

"Die menschenfreundliche Aufnahme des Buchhändlers Korn in sein Haus und in den Schoos seiner Familie gab mir die ersten Vorstellungen von dem Glücke des häuslichen Lebens und machte das erste Gefühl der Zuneigung gegen Menschen in mir rege. Diels und der mir so behagliche einsame Aufenthalt

<sup>&</sup>quot;) "Muratorius über die wahre Andacht; " — "Fleury's Abh. über die Kirchengeschichte; " — "Système de la Nature; " — "Contrat social; " — und "Holvetius de l'esprit."

bei dem Grafen Schönaich in Wallisfurth leiteten mei-Aufmerksamkeit mich selbst zurück, mich einigermassen für das schöne Leben empfänglich machte, welches mir der jetzt regierende Fürst von Carolath, als edler Mann, an seinem humanen Hofe gewährte. Ich sage: einigermassen; denn, wenn ich heute auf die damaligeForm meines ganzen Wesens zurückblicke, muss ich die Geduld bewundern. der man daselbst meine harte und Nichts weniger als gefällige Originalität zu ertragen wußte. meiner innigern Anschliessung an Fischer, Heinrich und Frommann bildete sich in mir das Ideal der Freundschaft; bei meinen schriftstellerischen Arbeiten entrückte eine idealische Welt die wirkliche meinen Blicken; bei meinem Studio der kritischen Philosophie entwickelten sich in mir die strengen Foderungen an Menschen: und ich ward wieder Jedem zur Last und zur Qual, den ich entweder nicht Freund nennen, oder dem ich keinen Platz in meiner idealischen Welt einräumen, oder in dem ich meine Foderungen nicht realisirt finden konnte."

"Am 6ten Mai 1796 kam ich nach Berlin, Der Druck

meiner öconomischen Lage weckte in mir den von meinen frühesten Lebensiahren an unterdrückten und erstickten Trieb zur Geschäftigkeit mit Gewalt: aber, Niemand konnte oder wollte mich brauchen. Ich stiftete daher Mittwochsund Humanitätsgesellschaften; und weil diese mich nicht genug beschäftigten. war mir die Auffoderung zur Reformation der Loge Royale York zur Freundschaft willkommen. ser Standpunct war für mich ungemein lehrreich. Er trug das Meiste dazu bei. meinc Foderungen an die Menschen anfänglich herunterzustimmen und dann völlig aufzugeben, und lehrte mich die Kunst, in meiner idealischen Welt zu leben und in der wirklichen zu handeln, wie unter den gegebenen Umständen gel handelt werden kann. Auf diesem Standpuncte erweiterten sich meine Ansichten von der Welt, von Menschen und von mir selbst in einem Jahre mehr, als in allen vorhergegangenen Perioden meines Seyns zusammengenommen."

"Wenn ich nun am Abende meines Lebens den Umfang meiner Kräfte und ihre Tendenz überschaue, so finde ich, dass ich weder zum Gelehrten, noch zum Schriftsteller, sondern einzig und allein zum Geschäftsmann, geboren war. Es ist nicht meine Schuld, dass ich es nicht geworden bin; ich schiebe sie aber auch nicht mehr auf Andere, seitdem ich den Menschen auch die Foderung: meine Originalität zu ertragen, gänzlich erlassen habe."

"Der Mensch außer mir ist für mich, in Beziehung auf Moralität, kein Gegenstand der Beurtheilung und Würdigung mehr. Auf dem Platze, auf den sich Jeder vor mich stellt, lass' ich ihn stehen, bis er sich selbst einen andern wählt. meiner Behandlung und Begegnung folge ich Jedem, wohin er mich haben will. Sein Inneres, die Bestimmung des Grades seines sittlichen Werths und seiner Würde überlasse ich mit heiliger Ehrfurcht Gott und seinem Gewissen. Der Mensch ist sich ja selbst ein Räthsel, ist sich ja selbst ein Buch, in welches die Zeitnur die Vorrede schreibt, den Inhalt erst die Ewigkeit schreiben wird. Ich sehe keinen moralischen Bösewicht mehr in der Welt; das Fernglas, wodurch andere Menschen noch dergleichen sehen, ist mir zer-brochen; ohne diess Fernglas sieht sie nur Gott. — Frei von allen literarischen, philosoph., politund bürgerl. Anthipathien, suche und fliehe ich die Menschen nicht; offen und ohne Vorurtheil geb' ich mich Jedem hin, der keine Lust verräth, entweder mir zu imponiren, oder nach seiner Art aus mir zu mamachen, Was ich nicht bin. "]

Im J. 1809 folgte Felsler einem Rufe nach Petersburg und hielt sich, in der Eigenschaft eines correspondirenden Mitglieds der kaiserl. russischen Gesetzcommission, mit Hofraths. character, zuerst dort, und dann einige Jahre lang in Wolsk, Saratof und unter der herrnhuter Kolonie zu Sarepta, auf, und zwar in der letzten Zeit, wegen plötzlich erfolgter Einziehung seines Gehalts, großer Bedrängniß. Diese unglückliche äußere Lage verbesserte im 1818 die besondre Huld des Kaisers Alexander; und Fessler ist nunmehr in einen seinem Geiste und seinen Verdiensten angemessenen, sehr ausgebreiteten, Wirkungkreis getreten.]

So merkwürdig sich Fessler dem großen Publicum als Schriftsteller und origineller Denker gemacht hat, ebenso ist er es auch der Brüderschaft durch die

Revolution, welche er durch sein Handeln und Schreiben in und über die Freimaurerei in derselben veranlafste; indem er in seinen Schriften nicht allein zuerst die Geschichte der Brüderschaft mit dem Wesen und den vorhandenen Documenten der FMrei übereinstimmend darstellte.sondern auch der bisherizen Geheimthuerei in der maurerischen Literatur kräftig entgegenwirkte.

Am 11. Mai 1783 war er in Lemberg in der Loge Phönix zur runden Tafel zum Freimaurer aufgenommen worden; worauf er durch seine Verbindungen mit mehreren erfahrenen Maurern, [besonders mit dem in der Brüderschaft berühmten k. k. Gubernialrathe von Kortum,] seine maurerischen Kenntnisse sammelte.

Am 2. Juni 1796 affiliirte er sich bei der Loge Royale York zur Freundschaft in Berlin, welche ihm die Umarbeitung ihrer Rituale auftrug. Er vollendete nicht allein diese Arbeit zur gänzlichen Zufriedenheit aller helldenkenden Mitglieder, sondern verschaftte auch durch seine rastlose Thätigkeit dieser Loge alle bürgerlichen und maurerischen Rechte einer Großen Loge, und bearbeitete für dieselbe

ein Statutenbuch, so dass das System jener Großen Loge den Namen des Fessler schen erhielt. S. System (Fessler sches) und York (Royale)!

[Am 3ten Juni 1797 wurde Fessler zum deputirten Großsmeister erwählet; welche Stelle er, nebst dem Amte eines Meisters vom St. der Loge Urania zur Unsterblichkeit, bis zu seinem Austritt aus dem Logenbunde im J. 1802 mit ausgezeichnetem Ruhme bekleidete.]

[Bei vorstehenden geschichtlichen Angaben sind hauptsächlich benutzt worden die "Nachrichten von dem Leben des Prof. und Doctors der Theologie J. A. Fefslers vom Br. Rhode," in den "Jahrbüchern der Gr. Loge Royale York z. Fr. in Berlin; oder Denkwürdigkeiten für Freimaurer;" (Berlin 1798 u. 1799; kl. 8.; S. 1—45. enthalten zugleich, S. 25 - 31, einen Brief Fessler's, worin er die Gründe, die ihn zu seiner Veränderung des öffentlichen Religionbekenntnisses gen haben, bestimmt angiebt. - Jene ,, Nachrichten" stehen auch

a) im Auszuge: im cöthener "Taschenbuche für FMrer auf das Jahr 1800," S. 323-337, dann

b) ausführlich und vermehrt: in "dem beleuchteten Sarsena" (u. s. w.),,von Johann Christoph Friedrich Gerlach, " (Freiberg 1817.) S. 161 - 205, verbunden · mit S. 200-218; wo auch von "Fefsler's sämmtlichen Schriften über Freymaurerey " sowie von Dessen "Versuch einer kritischen Geschichte der FMrey und der FMrerbrüderschaft von den ältesten Zeiten bis auf das J. 1812," (S. Bund sei-ENTIF. FREIMAURER!) die nöthigen Notizen geliefert werden.

In Hinsicht auf den nurhandschriftlierwähnten chen "Versuch" wird jeder Leser desselben dem Br. Krause beistimmen, wenn Dieser in der Zeitschrift: "Hermes oder krit. Jahrbuch der Literatur," St. 4 für das J. 1820, S. 28, sagt: "Dieses Werk ist bis heute die erste und in der ganzen Brüderschaft einzige ausführliche, durchaus, soweit die Hülfmittel damals reichten, gleichförmige, von einer wesentlichen Idee, welche Fessler durch das Wort: ",, Reich Gottes"" (d. i. religiös - ethischer Staat,) "bezeichnet, geleitete und durchdrungeneBearbeitung der masonischen Geschich-Freilich sind diesem

Werke durch die seitdem weiter gediehenen Forschungen viele Nachträge und Berichtigungen nöthig geworden; und eine neue Bearbeitung desselben, am besten durch den geistreichen Verf. selbst, wäre sehr zu wünschen."

Dies äussert Br. Krause in der am angeführten Orte S. 22 — 42 stehenden ausführlichen Beurtheilung des Werkes: "die drey ältesten geschichtlichen Denkmale der teutschen Freymaurerbrüderschaft von Br. Friedrich Heldmann;" (Aarau, 1819; gr. 8;) wo auch Letzterer, (S. 43 ff.,) in Bezug auf Fessler's masonische Schriften, der Wahrheit gemäß, rühmt;

"Fessler hat zuerst mit vorurtheilsfreiem Auge alles Vorhandene geprüft, mit Scharfblicke das Wahrevom Falschen, das Hinzugekommene vom Ursprünglichen, geschieden und durch seine geschichtlichen Forschungen den Nebelschleier getheilt, in den unsre Geschichte so lange verhüllt war."

Am Schlusse der soeben angeführten Krause'schen Beurtheilung des Heldmann'schen Buchs befindet sich, S. 40 f., noch folgende hierher gehörende Stelle.—

"In der Erzählung und

Würdigung des Strebens und der Verdienste Fessler's" (in Heldmann's Werke S. 569 - 572) ,, ist Das, was Derselbe für die Loge Royale York z. Fr. in Berlin durch Entwerfung ihrer Verfassung und durch Umarbeitung ihres Rituals der Johannisgrade sowol, als der dort gebräuchlichen höheren Grade, zu thun sich verpflichtet glaubte, durch theilweise Reinigung und Vergeistigung nur erst den Sinn für ächte Freimaurerei zu wecken, nicht gehörig unterschieden Dem, was Fessler, eigentlich ohne das jetzige Logenwesen, mittelst einer Auswahl freisinniger, wohlbelehrter Meistermaurer, durch den, auch von Heldmann S. 46 erwähnten, grossen Bund scientifischer Freimaurer und vertrauter Brüder für die Herstellung der alten und ächten Freimaurerei in Geist und Herzen gesellschaftlich zu ihrer Fortpflanzung und weitern Ausbildung vereinter Freimaurer zu bewirken Wer *Fessler'n* als suchte. Freimaurer, nach seiner Lehre und Wirksamkeit, gründlich und gerecht beurtheilen will, der kann es nur unternehmen auf die Grundlage seiner ,,kritischen Geschichte," der "Constitution des grofsen Bundes

scientifischer FMrer, " und der "Unions - Acte der vereinigten Freymaurer vertrauten Brüder," (letztere beide Schriften druckt zu Dresden, in des Br. C. C. Meinhold's Offizin, 1803; 18 SS. in 4;) und seiner "- (nur von wenigen Vertrauten kannten) -, Handschrift: "Rückkeler der Freymaurerey in die Logen, oder Verfassungen und Einrichtungen der ächten und kunstgerechten Freymaurerloge zu den 3 großen Lichtern der königl. Kunst," worin er sein Musterbild einer ächten Loge nach Verfassung und Gebrauchthum so ausführlich dargelegt hat, dals danach gearbeitet werden könnte, (und wovon ein Auszug im dritten Bande seiner,,sämmtlichen Schriften über FMy." gefunden wird,)— endlich seiner nurangeführten "sämmtlichen Schriften, " besonders des dritten, im J. 1807 erschienenen, Bandes derselben. worin Fessler auch seine höherenAhnungen in einem mystischen Tapis dem Gemüthe und der Phantasie empfänglicher Brüder nahe zu bringen gesucht hat."

"Am treuesten in Fessler's Sinne arbeitet wol die Loge zu Freiberg. Wer die Ueberzeugungen dieses Bruders und seine damali-

gen Verhältnisse, besonders zu der Loge Royale York in Berlin, kennt, wird es sehr erklärlich finden, dass derselbe Mann, der sogar alle Grade, auch den Lehrling -, Gesellen - und als Grade Meistergrad, gänzlich verwarf, dennoch höhere Grade selbst vergeistigend umarbeiten konnte; obgleich dieses Verfahren hiermit weder gebilligt, empfohlen noch Wenn daher Br. *Heldmann* (S. 571) sagt: ,,, Schröder wollte die maurer. Erkenntnisstufen ohne, Fessler mit Initiation mitgetheilt wissen, — und Jeder von Beiden bearbeitete dieselben nach seiner Ueberzeugung; "" so ist Letzteres in Hinsicht Fessler's nach Vorgesagtem zu berichtigen. Br. Heklmann schlägt übrigens die Fessler'schen Initiationen zu hoch und die Gründlichkeit der Belehrungen dieses Bruders, im Vergleich der Schöder'schen, zu gering an."]

[,,Fefsler's Rückblicke auf die letzten sechs Jahre seiner Logenthätigkeit; herausgegeben von Friedrich Mossdorf," (Dresden 1804; in 8;) in 2 Abtheilungen,—oder von ,,Fefsler's sämmtl. Schriften über Freymaurerey" der 2te Band,— haben den Beurtheiler dieser

Schrift in den "Götting. gel. Anzeigen" v. J. 1805. Št. 182, Š. 1809 — 1813, und St. 183, S. 1817-1829, zu der ganz richtigen Bemerkung über das darin erzählte Verfahren der damaligen Mitglieder der Loge Royale York z. Fr. gegen den Br. Fessler veranlasst: "dass man, soviel sich aus den vorgelegten Acten ergiebt, bei der Gegenpartei ein männliches offenes Betragen vermisset; und dass sich besonders die Ausserungen des damal. Grossmeisters, Geh. Obertribunalrathes Klein, durch ein Schwanken, durch juristihier am unrechten Orte angebrachte, Distinctionen und Spitzfindigkeiten, gar nicht vortheilhaft auszeichnen." — An diese allgemeine Bemerkung reihet der welterfahrene Recensent (S. 1817 bis zu Ende) so gehaltvolle Resultate, das sie hier, zur ernsten Beachtung parteiloser unbefangener Leser, ausgezogen zu werden verdienen. \*) - Fessler erkannte sie ebenfalls für gegrün-

<sup>[\*)</sup> Vergl. damit "Johann Stuve'ns Abh. über den Einflus geheimer Gesellschaften auf das Wohl der Menschheit, neu herausg. von Fr. Mofsdorf," (Freiberg 1811;) S. 17—68! ]

det und äusserte in seinen "freymaurer. Briefen aus Kleinwall," (oder im 3ten B. seiner "sämmtl. Schriften, ") S. 59 f., Folgendes darüber. ... ,, Bei Ihrer rastlosen Thätigkeit für das Logenwesen muss sich Ihr Innerstes gegen diese Resultate empören; Das weiss ich, will Sie daher auch nicht zum Rückzuge ermahnen: aber, gerade weil Sie ausgezeichnet sind, kommt auch für Sie gewiss sehr bald die Zeit, wo Sie dieselben mit fester Hand unterschreiben werden. Ich kann es nicht oft genug wiederholen: ehrwürdige und heilige Sache der Freimaurerei liegt Logenwesen tödtlich krank. Kaum möchte jener noch zu helfen seyn, wenn auch das ganze Personale der Logenbrüder, als solcher, auf ein Zehntheil vermindert würde. sie dem Spiele der Logenwelt ganz entziehen und alle Logen in bloss unterhaltende, höchstens wohlthätige, Ressourcen verwandeln, - ich meine, Wer sie von ihrem unangemessenen, schlecht zusammenhängenden, durch und durch kranken , Körper befreien könnte, - der würde ihr Erlöser und Retter seyn."-"So sehr," sagt der göttingische Recensent, "die

sogenannte Hauptsache des Buchs eine höchst ärgerliche Streitigkeit betrifft, die ein Jeder, der an solchen Dingen kein Vergnügen findet, weit lieber den Augen des großen Publicums entzogen gesehen hätte, so belehrend sind doch die Resultate, welche sich aus dem Ganzen darbieten, die wir in drei Hauptsätze fassen wollen."

I.

"Die Maurerei \*) wird im Allgemeinen nie ein Mittel zur Beförderung moralischer Gesinnungen und einer moralischen Handelsweise werden."

"Rec. hat sich in einem Aufsatze in Herrn Hofrath von Schlözer's "Stats - Anzeigen" \*\*) schon vor 20 Jahren zu zeigen bemüht, daß, mit Ausnahme des Moralischen, alle andere Zwecke irgend einer geheimen Gesellschaft, oder einer Loge, schlecht oder thöricht wären. Zu den schlechten gehören die po-

<sup>[\*)</sup> Anstatt des Wortes: Maurerei, hätte der Rec. durchgångig: das Logenwesen, die Logenbrüderschaft, setzen sollen.

Anm. d. Herausg.]
[\*\*) B. VIII, (1786.) Heft 21,
S. 257-293: "Etwas über
geheime Verbindungen."
Anm. d. Herausg.]

litischen, antireligiösen, superreligiösen, Geistersehen, Goldmachen, frommelnde Heuchelei, den thörichten: Tempel-herrenmummerei, mit allen Abarten, gesellschaftliche Mahle, ja sogar die Ausübung der edlen Wohlthätigkeit; denn, ist es nicht thöricht, Geheimnisse aus Zwecken dieser Gattung machen, sich zur Bewahrung solcher Geheimnisse durch Eide oder Versicherungen an Eides Statt verpflichten zu wollen, da ein jeder Clubb ja die nämlichen Zwecke ebenso gut zu beabsichtigen vermag? Die Vermehrung cosmopolitischer Gesinnungen, welche zu den Zeiten schroffen, überfeindseligen Abstandes zwischen Religionen und Völkern von Nutzen war, giebt in dem Zeitalter des Indisferentismus, der kalten Egoisterei, diesen Neigungen Nahrung oder Deckmantel, ist ein Rad mehr, die Gefühle des wahren Patriotismus abzuschleifen. Es ist höchst lächerlich, in unsern Tagen, selbst abgesehen von der barocken Composition der Logenglieder, an Verbreitung einer esoterischen Philosophie in einem Orden zu denken, - in unsern Tagen, wo ohne Rückhalt alle Materien der Speculation im Drucke verhandelt werden, und Bücher und Journale durch zahllose Lesegesellschaften in zahllose

Hände gelangen."

"Wie Rec. aus gedruckten Schriften den Üluminatenorden zuerst kennen lernte, so fand er es doch. ungeachtet seiner innigen Abneigung gegen Zweck Mittel des Ordens, schon begreiflich, dass 1776 Weishaupt im damaligen Baiern auf Mittheilung esoterischer Lehren in einer geheimen Gesellschaft verfallen konnte. Aber erstaunen mufste Rec., wie er in der vorliegenden Schrift fand, dass Herr Fichte, welcher längst Maurer war, sich wieder durch Herrn Fessler der Loge affiliiren liess, - Herr Fichte, den unter allen Sterblichen der Vorwurf am letzten zu treffen vermag, dass er seine Ueberzeugung, zur Schonung des Volksglaubens, nur esoterisch mittheilte,dem ein Jeder die Gerechtigkeit wiederfahren läßt, dass er auf das Unzweideutigste seine Meinung über die größten Gegenstände im Drucke äußerte. Freilich sollte Herrn Fessler's Logenthätigkeit allein auf moralische Zwecke gerichtet seyn: aber er blieb doch der beste Mann, dem man einem solchen auch zu

Zwecke auf geheimen Wegen zu begegnen erwartete."

"Im Allgemeinen kann die Maurerei nie ein Mittel zur Beförderung moralischer Gesinnungen und einer moralischen Handlungweise werden. Dals dieser erhabene Zweck in einem kleinen Haufen junger Männer, von einem ähnlichen Aler, ähnlicher Bildung und ähnlichen Verhältnissen, durch Einige, bei denen Geist und Character die gehörige Richtung besitzen, in sich selbst und in einigen Andern stückweise befördert werden kann, leidet wol keinen Zweifel: aber nur in einer kleinen Versammlung junger Männer wird die vartielle Beförderung eines solchen Zweckes möglich seyn. Soll die Verbindung als Orden in ältern kältern Jahren fortdauern, so wird sie geistlos, unnütz oder gar schädlich. - Man sehe aber nun auf die Bestandtheile fast sämmtlicher Logen!"

"Hier erblickt man eine große Anzahl von Menschen von dem größten Unterschiede in Alter, Bildung, Verhältnissen, Geistesfähigkeiten. Es ist zwar dem großen Haufen sehr heilsam, wenn ihm moralische Wahrheiten in ihrer

Allgemeinheit in das Gedächtnils zurückgerufen werden: Dieses geschieht aber wöchentlich in vielen Kirchen; und der Vorwurf. den man dem Kanzelvortrage macht, dass er, wegen eines so sehr gemischten Haufens, sich zu sehr bei'm Allgemeinen halten müsse, ist ebenso gut bei einer, nur etwas zahlreichen, componirten Loge anwendbar. Der Vortrag einer philosophischen Moral palst noch weniger für einen so gemischten Haufen. Die sich darunter befindenden Männer von Geist, welche mit den Werken der besten Moralisten vertraut sind, mögen auch chen keine sonderliche Lust haben, sich ein Collegium der Art lesen zu lassen. Natürlich genug musste also, wie Abth. 1. S. 383, angeführt wird, Herrn Klein's Antrag, die so genannten Logenarbeiten durch seinen Vortrag eines Systems der philosophischen Moral interessan. ter zu machen, äußerst wenig Empfänglichkeit unter den Brüdern finden. "

"Die nützlichste, edelste, moralische Wirksamkeit eines Menschen auf den andern kann sich aber nur in speciellen Verhältnissen zeigen. Zur Begünstigung solcher speciellen Verhältnisse ist jedoch gerade eine buntscheckig zusammengesetzte Loge wol
das schlechteste Mittel. Ein
jedes von dem Staate organisirte oder bestimmt autorisirte Corpus, Zunft, Collegium, Regiment, schickt
sich dazu viel besser. Die
selbstbestimmte freie Wahl
eines Ordensverhältnisses,
die auf den ersten Anblick
so viel Reitzendes hat, hält
die Probe in erwähnter Hinsicht nicht aus."

"Nicht minder täuschend ist der Vortheil, den man sich für die Moralität von der in den Logen nicht selten bewirkten Rührung des Herzens verspricht. Eine absichtlich angelegte Rührung, außer dem Gebiete der Theaterwelt, ist meistens sehr schädlich für den Character Desjenigen, der die Rührung hervorzubringen sucht. Der die Thränen abzulocken versteht, wird zu leicht zum Heuchler, und Derjenige, der sie ohne specielle, recht in sein Herz eingreifende, Veranlassung vergielst, nicht durch die Rührung gebessert. "

"Herr Fessler ist im Ganzen jetzt mit dem Rec. einer Meinung, nach dem dritten in der Einleitung (S. 3) von ihm aufgestellten Grundsatze: ",,, das, sobald die Auswahl, Sichtung und Läuterung der

Materie, der Logenbrüder, außer der Macht des wohl unterrichteten Maurers liege, er weise thue, sich alles Reformirens der Logen zu enthalten. "" --Schlusse des Buches (Abth. 2, S. 293 ff.,) giebt gleichfalls der Verf. sehr richtig aber schon lange existirenden, Hauptgrund des Verfalls der Maurereidurch die große Anzahl der Aufnahmen an, die er wieder, zum Theil sehr wahr, in die durch den Ankauf von Häusern, Gärten und Ameublements der Logen entstandenenCassenbedürfnisse setzt. (Ganz so, wie der gewöhnliche Gang bei Clubs oder Ressourcen.) "

"Möglich bleibt es, dass einmal in einer Logenverbindung ein älterer Mann von Kopf und Herz jüngere Menschen von Anlagen trifft und sich wohlthätig an sie schliefst: aber, dieser in einem großen Haufon gewis höchst seltene Vortheil wird durch den weit häufiger eintretenden Nachtheil von einer geheimen jesuitischen Regierungkunst, die sich in geheimen Gesellschaften leicht erzeugt, weit-überwogen. Herr Klein mag daher ganz Recht haben, wenn er, wahrscheinlich gegen Herrn Fessler, einmal" (Abth. 2, S. 148)

", sich ungefähr so äusert: ",,,Die Freimaurerei könne und durfe nicht auf Einzelne zu sehr wirken wollen."" Wenn er aber hinzusetzt: ",,, sie wirke nur in der Masse,"" so verstehen wir ihn entweder nicht, oder finden, dass in Masse durch die Maurerei entweder Nichts, oder nichts Gutes, gewirkt werde."

### II.

"Die Maurerei wirkt auf das Häufigste als ein Mittel zur Beförderung des Hasses, des Neides, unter den sogenannten Brüdern."

"Die Geheimnisskrämerei an sich ist schon ein Ubel, das im Allgemeinen, wie wir gezeigt haben, nicht durch die Erweckung moralischer Gesinnungen und Handlungen aufgewogen wird: aber ein noch größerer positiver Schaden tritt hinzu. Geheime Orden werden auf das Häufigste die Veranlassungen der bittersten Verfolgungen der Eingeweiheten unter sich; und hierzu liefert das vorliegende Buch einen sprechenden Beweis. Zwar, wo Menschen beisammen sind, werden Menschen miteinander streiten: aber, etwas ganz Anderes ist es, wenn dieser Streit in einer Versammlung, in einem Collegio, das der

Staat zur Geschäftsführung nicht entbehren kann, und wenn er gelegentlich im bürgerlichen Leben vorfällt, oder in einem freiwillig gewählten, dem Staate höchstens gleichgültigen. dem Einzelnen, (auf das . Beste,) unnützen, Brüdervereine häufig vorkömmt. Wo Jemand in dem Berufe seines, dem Staate gewidmeten, besoldeten Dienstes rathen u. stimmen soll, da ist die ängstliche Circumspection, nicht anzustolsen, die Höflichkeit selbst, eine höchst untergeordnete Tugend, oft allein die Maske der Nichtswürdigkeit. Hassund Neid, die sonst auch häufig genug in anderen Verhältnissen eintreten, sind aber doch nicht in dem Grade wesentlich darin verwebt, wie sie es in einem geheimen Orden scheinen. Dass keine anordnende – Staatsgewalt oder ein Ausfluß derselben in solchen Verbindungen ist, macht sie zu den Tumultuarischsten aller Gattungen von Republiken. Freilich sind Obere da, mehrer oder minderer Gewalt: aber, nur Obere bei verschlossenen Thüren, die schon darum nie das Ansehen geniefsen, das die Vorgesetzten in den Mönchsorden besitzen. Außerhalb der verschlossenen Zimmer

reicht die Gewalt nicht: und die Brudergleichheit sträubt sich am Stärksten gegen alle Auszeichnungen." "Was Fessler von den häufigen Streitigkeiten erzählt, ist äuserst merkwürdig, aber gewiss nichts Seltenes. Fast eine jede Loge wird Belege liefern. Da bekanntlich an sehr vielen Orten Personen aus den höhern Ständen weit seltener, als ehedem, in geheime Verbindungen treten oder darin bleiben; diese aber gewöhnlich die meiste äufsere gesittete Bildung zu besitzen pflegen : so werden natürlich genug die Ausbrüche der Streitigkeiten viel derber. Ein paar Beispiele, dass es in der Loge, ehe Fessler hinzutrat, ungefähr so herging, wie auf der Synode zu Ephesus, sind schon erwähnt. Herr Fichte glaubte irrig, wie angeführt wird, sich durch eine Rede Fessler's beleidigt, hielt darauf in der folgenden Loge auch eine Rede, in welcher er den Andern geradezu boshaft nannte. - Ein Bruder soll, (Abth. 2, S. 100,) von Fessler zu vier oder fünf andern Brüdern im Logengarten gesagt haben: ,,,,Fessler sey ein Racker, eine Canaille, welche todtgeschlagen zu werden verdiene. " -

"Ein Zug, freilich ganz

anderer Art, aber ebenso wenig die Bruder - und Menschenliebe ehrend, ist folgender. " - (S. Abth. 1, S. 76-82!) ,,Der Geburtstag des Meisters vom St., Schlicht, wurde von der Loge gefeiert. (Beiher ist anmerklich, dass Mutter, Frau, Kinder, hereingeführt wurden, auf seidenen Stühlen salsen, — dals der Eitelkeit der Familie sehr geschmeichelt, die beliebten Rührungen durch Reden, Blumenkränze, Gesänge, erweckt wurden,-Thränen flossen.) Die ganze Familie wurde bei'm Gastmahle freigehalten und bei'm Heimkehren, hämisch genug, von einigen Brüdern die Anmerkung gemacht: Schlicht habe das Fest, was der Loge so viel koste, nicht annehmen sollen. "

"Zwei Hauptquellen des Geistes der Zwietracht im Innern der Orden sind Regierungsucht, und noch viel mehr der Neid gegen die Regierenden, und dann das Bestreben nach pecuniären Vortheilen, und noch mehr der Argwohn gegen dieses Bestreben. - In einem jeden vom Staate angeordneten Collegio wird ein gewisses Principat im Allgemeinen oder in einigen Beziehungen Einzelnen zu Theil werden. Auch hier zeigtsich unfehlbar das Be-

streben, sich Wirksamkeit zu verschaffen, und auf das Lebendigste der Neid gegen dieses Bestreben, der Neid, der, nach seiner Natur, fast immer ungerecht ist; da bei dem Bestreben nach Wirksamkeit Alles darauf ankömmt, zu welchem Zwecke, durch welche Mittel, in welchen Gränzen dieses Bestreben stattfindet u. gehalten wird. und ob es auf Unterdrükkung der Talente Anderer geht. Mit dem Vorwurfe: Dieser oder Jener will regieren, ist noch Nichts gesagt; es frägt sich erst: ist es für das Ganze überwiegend gut oder schädlich. dals Dieser oder Jener regiere? da stets Menschen in Staatsverhältnissen regieren müssen und werden. - In einer geheimen Verbindung, die auf Bruderliebe gegründet seyn soll, gewinnen aber die gedachten Vorwürfe einen weit gehässigern Anschein, sind der Hauptabsicht höchst nachtheilig."

"Das Bestreben nach pecuniären Vortheilen, der Argwohn dessfalls, ist eine andere Quelle des Hasses und des Neides. Es werden sich wenige Logen finden, wo nicht durch unerlaubte Mittel einmal die Cassen litten. Die Bewilligung eines Geschenks von

300 Thalern au Herrn Fesswegen seiner Umarbeitung der Grade, durch den obern Grad, wurde geeine Veranlassung, mehrere Mitglieder gegen ihn einzunehmen. — Der Regel nach, ist freilich ein Lohnes Arbeiter seines In einer Ordenswerth. verbindung kann aber eine jede Vergütung für freiwillig übernommene Arbeiten leicht in einem nachtheiligen Lichte dargestellt werden. - Wir hätten sehr gewünscht, dass HerrFessler schon damals, wie er diese Bewilligung annahm, in der Lage gewesen wäre, wie späterhin, wo er alle weitere Vergütung nach dem eingetretenen völligen Bruche mit der Loge ausschlug. "

"Das Resultat unsrer zweiten Bemerkung ist dieses: Wer tiefer einblickt, sich nicht durch Floskeln. durch Aufwallungen des Augenblicks, blenden lässt, wird nur zu oft den Tempel der Eris da gewahrwerden, wo er den Namen des Tempels der Eintracht führt. Wie verderblich sind aber nicht, besonders in unsern Zeiten, alle der Menschheit nicht nothwendige oder zum Staatszwecke gehörige Bande, die zwar scheinbar die Menschen vereinigen, sie aber wirklich in den edelsten Beziehungen noch mehr unter sich entzweien! Wozu nützen der Moralität übertünchte, oft kaum übertunchte, Gräber?"

#### III.

"Die Orden sind Nahrungstätten der Eitelkeit und Geschmacklosigkeit."

"Man sehe, Was Fessler gelegenheitlich" (Abth. 2, S. 285 f.), vom Drange nach den höhern Graden. wegen der Bänder, wodurch die Mitglieder derselben sich auszeichneten, sagt! Der Staat, der in so vielen Rücksichten die Menschen nehmen muls, wie sie sind, der thut weise, Bänder und Sterne zu verleihen, die für den Empfänger, wenn er auch ohne Eitelkeit ist, einen Werth behalten in Rücksicht des Eindrucks, welchen sie auf die Menge hervorbringen. Das sogenannte philosophische Geschwätz gegen die von dem Staate ertheilten Bänder ist also meistens sehr unphilosophisch. Allein, ein Beförderungmittel der Moralität wirkt seinem Zwecke gänzlich entgegen, wenn es die Läppischste Eitelkeiten hegünstigt, sich in verschlossenen Zimmern vor seinen Brüdern durch andere Bänder auszuzeichnen."

"Abgesehen aber von den Bändchen aller Farben, so ist die Maurerei durch die große Menge der Aufnahmen und den damit unzertrennlich verbundenen Mangel an aller Auswahl, wovon an vielen Orten das Zurückzichen der Personen aus den höhern Ständen die Folge gewesen, dahin gekominen, dass sie bei der großen Zahl ihrer Mitglieder, die, dem Geiste, der Bildung und der Lage nach, nicht zu den etwas bedeutenden Menschen gehören, die lebendigste und, ihrer Ausserung nach, oft die plumpeste Eitelkeit daraus erregt, dals sie Brüder einer Verbindung sind, welche diesen oder jenen etwas vornehmeren Mann unter sich zählt oder einmal zählte. Der alte deutsche Trieb nach der Zunftehre, in der Zunft von den wirklichen Zunftgenossen geehrt zu seyn, der hatte sein Gutes; nicht also das Bestreben, an einer so ganz seltsam gemischten Verbindung T**heil** zu nehmen. Die Schlauen den nichtgebildeten Classen, die sich am Meiauf ihre Maurerschaft dünken, suchen gar zu leicht diese zu Intriguen,

su ihrem, ihrer Familie oder ihrer Günstlinge Fortkommen in der bürgerlichen Welt, zu benutzen: Intriguen, die wol nicht so ganz selten zum Nachtheil anderer Ungeweiheten, welche besser sind, gereichen. Das Logen-Cegewils remoniel erfüllt kleinliche Menschen dem kleinlichsten Dünkel, der darin auf mannichfaltige Weise seine Nahrung findet; wohin wir vorzüglich den Kram mit Mutterund Filiallogen, und den noch weit schädlichern eines Vereins mit auswärtigen Logen, rechnen, Hierdurch entsteht ein Staatswesen im Staate, das an sich Nichts taugt. Es giebt aber auch eine Veranlassung zu den ausgebreitetsten bittersten Streitigkeiten. Davon ertheilt das vorliegende Werk die bündigsten Beweise. Von den auswärtigen Provinziallogen protestirten Mehrere gegen das Verfahren mit Herrn Felsler. Man wird hierbei unwillkührlich an die Provinzialparteien der christlichen Kirche auf den Concilien erinnert, die wahrlich auch dem Wohlseyn der Kirche nicht frommeten."

"Doch, von dem weitläufigen schädlichen auswärtigen Zusammenhange abstrahirt, so ist das in den

gewöhnlichen Zusammenkünften gereifte Futter der Eitelkeit, von Titulaturen, hochwürdigen dern usw., genug, um schwache Seelen aufzublähen, sie zu einem kindischen Pfauen und Stolziren zu verleiten. Über die Folgen nur dieses Citat! -Kaum sollte man seinen Augen trauen, wenn man S. 1 f. der Abth. 2 lieset, dass, wie Fessler in der Eile auf einen Aufsatz geschrieben: ...dem Grossmeister Klein zurRevision, "" Dieser ihm am Nachmittage ernsthaft und bedeutend gesagt haben soll, er möge in künf-Fällen schreiben: dem Großmeister zur gefälligen Revision."

"In dem Geschäftsgange des Staats müssen die gewöhnlichen Formeln, aber dennoch mit möglichster Abkürzung, bleiben. Wie tief muss man es aber nicht fühlen, wenn man den Geist der erbärmlichsten Reitzbarkeit, der Einen im gemeinen Leben anekelt, in Brüderverbindung über die armseligsten Formeln in Bewegung sieht! In den Reden, Schreiben und Berichten siehet man ebenso gut die Tändeleien nackten Ranghoch-Um alles Das in muths. der wirklichen Welt wahrzunehmen, braucht man

keine Receptiongebühren und Beiträge an barem Gelde zu bezahlen."

"Die Geschmacklosigkeit, die sich durch das sogenannte Logenarbeiten verbreitet, ist nicht minder auffallend. - Schreiben und Protocolle sind in dem gewöhnlichen Canzleistyle; und wenn einmal weitläufig geschrieben und protocollirt werden muls, so mag Das passend seyn. Zu gewöhnlichen schäftsgange des Staats ist im Allgemeinen gewils der eingeführte Geschäftsstyl Aber, Das ist der beste. eben das Hauptübel, welches den Geist, der in der Staatsdienerschaft hetrschen sollte, ertödtet, dass des Geschreibsels so unselig viel wird. Von mehreren Seiten ist unläugbar eine Vermehrung der Schreibereien nothwendig, da sich die Geschäfte mehren: allein, von andern Seiten mülste man gerade delswegen auf Abkürzungen dringen, der Schreibereien weniger machen. Es ist nicht gleichgültig, oh es große Institute giebt, wo des Strohes umsoviel mehr gedroschen Die Menschen bedürfen der Beschäftigung und des Zeitvertreibes: wie sie Beide wählen, aber hochwichtig. - Rec. ehrt so sehr, als Einer, die

Beschäftigung, welche der Mensch aus freier Wahl unternimmt: aber, diese so wenig, als der Zeitvertreib, dürfen den Geist ganz abstumpfende, wahrhaft zeitraubende, Übungen oder Versplitterungen seyn. Wer vermag, ohne Langeweile die langen Berichte, Reden, Protocolle, zu schreihen, zh hören oder zu le-sen! Wie viele, sonst immer nutzbare, Kraft ast hier verschwendet! - verschwendet, damit des ganz unnützen Geschäftswesens mehr, und der geschmacklosen Schreibereien umsoviel mehr, wurden. Es scheint, dals mit darum viele Grade in der Verbindung beibehalten wurden, damit man weitläufige Constitutionen entwerfen könne, welche die wechselseitigen Rechte der Grade bestimmten."

"Da von den großen Einwirkungen des Herrn Feßsler in der Maurerei auch in dem profanen Publicum so viel gesprochen wurde, so blieb es allerdings der Mühe werth, ausführlich über ein Buch zu reden, das einen sehr wichtigen Beitrag zur Kenntniß des Innern von geheimen Gesellschaften liefert."]

FEURRN, EINE CANONE ABFEUERN; Ausdrücke bei den Tafellogen, welche das Austrinken eines Glases bedeuten. Siehe auch WAFFEN.

FICHTE (JOHANN GOTT-LIEB), Professor der Philosophie in Berlin, geb. zu Ramenau, in der Oberlausitz, am 19. Mai 1762, gest. am 29. Jan. 1814, war ein eifriger Anhänger der Freimaurerei und dem Professor Fefsler bei Dessen Regeneration der Loge Royale York zur Freundschaft behülflich.

Am 17ten April 1800 war in einer plenièren Meisterversammlung bei dieser Logé über Fichte's Affiliagünstig abgestimmt worden ; und schon unter'm 7ten Juli sagte er sich in einem Schreiben an den Buddės, Zeughauptmann als vicar. Meister v. St. der Loge Pythagoras zum flammenden Stern, von seiner Mitgliedschaft der Großen Loge Royale York und insbesondre jener St. Joh. Loge, bei welcher er das Amt des 2ten Aufsehers bekleidete, los. Einige Tage zuvor hatte er auch das Amt des Oberredners im Innern Oriente resignirt.

Über Fichte's maurer. Verbindung mit Fessler'n, sowie über seinen Rückzug von der Großen Loge Royale York, geben "Fessler's sämmtl. Schriften über Freymaurerey," B. 2, Abth. 1, S. 319-339, vollständigen Aufschluss.

Fessler war im Herbste 1799 dem scharfsinnigen Denker mit Achtung entgegengekommen und hatte ihm ohne Rückhalt die für die Loge umgearbeiteten Rituale zu den bei derselben eingeführten höhern Graden zur Durchsicht mitgetheilt; Auch hatte er, in der Hoffnung, dem Logenbunde dadurch ein kraftvolles, mit höhern masonischen Kenntnissen ausgestattetes Mitglied zuzuführen, Dessen Gesuch um Affiliation befördert, selbst unter heftigem Widerspruche vieler Mitbrüder, bei denen Vorurtheile und der Verdacht des Atheismus gegen Fichte'n herrschten. Bei'm Eintritte Desselben in den I. Or. sagte Felsler in seiner Anrede (S. 326 f. Note):

"Alle Brüder, die bis jetzt über Maurerei mit Ihnen gesprochen haben, geben nicht nur Ihren tiefen Einsichten, sondern auch Ihrer innigsten Achtung und Verchrung gegen den Orden, Zeugnils; und insofern öffnen wir Ihnen hier nicht nur mit Liebe und Freundschaft unsere Arme, **so**ndern danken Ihnen auch für das Vertrauen, mit dem Sie sich uns genähert hadenn, Sie bestäben ;

tigen durch Ihr Beispiel die grosse Wahrheit: dass vielwissende Flachheit Maurerei in leeres Spiel verwandelt. ein eitler Schein von Philosophie gegen die Maurerei macht, wahre und tief eindringende Philosophie aber das Herz ihrer Geweihten für die Maurerei erwärmt, mit tiefer Achtung erfüllt und seine edelsten Kräfte zur Thätigkeit für dieselbe in Bewegung setzt."

Fessler entdeckte indels bald an Eichte'n hierarchische Grundsätze, die Jener dem Wohle der Loge für gefährlich hielt; und es entspannen sich über die Verschiedenheit ihrer Ansichten Streitigkeiten unter ihnen, in deren Folge Fichte am 24sten Juni bei der Johannisfeier in geöffneter Loge mit einer "bittern Ingegen Fessler'n vective " auftrat und dadurch den Unwillen aller Zuhörer gegen sich aufreitzte. (S. a. a. O. S. 333 f.!) Zwar willigte Fessler mit edler Bereitwilligkeit in die von einigen Vertrauten versuchte Aussöhnung: doch hatten schon vorher Fichte's unerträgliche Anmalsungen ihn seinem Herzen entfremdet. Dieses gespannte Verhältnis erhellet deutlich aus den nachstehenden Actenstücken, zu deren Mit-

theilung der Herausgeber vollkommen befugt ist. Sie betreffen die letzten Aufschlüsse, d. i. die vollständ. Gesch. der maurer. Gnosis in ihren verschiedenen Formen bis auf die neueste Zeit. (s. oben S. 156, Sp. b. u. f.!) welche Fessler den Auserwählten im I. O. zu geben versprochen hatte, und sind für einen künftigen Bearbeiter der Geschichte der Logen Deutschlands von grolser Wichtigkeit, sowie lehrreich für jeden Leser. —

## Schreiben Fichte's an Fessler'n. \*)

"Geliebter Bruder,"

"Indem ich Ihnen die versprochnen Bemerkungen, welche ich auch Fischern\*\*)mitzutheilen bitte, übersende, ersuche ich Sie, dieselben ernsthaft, gründlich, und systematisch so

Anm. d. Herausg.

<sup>\*)</sup> Fichte's Briefe und Bemerkungen' sind diplomatisch genau nach der Handschrift abgedruckt worden. Anm. d. Herausg.

<sup>\*\*)</sup> Br. Fischer, ein höchstachtungwerther Mann, war Felsler's Vertrautester und Obermeister des Innern Orients bei der Gr. Loge Royale York bis zu dem Zeitpuncte, da Felsler aus der Loge trat.

lange zu durchdenken, bis Sie entweder von der Wahrheit derselben überzeugt sind, oder sie gründlich, vor sich selbst und vor mir, widerlegen und aufheben können. Ich wünschte aber nicht, das Sie mit der Entscheidung darüber eil-

"Sie verzeihen es vielleicht meiner brennenden Begierde, gemeinschaftlich mit Ihnen für die Vervollkomnung unsers Geschlechts zu arbeiten, wenn ich die höchstwarscheinlich überflüssige Bitte und Beschwörung hinzufüge: dals doch ja nicht Rechtha-Gelehrten - Eiferberei, sucht, Widerstreben was zurükzunehmen, zwischen uns trete! Ich habe mich von neuem durchaus geprüft, und glaube mich von der reinsten Wahrheits Liebe beseelt, wünschend, dals Sie Recht, und ich Unrecht hätte, fertig, erbötig dieses zu gestehen, sobald ich es einsehe, und mit Eifer in Ihre Plane hineinzugehen; und ich würde mein falsches Herz mir aus dem Busen reissen, wenn es mich hierüber täusehte: "

"Es umarmt Sie herzlich

Ihr

,,V. H. d. 28. May 800."

Fichte."

## Fefsler's Antwortschreiben.

#### .,,Geliebter Bruder!"

"Sie erhalten hierbei das Resultat meines reislichen Nachdenkens über Ihre Bemerkungen. Von meiner Seite wird Rechthaberei, Gelehrten - Eifersucht und Widerstreben, Etwas zurückzunehmen, gewis nie zwischen uns treten."

"Nicht Rechthaberei; denn ich werde nie fordern, dass Sie, oder irgend ein anderer Bruder, meine Ansichten der Maurerei und der Menschen, welche die Sache treiben, zu den Ihrigen machen sollen. Ich werde fortfahren, zu thun, wie ich bisher gethan habe; ich werde in meinen Planen, Entwürfen und Arbeiten meine Ansichten hinstellen, unbekümmert, was die Brüder damit machen wollen. Es ist kein Bruder, der auftreten und behaupten kann, dass ich jemals Etwas in Ritualen oder in der Verfassung, die ich im Entwurfe hingelegt hatte, vertheidigt, oder mich in einen Disput eingelassen habe. Hierin ist selbst der bescheidene Rhode bei seiner Constitution \*) schon weiter gegangen, als ich."

<sup>\*)</sup> Br. Johann Gottlieb Rhode (damals privatisir. Gelehr-

,,Nicht, Gelehrten - Eifersucht; denn, in unsern maurerischen Verhältnissen kommt es gar nicht auf Gelehrsamkeit, gar nicht auf Spinoza, Kant und Fichte, sondern auf maurerische Sachkenntnils und auf einen durch Übung geschärften und durch Erfahrung bewährten Sinn für Kenntniss des Menschen, Menschen, und ihrer Verhältnisse, an."

"Nicht Widerstreben, Etwas zurückzunehmen. Das bei der 🗆 Roy. York eingeführte System muß entweder im Ganzen und in allen seinen Theilen unverletzt bleiben, oder es muss ganz weggerückt und ein anderes hingestellt werden. Bauen Sie daher, geliebter Bruder, fest und zuversichtlich auf meine folgende Versicherung: "

"Treten Sie öffentlich, freimüthig, ohne sich in vorläufige Polemiken mit mir einzulassen, Legen Sie 1hr System,

welches von dem meini-

ter) hatte im J. 1800 die ihm ubertragene Revision des Grundvertrags der Gr. Loge besorgt, welche diese sodann durch einen formlichen Beschluss für ihre eigne Arbeit erklärte. 8. "Fessler's Schriften," B. 2, Abth. 1, S. 315 ff.!

Anm. d. Herausg.

nothwendig verschieden seyn muss, vor! ZeigenSie die Festigkeit und Richtigkeit desselben mit der ganzen Macht der Beredsamkeit. welche jede gute Sache ihrem Sachwalter giebt! und ich betheure Ihnen. bei Allem, was heilig ist, dass ich weder Ihr System bestreiten, noch das meinige vertheidigen, sondern diels letztere nicht nur mit ruhiger Resignation, sondern auch mit der festen Überzeugung, dass das Ihrige besser sey, ganz zurücknehmen werde."

"Der Grund meiner Überzeugung ist folgender! - Alles, was in sich gut ist, ist desswegen nicht sogleich auch in der Anwendung auf eine Gemeinde gut. Nimmt es aber die Mehrheit derselben an, so ist es wenigstens für den augenblicklichen Zustand der Gemeinde-Cultur und ibre Zeit - und Personal-Verhältnisse gut, und besser, als jedes andere Gute, für welches die Gemeinde entweder zu reif oder zu unreif wäre. Nimmt daher die Mehrheit der Brüderschaft Ihr System an, ist dasselbe für den gegenwärtigen und augenblicklichen Zustand der 🖂 crwiesen besser, als das meinige. Dass ich wirklich so denke und so handle, darüber können Sie das lauteste Zeugniss der BBr., die mit mir durch 4 Jahre gehandelt haben, einhoken."

"Nehmen Sie mich nur auf ein Jahr von der von Andern in mich hineingetragenen Kleinlichkeit und Armseligkeit frei an; und Sie werden finden, daß mit wenigen Menschen leichter fertig zu werden ist, als mit mir; wobei ich Ihnen aber auch freilich micht bergen will, daß das Seneca'sche:

,,,,incorruptus vir sit externis, et insuperabilis; fidens animi. — Fiducia eius non sinescientia sit. scientia non sine constan-Maneant illi semel placita, nec ulla in decretis eius litura sit. -Hoc modo una efficietur vis ac potestas, concors sibi; et ratio illa certa nascetur, non dissidens, nec haesitans in opinionibus comprehensionibusque, nec in sua persuasione. " \*)

("Seneca de vita beata, " C. VIII.) etwas stark in meine Totalität übergegangen ist und
mir in allen meinen Vcrhältnissen anklebt. Indessen habeich bei einem Manne von Ihren vielseitigen
und liberalen Ansichten
wol auch nicht zu fürchten, dass er Diess in mir
für Rechthaberei, Gelehrten-Eifersucht und Widerstreben, Etwas zurückzu
nehmen, halten wird."

"Mit aufrichtiger und herzlicher Liebe

Ihr

Fessler."

# Fichte's Bemerkungen.

1.

"Wozu will der Maurer eine Geschichte seines Ordens, die ihm noch über-

> aber, seiner Zuversicht mangle es nie an Einsicht, seiner Einsicht nie an Festigkeit! Standhaft in seinen Entschlässen, mache er in seinen Willensbestimmungen keinen Durchstrich! So wird die Kraft und die Gewalt über sich selbst einstimmig gemacht; so keimt jene zuversichtliche Vernunft hervor. die. nicht unstät, noch verlegen, bei'm Gewirre von Ideen, noch schwankend bei Meinungen und Vorstellungen, fest in ihrer Ueberzeugung steht." Anm. des Brs. Fessler.

<sup>\*) &</sup>quot;Das ist zu Deutsch: Durch michts Aeufseres lasse sich der Mann bestechen oder überwinden! Er habe Zuversicht in sich selbst;

diess als lezter Aufschluss über diesen Orden gelte? Etwa lediglich, um wie ein gelehrter Geschichtsforscher ein, noch dazu nicht besonders interessantes Kapitel aus der Menschengeschichte, — das über geheime Verbindungen — zu lernen?

Ich meine: nein -

sondern um einzusehen, wie diese bestimmten Gehräuche und Formeln, die ihm im O." (Orden), üherliefert worden, entstanden sind, — u. sie dadurch erst ganz zu verstehen. Seine Geschichte muß seyn eine genetische Deduction der bestehenden Mysterienfeyern; so wie z. B. eine Staatengeschichte eine genetische Deduction der bestehenden Staatsverfassungen seyn mußs."

## Fefsler's Gegenbemerkungen.

"Zu I."

"Die BBr. der 🗆 Roy. York wollen sie:

1. um das Interesse ihres Verstandes zu befriedigen. Überdiefs däucht ihnen die Kenntnifs der Verirrungen des menschlichen Geistes in geheimen Verbindungen lehrreich und unterhaltend.

2. Sie wollen sie, weil ich sie ihnen versprochen habe.

3. Sie wollen sie, nicht als unbedingt letzten Aufschlus, sondern als letzten Aufschlus, den ich ihnen geben kann und zu geben versprochen habe.

"Übrigens ist es mir noch nie eingefallen, zu sagen, oder zu behaupten, dass mit der Geschichte d. Ordens, in dem in welchem sie Simie. Br. Fichte zu nehmen scheint, also mit dem Meinsten Theile, die von mir mitzutheilende Gnosis geschlossen und erschöpft seyn sollte. Vielmehr dürfte die Entstehungsgeschichte der verschiedenen maurerischen Systeme, die Enthüllung und Würdigung ihrer höheren Grade, die genauere Verbindung zwischen dem *von uns* anerkannten Zweck und den bei uns üblichen Ritualen unweit größeren wichtigern Theil der Gnosis ausmachen."

"So steht die Aufgabe.

— Es sind mir gewisse
Gebräuche und Formeln
überliefert worden: dies
ist unmittelbares Factum,
wovon ich ausgehe. Wie
sind diese so geworden;"

\*) "[Darauf wird die Gnosis, als menschliche Gnosis, menschlich, das ist, bald mit größerer, bald mit geringerer Wahrscheinlichkeit antworten. Sie wird nirgends dichten, sondern kritisch fortschreiten, und es gestehen, wo ihr das Licht erloschen ist.]"

"wie ist das nächste, woraus sie wurden, so geworden; und dessen nächstes, und hinwiederum dessen nächstes, und so fort, soweit man in das Alterthum hinauf steigen kann: sonach von dem gegenwärtigen Zustande bis zu dem grausten Alterthume hinauf eine ununterbrochne Kette entstehe, in welcher jedes spätere Glied aus seinem nächsten frühern folge, und dadurch *erklärt* werde. wäre die Geschichte gründlich. Kein Gebrauch, kein Ausdruck müste hier unerklärt bleiben: so wäre sie vollständig, u. befriedigend. "

"Diess ist bloss Exposition der Aufgabe, die für mich nicht nöthig war."

"Ich frage den Br. F." (Fessler), "ob er auf seinem Wege durch die öffentliche Geschichte dieser Foderung zu entsprechen sich getraue?"

"[Der Br. Fichte scheint den Weg, den ich bei der Redaction der Gnosis nur allein nehmen kann und nehmen muß. zu ignoriren.] Die Thatsachen der Gnosis sind Resultate aus Quellen, mit denen ich seit langen Jahren vertraut bin ; die Thatsachen sind von mir nicht gefunden, sondern mir mitgetheilt worden. Als geschworner Feind aller Auctorität und alles Auctoritätglaubens, strebe ich nur nach dem Verdienste, die Wahrscheinlichkeit und Glaubwürdigkeit der Thatsachen durch Zeugnisse aus den mir bekannten Quellen zu begründen."

### II.

"Kann man sich vernünftiger Weise in einen geheimen Orden aufnehmen lassen, um am Ende nichts weiter zu erhalten, als was jederman ebenso wohl ausser dem Orden durch Studium erhalten kann?"•

<sup>\*)</sup> Diese und einige folgende Stellen sind eingeklammert, weil unten in Fichte's weiteren Bemerkungen sich unter diesef Bezeichnung darauf bezogen wird. Anm. d. Herause.

"Zu II."

"Ebenso vernünftig, als man Universitäten besuchen oder die Vorlesungen eines großen Denkers anhören kann, ob man gleich am Ende Nichts weiter erhält, als was man schon vorher selbst gedacht und vielleicht nur mit andern Formeln ausgesprochen hat, oder was Jedermann ebenso gut außer der Universität oder dem Auditorio durch Studium erhalten kann; [und überdiels noch sehr vernünftig, weil ein großer Theil der Gnosis aus Dingen besteht, die man außerdem Systeme der 🖂 Royale durch Studium nicht erhalten kann.]"

"Getrauen Sie sich wohl a. dies öffentlich bekannt zu machen, und

b. zu erwarten, dass irgend ein vernünftiger Mensch noch die Aufnahme in Ihr System begehren werde?"

## "Ad a. Ja! --

Ad b. Geht mich Nichts an; denn, ich habe weder den Beruf, noch die Pflicht, Menschen zur Aufnahme in unser System zu locken; aber wol ist es meine Pflicht, Jedem, der mich frägt, aufrichtig zu sagen, Was er zu erwarten habe, und es ihm zu überlassen, ob ihm die Aussicht convenirt oder nicht."

"Wenn es nicht in dem Orden etwas giebt, das nur im Orden, und ausser ihmschlechthin nicht anzutreffen ist, so kann man vernünftiger Weise nicht hineintreten: scheint mir ein unwidersprechlicher Grundsaz."

[,, Ist dies Etwas Anzutreffende ein Wissen schlechtweg, so kann es so ein *Elwas* ausser dem Orden schlechthin nicht Anzutresfendes gar nicht geben, als gerade Das, was den größern Theil der Gnosis ausmacht und oben von mir angegeben worden ist; oder eine Fiction: welche letztere wol schwerlich den Eintritt in den Orden vor der Vernunft• rechtfertigen könnte."]

,, Ist dies Etwas eine dem System eigenthümliche Art des auch außer dem Orden erreichbaren Wissens, so ist der Eintritt in den Orden, sowie der Austritt, wenn diese Art des Wissens nicht befriediget, vor der Vernunft gerechtfertigt.

Ist dieses Etwas eine

Erleichterung entweder des Wissens oder des Thuns, so wird uns unsere bloss gesunde Vernunft auch nicht verdammen, wenn wir dieser Erleichterung wegen in den Orden eintreten, entweder um sie uns selbst zu verschaffen, oder um sie Andern zu gewähren. "Glaubt denn Br. Fichte

selbst, oder glaubt er, es irgend einem in der wirklichen Welt wohl bewanderten Beobachter glauben zu machen, *dafs* die einseitige Standesbildung aufser dem Orden schleckterdings nicht in eine reinmenschliche übergehen könne? \*) Hingegen wird ihm jeder reindenkende Mensch auch ohne Beweis glauben, dass es im Orden leichter geschehen könne; Welches viele Bruder der Royale York bereits seit 3 Jahren öfters gehört und wahrscheinlich noch weit früher schon gewusst haben."

"Zwar kann Br. F. (Fessler) sagen: ich gebe allerdings etwas, das gegenwärtig nur ich geben kann, die Zusammenstellung und Combination von Thatsachen, welche leztern freilich in öffentlichen Denkmälern niedergelegt sind."

[,, Die Entstehunggeschichte der verschiedenen maurerischen Systeme, ihre Zwecke, ihre
Mittel, ihre höhern Grade, die Enthüllung und
Würdigung derselben,
sind nirgends in öffentlichen Denkmälern niedergelegt."]

— "Und insofern ist denn der B. F. (Fessler) Professor historiarum, und die welche seine lezten Aufschlüsse erhalten, Studenten, und die Maurerei ein historisches Collegium. Kann sie dies seyn?"

"Ich gebe, Was verlangt wird, Was ich versprochen habe, Was mir mitgetheilt worden ist; und um den Verstand der BBr. nicht zu nothzüchtigen, belege ich die mir mitgetheilten Thatsachen mit Zeugnissen aus den mir bekannten Quellen, sowie die Entstehunggeschichte der verschiedenen maurer. Systeme u.s. w. mit Documenten. [ImGanzen gebe ich überall Möglichkeit als Mög-

<sup>•) &</sup>quot;Dies erklärte Br. Fichte in seinen Vorlesungen für den letzten Entzweck der Freimaurerei, der, seiner Meinung nach, ausser dem Orden schlechterdings nicht erreichbar ist." Anm. Fessler's.

lichkeit, Wahrscheinlichkeit als Wahrscheinlichkeit, und lasse die Lücken offen, wo sie ohne Unwahrheit oder Erdichtung nicht ausgefüllt werden können."]

"Und endlich, ist denn Br. Fichte, wenn er bei einer Mysterienfeier eine seine Sätze Rede hält, exponirt und beweist, ein Professor weniger der Philosophie oder der Moral? - sind Die, welche ihm zuhören, weniger Studenten? und ist die Maurerei weniger ein Philosophie - oder Moral-Collegium? Kann sie Diels seyn?"

— "Kann nicht, indem wir noch darüber reden und schreiben, irgend ein Geschichtsforscher sich dieselbe Aufgabe geben, die Br. F."(Fessler)"sich gegeben hat?"

[,,Ich habe mir die Aufgabe nicht gegeben, sondern die Auflösung der Aufgabe, insoweit sich dieselbe auf den kleinern Theil der Gnosis erstreckt, empfangen.] Sie hat mir genügt, weil ich mit den Quellen, wovon die Auflösung Resultatist, vertraut war; um mein Genügen brüderlich mit den Auserwählten zu theilen, begründe ich die

Glaubwürdigkeit der Auflösung durch Anführung der Quellen."

, Kann er sie nicht ohngefähr auf dieselbe Weise lösen, und sein Werk drucken lassen? Wozu nun das Geheimhalten von Etwas, das morgen gedrukt seyn kann?"

"Eben Lazu, wozu die Große Landes - ihre Acten geheim hält, ungeachtet ihr die prager den Streich gespielt hat, dieselben drucken zu lassen. \*) Indessen bin ich meiner Sache zu gewiß, als daß meine geheimzuhaltende Gnosis morgen gedruckt werden könnte. "

### III.

"Br. F." (Fessler) "scheint, seinen mündlichen Aeusserungen zu Folge historische Wahrheiten nirgends anzu-

<sup>\*) [</sup>Das,, System der Freymaurer-Loge Wahrheit und Einigkeit zu drey gekrönten Säulen in P\*\*\*. Philadelphia 1594 (1794); in 8; enthält nicht nur das Gesetzbuch und die Annalen der Loge, sondern auch die ausführl. Rituale der 3 Johannisgrade. S. auch Prao!]

nehmen; und dieses kann aus dem subjektiven Grunde begreiflich seyn, dass er einen großen Theil seiner Forschungen auf ein Gebiet gewendet, in welchem allerdings äulserst wenig von dieser Wahrheit anzutreffen ist. Ich bin hierüber von der entgegengesezten und dieses ist Meinung; ein Punkt, über welchen durch Philosophiren und Disputiren sich etwas ausmachen lässt: und nach dessen vorläufiger Erörterung sich auch wohl ergeben dürfte, dass auch bei der Geschichte der Philosoph eine Stimme hat, und auch über Thatsachen mit sprechen darf. — ''

### "Zu III."

"Diese Stelle könnte nur dann für mich dastehen, wenn dem Br. Fichte der Gang meiner literarischen, historischen und philosophischen Bildung vollständig bekannt und der Maasstab meiner Geisteskräfte und meiner Application in die Hand gegeben wäre."

- ,,Davon jedoch abgesehen, möchte ich den Br. F."
(Fessler) ,,bitten, sich auf sein Gewissen zu fragen, ob es nicht andere Thatsachen giebt, an die er fester glaubt,

als an die in seiner Apolytrosis \*) vorgetragenen;"

[,,Ich glaube fester an Themistokles Schlacht bei Salamis, als an *Numa's* Gesetzgebung, und fester an Sokrates Rechtschaffenheit, als an Thes mistokles salamisische Schlacht, und fester an Jesu Reformation, an Sokrates Rechtschaffenheit, und fester an Husse'ns Verbrennung. als an Jesu Tod oder nicht Tod, und fester an Carl's Enthauptung, Verbrennung, Husse'ns und unerschütterlich fest an Friedrich Wilhelm's des Zweiten Tod, ohne delswegen meinen Glauben an Numa's Gesetzgebung, Themistokles Schlacht bei Salamis, Sokrates Rechtschaffenheit. Jesu Reformation, oder nicht Tod se'ns Verbrennung und Carl's Enthauptung wegzuwerfen. "1

15 \*

<sup>\*) ,,</sup> Apolytrosis heisst dasjeninige Buch, in welchem die
Geschichte aller geheimen
Gesellschaften, von den
Mysterien der Alten bis
auf den Freimaurerorden,
aufgestellt ist und die entferntere oder nähere Achnlichkeit der FMrei mit jenen gezeigt wird."
Anm. d. Brs. Fessler.

- ,,ob er wohl überhaupt selbst so recht daran glaubt; ob er, wenn sich über diese Gegenstände etwas zur Gewilsheit bringen ließe, wohl etwas anschnliches darauf verwetten wolle, daß es sich so verhalten habe, wie er angiebt; "

"Wenn ich an die Apolytrosis nicht so recht glaubte, so würde ich mich schämen, sie Andern vorzutragen."

— "ob er wohl, wenn die Sache es sonst zuliese, sich getrauen würde, seine historische Deduction der Welt in offenem Drucke vorzulegen, ohne etwas für seine Gelehrten-Reputation zu befürchten."

"Ja!"

- "Bei einer Behandlung der Geschichte, da man schon vor der Untersuchung worher im Auge hat, was man beweisen will, - alles aufnimmt, was für unsre Sache ist, und alles liegen lälst, was gegen sie ist, kann man schlechthin alles beweisen, was man will; und ich will jede Wette eingehen, dass auf diese Weise ich gerade so gründlich und bündig meine Abstammung von Alexander dem Grossen darthun könne. "

"Da hat Br. Fichte

Recht: aber woher weiß er. dass ich diesen Gang gehe? keinen andern gehen könne? nur diesen gehen müsse? — dals . ich während der 17 Jahre meiner Maurerschaft nicht untersucht, Was mir mitgetheilt worden, sondern angehört habe und mitgelaufen sey? --dass ich jetzt erst, mithin vor aller Untersuchung, mit mir einig geworden sey, Was ich beweisen wolle, mithin nur diess zu Beweisende vor Augen habe, und nun alle Bibliotheken stürme. um nur zu finden, Was · ich beweisen will?"

IV.

"Ich wünschte, dass Br. F."
(Fessler) "die Güte hätte,
neben diesen Bemerkungen
auch noch den Theil meiner lezten Vorlesung, wo
ich die geheime Geschichte
der öffentlichen entgegen
stelle, ernsthaft zu durchdenken, und zu untersuchen, ob man nicht auf
diese Weise der öffentlichen Geschichte durchaus
glüklich ausweiche."

"Zu IV."

"Br. Fichte sagt in der angeführten Vorlesung: ",, die geheime Lehre "sey ganz einfache Er-

"zählung: so ist's ein-"mat; wir wissen es; "und Jeder, der sich uns "gleichstellt, wird es "wissen. - Man muss "die gebeime Lehre nur "in einer noch fortdau-..ernden mündlicken Uber-"lieferung suchen. ""-Alles, was Br. Fichte dem Innersten Oriente mittheilen kann, muſs, seiner in die Augen springenden Gewissheit wegen, keines Beweises nöthig haben, oder er würde beweisen müssen; ihn die sonst werden Auserwählten anhören. schweigen, sich einander ansehen und lächeln. - Wie aber, wenn er beweist und nicht überseugt? Gut! er hat das Seinige gethan; er hat bewiesen. Uberzeugen noch kann weder er, irgend ein Mensch; überzeugen muß sich Jeder selbst. Er schweigt und überlässt es dem nicht Überzeugten, Überzeugunggründe zu suchen. Diels war von jeher und überall mein Gang; er wird es auch bei der Redaction und Mittheilung der Gnosis bleiben; er ist auf dem Terrain, auf dem ich zu gehen habe, der einzig sichere und den Gefährten, mit denen ich gehe, der angemessenste.

Ichkenne sie durch 4 Jahre; sie lassen sich kein: Er sagt es! aufdringen; aber sie achten den Mann, der ihnen für Das, was gesagt wird, Gründe giebt, selbst dann noch. wenn sie seine Wahrheit nicht zu der ihrigen machen und sich selbst nicht überzeugen können. Wo nur irgend die Beweise für eine Thatsache der Gnosis den Brüdern nicht genügen und sie noch mehrere fodern, [dort werde ich bekennen, dafs ich keine weitern weils, dass aber, wenn sie den ihnen in die Hand gegebenen Faden auffassen und ihm folgen wollen, sie aus dem Labyrinthe der Ungewissheit gewiss zur Überzeugung kommen werden.] Obsie, die Brüder, Diess thun wollen, thun können, oder nicht, geht mich Nichts mehr an. "

- "Fiction gegen Fiction würde ich immer für die durchaus consequente und auf dem Wege der Geschichte unwiderlegbare, entscheiden:"

"Widerlegbar ist Alles und Nichts. Einem Dialectiker, wie Br. Fichte, brauch' ich Nichts weiter zu sagen. Das übrigens eine Fiction aus der Geschichte nicht widerlegbar sey, gebe ich unbedingt zu: aber auf dem Terrain, auf dem wir Beide stehen, und für die Menschen, mit denen wir es im Innern Oriente zu thun haben, taugt Fiction durchaus Nichts. Das Terrain ist zu hell und die Menschen zu gesund, zu prosaisch, zu ernsthaft; es fehlt ihnen an aller Genialität und poetischen Empfänglichkeit."

-, diese so einrichten, dals sie für den klügern Kopf zugleich Allegorie wäre; und dem, der es erräth, freimuthig das wahre Geheimniss, und wie wir alle zu unsern Kenntnissen gekommen sind, gestehen. Ich finde, da nun einmal FreiMaurerei schlechthin nichts unerlaubtes, Jesuitisches, keine piam fraudem in einem solchen Verfahren; ich halte mich dabei durchaus für den geraden ehrlichen und offenen Mann, der ich Zeitlebens war, und seyn werde: dies aber nur deswegen, und so lange, weil und wie lange ich bereit seyn werde, jedem der fähig ist, es zu tragen, die wahre Bewandniss mitzutheilen."

> "Wie ich zu meinen bereits mitgetheilten und

noch durch die Gnosis mitzutheilenden Kenntnissen gekommen bin, braucht in keine allegorische Fiction eingehüllt zu werden. [Es ist vielen Brüdern bekannt; es könnte allen bekannt seyn; denn es steht in den "Jahrbüchern der Gr. Loge Roy. York," S. 23, \*) gedruckt."]

"Keine Fiction! keine Autorität! keinen blinden Glauben! Man kann den Willen der Menschen, ohne dass sie es bemerken, zu einem guten Zwecke leiten; Dies ist human: mit ihrem Verstande aber mag ich nicht spielen; denn, es ist ein ebenso gefährliches, als entwürdigendes, Spiel."

Anm. d. Herausg.

<sup>\*) [</sup>Dort heisst es nämlich: "Im J. 1783 liels sich Fels-ler in der Loge Phonix zu Lemberg, wienerischer Constitution, zum Freimaurer aufnehmen und ward bald zum Meistergrade befordert. Er kam dadurch'mit dem in der Maurerwelt berühmten Gubernialrathe von Kortum in genaue Verbindung, einem vortrefflichen Manne, dem er einen großen Theil seiner Kenntnisse des Ordens zu verdanken hat."]

Zweites Schreiben Fichte's an Fessler'n.

"V. H. d. 10. Jun. 1800."

..Geliebter Bruder."

"Ich will dem Verlangen Ihres leztern Schreiben gemäls für ein Jahr die ge-Voraussetzung wünschte von Ihnen machen, und sogar dieses Jahr von dem verwichenen Sonnabend an datiren. "

"Vor der Hand haben Sie in demselben Schreiben Ihren Charakter schon stark genug gezeichnet; das Verhältnis bestimmt, das ich gegen Sie einnehmen muss: und manches Misverständnils aufgehoben, wodurch ich Ihnen unrecht that. Sie erklären, das Senekaische ,,,incotruptus vir sit ---maneant illi semel placita,**ne**c ulla in decretis ejus litura sit etc."" - \*) sey stark in ihre Totalität übergegangen. In diesem Falle müste ich freilich an Ihnen für einen Theil Ihrer Selbstheit

Anm. Fessler's.

halten, den man Ihnen nicht nehmen dürfe, was ich an iedem andern für einen Fehler genommen hätte, von dem er sich bessern müsse. und was ich auch bisher an Ihnen dafür genommen habe. Durch dieselbe Erklärung wären auch alle Punkte desselben übrige Schreibens völlig erledigt. Mit Ihnen müste man sich nie in Polemik einlassen: es kann bei einem Manne von solchen Grundsätzen su nichts führen, als ihn zu ärgern; was ich gegen keinen Menschen, und am wenigsten gegen Sie thun möchte. " \*)

"Mein ganz entgegen gesezter Grundsatz, den Sie mir immer erlauben mögen in Versen auszudrüken, ist folgender:

Anm. Fessler's.

<sup>\*)</sup> ZuDeutsch: "Durch nichts Ausseres lasse sich der Mann bestechen! Standhaft in seinen Entschlüssen, mache er in seinen Willensbestimmungen keinen Durchstrich!"

<sup>\*) ..</sup> Entweder setzt Fichte voraus, dass ich die angeführte Stelle des Seneca gar nicht verstehe, oder er lässt mich in dieselbe hineintragen, Was er will und Was er braucht, um mich zu Dem zu machen, was ich nun zu seinem Gebrauche schlechthin seyn soll. Solche Manner, wie Fichte, müssen sich freilich mit mir nie in Polemiken einlassen; denn, ich lasse mich weder machen, noch vernichten.".

Nichts wähn er (der Mensch) sein: Besisthum ist ihm Schranke,

Ruh Tod; ein ewger Kampf der Freiheit Wesen. Es kümmr' ihn nie, was hinter ihm versunken. Vernichtend, schaffend, wechsle der Gedanke. Das reinste sey zum Flammengrab erlesen, Wo ihn, verjüngend, treffe Gottes Funken.

Und hierüber sage ich nicht: so bin ich Fichte, dies ist meine Individualität; welches überall nichts bedeutet; sondern so soll der Mensch schlechthin seyn, und wenn ich oder ein andrer nicht so ist; wenn er sich es zum Grundsatze macht, ut maneant illi semel placita, so ist er nicht, wie er seyn sollte. "\*\*)

"Sie sind so gütig, mir vielseitige und liberale Ansichten zuzuschreiben. Bei den Ansichten, welche die meinigen sind, kann ich sehr wohl begreifen, wie man seyn könne, wie Sie sich selbst schildern, und könnte mit einem solchen Manne in einer Menge von Verhältnissen sehr vergnügt leben; aber ich würde in die unangenehme Lage kommen, einen Theil der Hochachtung, den ich Ihnen zu zollen im Begriffe war, zurükhalten zu müssen, wenn Sie nicht gerade dadurch, dass Šie fähig sind, diese Seite an

> damit zu beöhrfeigen. Die ganze Stelle heisst:

"Durch nichts Ausseres" [u. s. w., wie oben S. 221 in der Note, bis:] "fest in ihren Überzeugungen steht."

Aber hatte Fichte die Stelle so im Zusammenhange genommen, so hatte er sie nicht brauchen können, um mir Unsinn anzudichten." Anm. Fessler's.

<sup>\*) ,,</sup>In der That ein erhabener Grundsatz, einem schönen Schaustücke gleich, welches nur zum Aufbewahren und Vorzeigen, in unserm Lande aber schlechterdings nicht zum Ausgeben, taugt. Soll dieser Grundsatz allgemein practisch werden, so dürsten Menschen vor die Menge der Weltstürmer schwerlich mehr ein Plätzchen zu einem Grabe auf Gottes Erde übrig behalten." Anm. Fe sler's.

<sup>\*\*),</sup> Es ist nicht redlich gehandelt, dass Fichte einen einzelnen Satz aus meiner Seneca'schen Stelle herausreisst, um mich nach Herzenslust rechts und links

sich su erkennen, und Sie, zufoige des Zusammenhanges in Ihrem Briefe, nicht als die empfehlendste aufmstellen, zeigten, dals Sie sich über dieselbe wohl erheben, Sie sonach auch ablegen können, und werden. Und diese Offenheit in der Beurtheilung Ihrer selbst sichert Ihnen wieder meine ganze Hochach-

tung zu. "

"Dals ich einen sowichtigen maurerischen Gegenstand, wie der zwischen uns zur Sprache gekommene, zuerst mit keinem Menschen, als Ihnen, debattire, sollte Ihnen gefallen. Was ich *thun* werde, und ob ich je etwas thun werde, wird sehr von den Umständen, den Foderungen, und der Empfänglichkeit der Brüder abhangen. Ich habe darüber noch nichts beschlossen: den Vorschlag einer durchgeführten Fiction that ich nie im Ernste, sondern um Ihnen zu zeigen, wohin man meines Erachtens gerathen müste, wenn man nicht mit der reinen Wahrheit durchaus herausgehen wolle. " \*)

"Ich rechne fest darauf. dass die Kunde von Differenzien zwischen uns. und von welcher Natur dieselben seyen, lediglich zwisohen uns beiden (Darbes und Fischer ausgenommen) Ich für meine Perbleibe. son werde keinen bei der Loge etwas ahnen lassen; würde mich aber freilich tapfer vertheidigen, wenn man von der andern Seite nicht dieselbe Discretion beobachtete. "

"Die Debatten über diesen Gegenstand bin ich erbötig fortzusetzen, so lange Sie wollen, oder abzubrechen, sobald Sie wollen; auch schriftlich, wenn es Ihnen gefälliger ist, ohnerachtet ich zur Zeit Ersparung mündliche Verhandlungen vorziehen wür-

"Da zu wünschen ist, dass die bisherigen schriftlichen Verhandlungen beisammen seyen, Sie anderweitige große Papiersammlungen, ich aber Raum genug habe, so wünschte ich, dass Sie mir das jezt beifolgende, so wie meine er-

Anm. Pessler's.

<sup>\*) &</sup>quot;Hier will Bruder Fichte einlenken. Seine Worte in seinen Bemerkungen" [s. oben S.221!] ,,sind nicht hypothetisch, sondern absolut und bestimmt.

stimmen mitDem vollkommen überein, was er ebenso absolut und bestimmt in seiner dritten Vorlesung tiber geheime und öffentliche Geschichte sagt."

sten Bemerkungen wieder zurüksendeten, und daß die Papiere bei mir, zur gemeinschaftlichen Einsicht, aufbewahrt würden."

"Mit vollkommenster Hochachtung, und brüderlicher Liebe

Ihr

ergebenster Fichte."

Weitere Bemerkungen Fichte's.

"Meine Gegensätze gegen des Br. Fessler System über die lezten Aufschlüsse reduciren sich auf folgende zwei Hauptpunkte."

> ,,1) Es kann auf diesem .Wege keine historische Wahrheit gefunden werden.

> Selbst wenn sie es könnte, so wäre das kein befriedigender Aufschluß für einen geheimen Orden."

"Ad 1. seigt der Br. Fessler, indem er seine mündlich gegen mich geschehne Aeusserung, dass nach ihm es überall keine historische Wahrheit gebe, schriftlich zurüknimmt, durch die That, dass es ihm, freilich ohne sein deutliches Bewuststeyn, an einem Begriffe von historischer

Wahrheit gänzlich fehle; dass es sonach für ihn allerdings keine gebe, in den Worten:,,,,Ich glaube fester an Themistocles Schlacht, Hussens Verbrennung, und Carls Enthauptung wegzuwerfen.""

"Spuken da nicht die leider nicht ungewöhnlichen Begriffe von Wahrscheinlichkeit, von höhern und niedern Graden der Wahrscheinlichkeit, von einem Glauben, der ein rechter ganzer Glaube ist, und von einem andern Glauben, der freilich kein ganzer ist, aber darum doch — ein stattlicher Glaube? - als ob irgendwo die Wahrheit aus Fliken von Gründen zusammengesezt, und nun mit der Elle gemessen würde. Meiner philosophisch erweisslichen Ueberzeugung nach kann man auch in der Geschichte nur entweder wissen, oder nicht wissen; und im ersten Fall wissen, entweder dass etwas war, oder dass es nicht war; und es giebt auch hier keinen Mittelzustand, und kein Schweben zwischen Seyn und Nichtseyn; und der ernsthaft denkende Mann resignirt sich kalt und fest, nichts zu wissen, noch wissen zu wollen über das, wovon er wohl weis, dass man nichts wissen kann."

"Factum ist nur das, was

in irgend einen menschlichen Sinn gefallen. schichte ist Üeberlieferung solcher Sinneneindrüke an andere, in deren Sinn dasselbe nicht fiel. Historisch erwiesen ist mir dasjenige Factum, ohne welches ein anderes, das in meine Sinne fällt, so gar nicht seynkonnse, wie es ist. Jedes Factum, von welchem die leztere Bedingung nicht gilt, ist mir unerwe selich, und ich werde darüber nie, weder für noch wider, etwas behaupten. Jedes Factum, nach dessen Voraussetzung etwas, das in meine Sinne fällt nicht so seyn könnte, wie es wirklich ist, ist mir erwiesen falsch."

"Auf den SinnenEindruk reducirt sich sonach zulezt alle historische Wahrheit: und dieser ist kein aus Theilen zusammengeseztes, sondern ein positives, untheilbares, das da ist oder nicht ist."

"So ist mir z. B. Bruder Felslers GrosMeisterthum um kein Haar wahrer und gewisser, als Cicero's Consulat, die Catilinarische Verschwörung, u. dergl.—denn die in diesem Consulate gehaltenen Reden des Lezteren, die nur ein solcher Mann zu einer solchen Zeit verfalst haben kann, liegen vor meinen Augen. Ueber Numa's Gesezgebung

aber - habe ich keinen Glauben wegzuwerfen, in. dem ich, seitdem ich Begriffe von historischer Wahrheit habe, nie einen solchen Glauben gehabt. Ich weiss gewiss, dals man darüber nicht wissen kann. weder dass es sey, noch dass es nicht sey; und dass man, falls nicht etwa neue Documente entdekt werden: darüber nie etwas wissen wird. "

"Die Thatsache, die in unser aller Sinne fällt, sind die Maurerischen Gebränche, Formeln, Rituale. Die Geschichte der Maurerei. wenn sie wahre Geschichte. und nicht ein Meinen und Wähnen, also kurz - eine Fiction ist, nur dass der Urheber derselben zuerst sich selbst täuschte, ehe er andere zu täuschen versucht. - diese Geschichte muss die gleichfalls in wirklich lebender Menschen Sinne gefallenen Thatsachen aufstellen, durch welche allein die erstern so werden konnten. Es muss — ich glaube nicht, dass dies eine für den Br. F. überflüssige Exposition der Aufgabe sey beides der gegenwärtige Zustand - und der historisch verfolgte Ursprung dieses Zustandes so genau zusammenpassen, dals jeder Mensch von gesundem Menchenverstande diesen Zustand nur aus einem solchen Ursprunge begreift, und umgekehrt, aus einem solchen Ursprunge diesen Zustand ableiten und folgern könnte, sogar ohne unmittelbare Wahrnehmung."

"Dass Sie dies sich nicht einmal vorgenommen haben, dass Sie es nicht leisten können, noch werden, gestehen Sie selbst in den mit [] bezeichneten Stellen Ihrer Beantwortung so unverholen, dass es hierüber keines Dispüts mehr unter uns bedarf."

"Wir sind nicht über die Anwendung der Principien; wir sind über die Principien selbst uneins. — Der gesunde Menschenverstand, mit welchem Sie es in der Maurerei zu thun haben werden, ist hierin auf der Seite des Philosophen, ohne seine Sache gerade so auseinauderzusetzen; er will Gewifsheit, keine blosse Muthmaassung. Sie werden es erleben, das Sie nicht befriedigen."

## Fessler's Gegenbemerkungen.

"Ob ich befriedigen oder nicht befriedigen werde, gehet mich Nichts an. Ich habe nie versprochen, zu befriedigen, sondern mitzutheilen, Was und soviel ich weiß. Ich habe den Brüdern immer nur vorgelegt, nie Etwas aufgedrungen; ich habe sie in allen Ritualen modificiren und streichen lassen, wie sie wollten, ohne Etwas hartnäckig zu vertheidigen; und ebenso werde ich es auch mit der Gnosis machen."

— "An die Versicherung des Br. F. dass er selbst an seine Deduction der Maurerischen Mysterien glaube, und dass er sie, ohne für seine Gelehrten Reputation zu fürchten, druken lassen wolle — muss ich selbst glauben. Dies beweist nur für seine Treue, keineswegs aber für seine Gründlichkeit, und seine Urtheilskraft."

"Menschen und ihre Kräfte sind nicht Das, wozu sie Fichte macht, oder wofür er sie erklärt, sondern was sie sind."

-- ,,Dass Br. F. bei Bearbeitung seiner Deduction ,,keinen andern Gang gehen könne, als den von mir angegebnen, " weils ich aus der Natur der Sache, Auch wünschte ich, dass Br. F. nicht so häufig wieder vergässe, und mir unter die Augen abläugnete, was er mir erst gestanden hat. So er in seiner lesten mündlichen Unterredung über diesen Gegenstand in Gegenwart der Br. Br. Fischer, und Darbes mit gestanden, dass er noch keinen Uebergang von den Templariern zu der heutigen Frei Maurerei gefunden habe, dass es sich aber schon werde machen lassen."

"Ich wünschte, dals Br. Fichte meine Worte. die ich seit einer Zeit nicht ohne sorgfältige Abwägung zu ihm sprechen konnte, nicht verdrehen möchte. Es ist unwahr, dass ich gesagt habe: ",,ich hätte noch keinen Ubergang von den Templariern zu den heutigen Freimaurern gefunden: Das würde sich aber schon machen lassen; "" sondern ich sagte, Was ich schon öfters zu mehrern Brüdern gesagt habe: ,,,,der schwerste Punct in der Gnosis ist, den Ubergang zu finden. Es giebt der Hypothesen mehrere: aber keine befriediget vor Hand meine Foderung der Wahrscheinlichkeit ganz: indessen hoffe ich wenigstens für *eine* bei nochmaliger Revision der Quellen befriedigende Gründe zu finden. ""

-, Hat er nicht wenigstens bei diesem Gliede der Kette schon voraus im Auge, was er beweisen will; und muß er es nicht haben, wenn ibm nicht seine ganze Verkettung der Essäer, Gnostiker, Manichäer, Templarier für die Geschichte unsrer Maurerei verlohren gehen soll? Oh es bei der schon geschehnen Verkettung der so eben genannten Glieder anders hergegangen sey, wird sich am besten ersehen lassen, wenn das Ganze da ist."

"Dieses Ganze hätte eigentlich Bruder Fichte, als unbefangener, gesetzter, wahrheitliebender Mann, abwarten sollen. Es gehört eine ungeheure Portion von Anmafsung dazu, einem Menschen a priori die Fähigkeit, Etwas zu entdecken, abzusprechen, was doch in dem Kreise möglicher Entdeckungen, sowie in dem Kreise menschlicher Kräfte, liegt."

"Ad II. giebt Br. F. in den mit [] bezeichneten Stellen unvermerkt zu, was ich behauptete. Er habe empfangen, erhalten, was er gebe. Er suche nur die Beweise dafür in vorhandenen historischen Quellen. Er gebe sonach allerdings etwas, das nur im Orden zu finden sey; und das einzige, was dieses nur da zu findende zu seyn vermag, Tradition."

👞 "Es ist hierbei die Frage:

woher und auf welchem Wege haben es diejenigen erhalten, die es dem Br. Flr. gaben. Durch Studium öffentlich historischer Denkmäler; oder auch durch eine Tradition, die bis zu ihrem Ursprunge hinauf nirgends aus öffentlich historischen Denkmälern geflossen sey. Ist das letztere der Fall, so leisten Sie ja allerdings, was ich fodere, was, meines Erachtens der Geweihte eines geheimen Ordens fodern muls; und Sie haben dann nur bei Zeiten darüber ernstlich nachzudenken, wie Sie die ununterbrochne Kette, sowie die Treue und Reinheit der Ueberlieferung zu beweisen gedenken, "

"Ist das erstere der Fall, so befriedigen Sie nicht: denn es ist ganz einerlei, ob Sie, oder ob Ihr Vorderglied, oder dessen Vorderglied, u. s. f. aus öffentlich historischen Denkmälern geschöpft, und nun ein Resultat, das jeder Ungeweihte auch hätte ziehen können, verborgen und zum Geheimnis gemacht hat. — Sie befriedigen nicht: und Da Sie dies doch noch nichtlaut gestehen wollen, "

"Ich habe laut gestanden, gestehe es, und werde es gestehen, daß

ich mich um das Befriedigen nicht bekümmern kann, sondern Diels der Urtheilskraft eines jeden Bruders überlassen muß. Ich kann Nichts sagen. als: "Brüder, Das weils ich, Das glaube ich, Das ist mir wahrscheinlich: euerm Verstande muß es überlassen bleiben, ob ihr es auch glauben, ob ihr es auch als wahrannehmen scheinlich könnt und wollt. kann euch Nichts weiter geben. "

"so führe ich hier den Beweiss noch ein wenig deutlicher:"

"a) Wir haben ja wirklich ein wesentliches und ausschliessend eigenes Besizthum, das nur durch mündliche Tradition fortgepflanzt wird; unsre Gebräuche und Rituale."

"Nur durch mündliche Tradition, sage ich. Wir verbieten Mittheilung durch Druk, und Schrift. Wir desavouiren die gemachten Abdrüke, und erkennen keinen für einen Maurer, der nur auf diesem Wege jene Kenntnisse sich verschaft hätte."

"b) Wir wollen uns theils von der Aechtheit dieser mündlich überlieferten G. u. R." [Gebräuche und Rituale] "überzeugen; theils über ihren Ursprung und ihre wahre Bedeutung unterrichten."

"c) Dieses kann nur geschehen durch eine Geschichte der Tradition, durch welche sie uns überliefert sind."

"d) Diese Geschichte einer blossen Tradition kann offenbar auch nur bloss tra-

dirt seyn."

",Ich weis nicht, ob die Auserwählten unsers I. O. klar eben so schliessen: das aber ihren Erwartungen dunkel dieser Schluss zu Grunde liegt, glaube ich an ihnen bemerkt zu haben."

"Sind wir nun nicht in Besiz einer solchen Tradition, so bleibt, meines Erachtens, nichts übrig, als ihnen unverholen die reine Wahrheit zu sagen, daß wir überall nichts wissen, nichts haben, und erst durch unsre eigne Arbeit in das uns seinem Ursprunge nach unbekannte, etwas hineinlegen wollen."

"Das ist es eben, was ich bis jetzt allen Brüdern, die mich über die Einrichtung und den Inhalt meiner letzten Aufschlüsse fragten, frei und unverholen gesagt habe."

"Nur doch dieses Eine. Sie berufen sich über die Art. wie Sie zu Ihren Kenntnissen gekommen, auf das Jahrbuch der 🗀 R. Y. p. 23. dessen Nachrichten durch Rhode nach Ihrem eignen Berichte niedergeschrieben worden. haben dasselbe mündlich gegen mich gethan, und mir die Namen Born und M.\*) genannt. Ich wünschte sehr, dass Sie wenigstens gegen mich, und noch einige andere, offener zu Werke gingen: und glaubten, dass ich noch nicht vergessen habe, was Ihnen am 19ten May während unsers Spaziergangs an der Spree über den wahren Ursprung Ihrer maurerischen Kenntnisse gesagt worden, dem Sie nicht widersprochen, "

"Das habe ich nicht vergessen. Bruder Fichte wollte die Art, wie ich zu meinen maurerischen Kenntnissen gelangt bin, a priori annihiliren; und ich widersprach nicht, sondern schwieg mit Verachtung."

"was Sie selbst, in Absicht Borns und Bode's als Todter, die nicht widersprechen könnten, gesagt,"

<sup>\*) [</sup>Mattolay, k. k. Hofrath in Wien.]

Anm. d. Herausg.

"Nichts habe ich gesagt; sondern Br. Fichte machte selbst die Bemer-"Nun freilich! kung: Born und Bode sind todt: und die Todten widersprechen nicht." - Auf Bode habe ich mich nie berufen; denn, ich habe ihn nie gesehen. Was ich von Bode habe, hat mir Böttiger mitgetheilt. Diels wulsten mehrere Mitglieder des Innern Orients, z. B. Basset, Darbes, Natorp, Röver, ehe noch Fichte von uns wulste."

FICHTÉ.

"das Sie ferner voraussetzten, das ich durch Böttiger ") sehr wohl wissen dürfte, woher das Beste, das Sie den Auserwählten geben können, komme."

"Dass Böttiger mir Einiges aus Bodes Nachlalse mitgetheilt, ist, wie ich ehen bemerkte. Mehrern bekannt, mithin gar nicht, wie Fichte glaubt, mein Geheimniss. Wenn Fichte aber sagt, dals Diels das Beste ist, was ich den Auserwählten geben kann, so ist seine Vernichtungsucht wieder seinem Verstande um einige tausend Schritte vorausgelaufen; denn. um zu urtheilen, ob die Böttiger'schen und Bode'schen Beiträge Beste sind, mülste ich ihm Alles, was ich habe, vorgelegt haben; Diess aber ist nicht und wird

FIDELITÉ (ORDRE DE LA), der Orden der Treue; Einer der vielen in Frankreich entstandenen geheimen Weiberorden, welcher unter Formen, die den maurerischen ähnlich waren, im J. 1740 zu Paris gestiftet wurde, nach zwei Jahren aber schon wieder

nie geschehen."]

erlosch.

FINKENSTEIN (CARL
FRIEDRICH GRAF FINK
von), k. preus. Staatsminister, war Mitglied der
höhern Grade der stricten
Observanz unter dem Ordensnamen: Eques a Luna,
und Obermeister der altschott. Loge Friedrich zum
goldnen Leuchter in Königsberg. Er blieb ein eifriger
Maurer bis an seinen Tod,
den 3ten Januar 1800.

<sup>\*) [</sup>Hofrath B. in Dresden, der von dem verewigten Br. Bode schätzbare Handschriften erhalten hatte. Er war im Sommer 1797 von Weimar, wo er damals als Oberconsistorialrath und Director des Gymnasiums angestellt war, zum Besuch nach Berlin gekommen und ward als ein vollendeter Maurer, auf Fessler's Veranstaltung, am 19ten August in die Versammlung der Auserwählten des neuen Jerusalems feierlich eingeführet.] Anm. d. Herausgy

241

Finsterniss ist derienige Zustand, in welchem sich der Candidat bis zu seiner Aufnahme befindet. ["Hiermit," sagt Br. Krause, (s. "Kunsturk., " B. 4 der ersten Aufl., S. 300, Anm.a, oder in der 2ten B. 1, Abth. 1, S, 307, Anm. \*)!) -"beginnt zweckmälsig die Aufnahmehandlung. Diese Finsterniss bereitet den Aufzunehmenden auf das zu ertheilende Licht sinnlich und lehrzeichenlich (symbolisch) vor. Am meisten im Geiste der alten Bundinnigung (Liturgie) sind die einfachen Worte, welche der Logenmeister an den wirklichen jüngern Auf-,, ,, Führet scher richtet: den Candidaten in die Finsterniss!"" das ist, in ein ganz gewöhnliches Zimmer ohne allen Zugang des Lichtes, - nicht schwarz ausgeschlagen; kein schwach erhellendes Licht; kein Memento mori; — (er soll ia in der Maurerei ein neues Leben gewinnen!) -Handschrift keine zum Durchlesen. Das natürliche Dunkel spricht am vernehmlichsten zum Gemüthe. lälst den Gedanken und Gefühlen freien Lauf und öffnet den Menschen allen guten und schönenEinflüssen. Den Aufzunehmenden in einem finstern Zimmer zu lassen, hält eher die Prü-

fung der Liebinnigkeit (Humanität) und des zarten Rechtgefühls aus, als ihm die Augen zu verbinden."

FIRRAQ (JOSEPH), Cardinalpriester und Staatssecretair in Rom. Er machte die Bulle des Papstes Clemens XII. vom 27sten April 1738 in den päpstlichen Staaten durch ein Edict vom 14ten Jan. 1739 \*) bekannt, wodurch einem Jeden, unter Androhung der Strafen der Excommunication, der Confiscation der Güter, und selbst des Todes, verboten ward, sich zu einer freimaurerischen Versammlung zu vereinigen oder ihr beizutreten. Die Häuser, in welchen diese maurerischen Versammlungen geduldet würden, sollten demolirt werden; und diejenigen Personen, denen der Antrag, sich aufnehmen zu lassen, macht worden, sollten die Anwerber und den Versammlungort der Mitglieder angeben, bei einer Stra. fe von 1000 Goldthalern, oder sogar bei Galeeren-S. auch Bulle!

FITZ-ALLEN (THOMAS); siehe Surrey!

16

<sup>\*) [</sup>Dieses Edict ist italienisch und französisch abgedruckt in der "Hist, de la fond, du Gr. Or. de France," p. 289 bis 295.]

FITZ-PETER (GOTTFRIED), Großmeister der Bauleute in England von 1234 bis 1272.

Flud (Robert), auch de Fluctibus, Esquire und Doctor der Arzneikunde in London, geb. im J. 1574, gest. 1637. Er war ein eifriger Forscher in der Mystik, Theosophie, Alchemie u. s. w., worüber er mehrere, jetzt sehr rar gewordene, Werke schrieb. \*) Die alten Rosenkreuzer besalsen in ihm Eins ihrer thätigsten Mitglieder; und die neueren Goldmacher fanden in seinen Schriften reichen Stoff zu Grübeleien. [Nicolai urtheilte in dem Anhangedes ersten Bs. seines "Versuchs über die Beschuldigungen, welche dem Temgemacht pelherrenorden worden, " (Berlin, 1782,) 8. 175, von Flud's Philosos phie: ,,sie ist ganz und gar gnostisch und, noch genauer zu reden, manichäisch, so sehr, dass ich mich getraue, jeden philosophischen Satz, der in seinen Schriften vorkommt, auch bei den Gnostikern, die in der Kirchengeschichte erwähnt werden, zu zeigen, nur dass
Flud Verschiedenes nach
seiner Art weiter ausgeführt
und selbst einigermalsen auf
die Physik angewendet hat.
Er erklärt Rosenkreus, fein
schematisch, durch das mit
dem rosinfarbenen Blute
Christi besprengte Kreuz,
dem die Christen folgen sollen; an welche Spielerei
die "Fama fraternitatis"
nicht gedacht hatte."

Uber die *Hosenkreuzer* sind von ihm im Druck erschie-

nen:

"Rob. de Fluctibus, alias Flud, Apologia compendiaria, Fraternitatem de rosea Cruce suspicionis et infamiae maculis aspersam abluens;" Lugd. Batav. 1616; 8. und

"Ejusd. tract. apologet. integritatem Societatis de rosea Cruce defendens contra Libauium et alios."

Ibid. 1717; 8.

Die erstere kurze Schrift dient der letztern zur Einleitung. Von dieser gab D. Adam Michael Birkholz, in Leipzig, unter dem angenommenen Namen: Ada-Mah Booz, eine deutsche Übers. mit einigen Anmm. heraus, welche den Titel führt:

"Schutzschrift für die Aechtheit der Rosenkreutzergesellschaft, von dem Engländer, Robert de Fluctibus," u. s. w., Leipzig.

<sup>\*) [</sup>Der Abbé Lenglet de Fresnoy hat dieselben in seiner , hist. de la philos. hermet." (à la Haye, 1742, 8.) T. III, p. 164—166 et 281, verzeichnet.]

4782; 8. Hiermit müssen verglichen werden:

"D. Johann Salomo Semlers Zusätze zu der teutschen Uebersetzung von Flud's Schutzschrift für die Rosenkreuzer," Halle, 1785; 8; ingl. Ebendess. Samlungen zur Historie der Rosenkreuzer, "St.3, (Leipzig, 1788, ) S. 78 - 86. - Inder Vorrede zu jeneu "Zusätzen" fällt der Verf. über die Übers. dieser Schutzschrift das Urtheil:,,dassie für unsre Zeit gar Nichts, geradehin gar Nichts, nutzen könne, wegen ihres ganz armen, dürftigen Inhalts. "]

Flux (DIE MUSIVISCHE);

siehe Pflaster.

Folkes (MARTIN), Esquire, Präsident der kön. Gesellschaft der Wissenschaften in London, war von 1724 - 1725 deput. Großmeister der Großen Loge von England (von den modern Masons) unter dem Herzoge Carl von Richmond. Die Freimaurer in Rom liessen im J. 1742 ihm zu Ehren eine Mcdaille mit seinem Bildnisse prägen, [welche hinter der "Hist. de la fond. du Gr. Or. de France," auf Pl. 4, Fig. 14, abgebildet ist. 1

Fonctionnaine; siehe BEAMTE.

"Forbes (Jakob), Grossmeister der Großen Loge von Schottland (von den ancient Masons) im Jahre

FORBES (WILHELM), BAvon Pitsligo. RONET Großmeister der Großen Loge von Schottland (von den ancient Masons) in den J. 1777 und 1778.

FORSCHER NACH WAHR-HEIT; S. PHILALETHEN.

FORSTER (JOHANN REIN-HOLD), geb. in Dirschau, bei Danzig, am 22. Oct. 1729, gest. am 9. Dec. 1798 in Halle, kön. preuss. Geh. Rath und Professor der Naturgesch. auf der hallischen Universität, begleitete, als Naturforscher, im J. 1772 den Capitaine Cook auf seiner zweiten Entdeckungsreise. Er war ein thätiger Maurer bis an seinen Tod.

FRAGEN. Ausser den gewöhnlichen Catechismen der verschiedenen Systeme und Grade, giebt es noch einige vorgeschriebene Fragen, die man an die Candidaten bei ihrer Aufnahme. oder an die besuchenden Brüder vor ihrer Zulassung, richtet, auf welche die Antworten ebenfalls nach vorgeschriebener Weise gegeben werden müssen.

"Fragmente. Für und wider die Freimäure-REI;" Berlin, 1782; 125 SS.; in kl. 8. [Der ungenannte Verf. dieser Bruchstücke versichert in der Vorrede, dass sie ,, unmittelbar

aus der Überzeugung eines ehrlichen, wahrheitliebenden, freimüthigen Mannes" kämen. Wenn auch diese Eigenschaften ihm nicht abzusprechen seyn dürften. so wäre doch zu wünschen. dass seine Überzeugungen mehr geläutert und tiefer eindringend, sowie manche Darstellungen weniger irreführend, seyn möchten. In dem einen Abschnitte dieses Büchleins, welcher sich (S. 79-95) über die "maurerische Theorie," -(eine schwer zu lösende Aufgabe!) - verbreitet. gieht er (S. 82 f.) zu vernehmen, "dass die ersten Grade der FMrei sich mit Bildern beschäftigen, dass man die Jünger dieses Instituts mit Allegorieen unterhält, an denen sie ihren Witz üben und die Kräfte ihres Geistes bis zu ihrer Reife entwickeln sollen. nach welcher man mehr von ihnen fodern und, von der gemeinschaftlich zu tragenden Last mehr zu übernehmen, ihnen anmuthen kann;" dann (S. 84), ,,dafs unter der Hülle dieser Allegorieen die ersten allgemeinen Grundsätze der Maurerei versteckt liegen; wenn man ihnen gleich eine doppelte Erklärung beifügt, eine moralische, die das Herz reinigen, und eine scientifische, die ihre große

Relation" (Besiehung) ,, auf den Gesichtspunct der Maurerei haben soll." - (Kurz vorher (S. 82) hatte der Verf. gesagt: ", Vielleichs bestehen diese so gepriesenen und doch von \*) der untersuchenden Vernunft so geheim gehaltenen Grundsätze aus allgemeinen Re- . geln, bestimmt, die Handlungen des Maurers zu leiten, und ihnen im vorkommenden Fall, in völliger Gleichförmigkeit mit den Absichten des Instituts, solch' eine Richtung zu geben, dass durch einseitige oder gemeinsame Mitwirkung die Arbeit geendigt und das große Ziel des maurerischen Strebens von dem Wandrer auf den mühsamen Pfaden erreicht werde. ") - Und nun redet er die Jünger des Instituts, oder auch Die, die noch draufsen stehen, in den äulserenVorhöfen des Tempels, folgendermalsen an.-"Kommt denn, Ihr, de-

nen die Binde noch nicht

Anm. d. Herausg.

<sup>\*) [</sup>Von ist vermuthlich ein Druckfehler, statt vor. Welche Grundsätze in der üchten Masonei mag aber wol der Verf. meinen, die die Prüfung der Vernunft scheuen? In den Systemlogen hingegen giebt es deren nur allzu Viele; z. B. der Grundsatz des Geheimhaltens.]

fiel, - die ihr mit verschlossenen Augen unterden hellleuchtenden Stralen der Schöpfung umhergeht, - die ihr durchaus nicht die Materialien erkennen wollt, noch erkennen könnt, aus denen das herrliche Gebäude aufgeführt werden soll, — die ihr die geheimnisvollen Schätze der Natur in Händen haltet . und doch nicht achtet. (weil euch ihr Werth und die Art, sie zu gebrauchen, unbekannt bleibt, so lange ihr unerleuchtet am Verstande und unrein an Begierden seyd,) — kommet und höret die erhabenen Lehren der Maurerei! Vernehmt, Was ihre Meister durch den Mund ihrer Gehülfen euch kund thun! "

"Der flammende Stern leuchte euch auf dem Pfade. den sie euch führen wird! Der Zirkel bestimme die Richtigkeit eurer Handlungen! Das Winkelmaass bringe euer Herz mit seinen Begierden auf dem Reisbrete eures Lebens unter den rechten Winkel, damit ihr dort auf dem unbearbeiteten oder auf dem cubischen Stein euere Werkseuge schärft, um die Schleenzweige" (Acacienzweige) "abzuschneiden, unter welchen der Meister der Maurerei verscharrt liegt, um den die Söhne seiner Wittwe Leid tragen und seit vielen Zeitaltern jammern; weil das Wort der Meister mie ihm verloren gieng, mit ihm erstarb."

"Und diess verlorne Meisterwort zu suchen, ist das Streben der Maurer. - Ich will nicht in Zweifel ziehen, dass es menschlichen Kräften möglich sey, es zu finden; sowie es möglich durch die nöthige Menge von Beobachtungen ein richtiges Witterungs-System zu erhalten: allein, hier entsteht nun die so wichtige Frage: ob die Meister der Maurerei, die sich doch für weiter Nichts bekennen, als für gemeinschaftliche 'Mitsuchende, versichert sind, den rechten Weg ergriffen zu haben? ob es hier auf die Menge der Suchenden ankommen könne, oder auf den innern Ruf manches einzelnen — für die Weisheit gleichsam angelegten \*) Mannes?" u. s. W.

Und nun entwickelt der Verf. seine Theorie, wel-

Anm. d. Herausg.

<sup>\*) [</sup>Durch dieses sonderbare Beiwort, welches wiederholt im Buche vorkommt, will der Verf. ohne Zweifel einen der Weisheit empfänglichen, mit Anlagen sur Weisheit begabten, Mann bezeichnen.]

che er für die maurerische ausgiebt. Einige Stellen aur Probe, die über das Ganze urtheilen lassen! (S. 86—89.)—

"Alle Adepten und Anhänger derselben stimmen darin überein, dass Salomon's Tempel die Werkstatt der Kunst, den Sitz der Weisenmeister, vollendete Arbeit eingechlossen habe. Die Geschichte lehrt uns, dieser Sitz der Kunst zerstört und die Meister zerstreut worden. Die wahre Methode verlor sich mit ihnen; und ein Theil der Grundsätze blieb in den Händen der jüngern Brüder, die ohne die Mitwirkung ihrer ältern Meister Nichts und doch auf den geringen Schatz, den sie besafsen, so eifersüchtig waren, dass sie, ihrer Armuth unerachtet, eine Erziehungs · Methode für die Zöglinge der Kunst einführten."

"Ich will einen Theil dieser Methode mustern.—
Der Mensch, der aus den Händen des Herrn der Natur hervorgeht, hat alle Talente, dem Ebenbilde, nach welchem er ursprünglich geformt worden, ähnlich zu werden: allein, selbst sein natürlicher Bau, und dann Erziehung, Beispiel, Nachahmung, ver-

bunden mit der, keiner Berechnung fähigen, Vereinigungsweise der erhaltenen Vorstellungen, ken auf diese Anlage ungemein. Der Mensch ist ein Stoff, aus welchem die eines geschickten Künstlers Vieles machen könnte, (wenn gleich dieser Stoff selbst nicht überall derselbe ist,) voraus. gesetzt, dass er nicht zu spät unter seinen Meissel kommt. Die Revolutionen, welche das menschlierfahren che Geschlecht und die ihm die jetzige gesellschaftliche Verfassung gegeben haben, lassen nicht zu, selbst nur einen Theil der Menschen für die Maurerei zu erziehen, in jenem ersten Alter nämlich, wo das weiche, empfängliche Gehirnmark noch Alles aufnimmt, Alles zulässt und, seiner Undurchdringlichkeit unerachtet, nicht einmal Widerstand zu leisten, nicht einmal zurückzuwirken, scheint. Die Maurerei musste sich also aus bereits erzogenen Menschen eine Pflanzschule anlegen: allein, wie sind die Zöglinge, die sie daraus erhält, beschaffen? Sie sind mit allen Vorurtheilen gemeiner Menschen aufgewachsen; sie kennen keinen andern Zweck, als sich zu leben: die höhere Bestim-

mung ihrer Kräfte, das ihnen mögliche Vermögen, wieder die Herren der Natur zu werden, wie es ihr Stammvater war, ist ihnen unbekannt. So wenig nun das Kind mit den Speisen des männlichen Alters ernährt werden darf, ebenso darf der noch ungeborne Maurer noch nicht einmal als Mensch im maurerischen Verstande angesehen werdie Maurerei muss ihn gleichsam für sich erst ganz neu zeugen und gebähren, und dann erst mit ihrer Muttermilch groß füttern, ehe sie ihm ihre festere Nahrung reichen kann. "

"Der junge Maurer lebt; aber, er ist noch im Schoose seiner Mutter; er hat noch nicht die Kraft der athmosphärischen Luft empfunden; seine verhüllten Augen haben noch nicht das Licht der Sonne gesehn."

"Jetzt entfällt die Binde seinem verhüllten Gesicht; ersicht — er sieht den ganzen hellen Mittagsglanz; seine Augen werden verblendet; alle seine Sinne sind in Wirksamkeit; und doch empfindet er Nichts."

Nun deutet der Verf. an, dass der neugeborne Mauter brüderlichen Unterricht empfängt von dem Werthe und der Art der Arbeiten und setzt (S. 91 f.) hinzu:

"Und von welcher Art sind diese Arbeiten? — Sie sind Vorbereitungen zu den höhern Kenntnissen einer Kunst, die man zu erreichen für möglich hält, und deren höchsten Grad man zu ersteigen brennet."

"Salomon's Tempel und der Tempel der Natur sind dieses Ziel. ,,,, Welch ein Ziel!"" sagt der profane Philosoph.,,,,Wozu dient es in aller Welt, eine Kapelle wieder aufzubauen. die so lange schon zerstört ist? Was den Tempel der Natur anbetrift, so versteh ich ihn nicht. Ich wülste nicht, dass der Tempel, den der angeblich weiseste König auferbauet haben soll, dem reinen natürlichen Gottesdienste gewidmet gewesen. "" -

.. Was ich darauf sagen werde, ist meinem Gewisnicht zuwider. FMrei ist für die Liebhabe**r** der verborgenen Wissenschaften angelegt; Magie, Alchemie und hermetische Arzneikunst sind ihr Ziel; ihre Allegorieen enthalten die Grundsätze, nach denen man handeln soll, um jeno Wissenschaften in seine Gewalt zu bringen. Diels ist der Tempel der Natur, in welcher der Staff liegt; Salomon's Tempel war eine Werkstatt der Weisen dieses Systems."

"Und nun sieht man leicht ein, dass ich diese Grundsätze, diese Theorie der Arbeiten, nicht mittheilen könne. Solange es Menschen gegeben hat, die sich mit diesen Kenntnissen beschäftigten, solange sind die Grundsätze in Bildern vorgetragen worden, wozu man den Schlüssel nicht mittheilte. Selbst da, wo in der FMrei der bildliche Unterricht aufhört, muss, nach dem Geständnisse der Meister, fast kein Wort huchstäblichen Sinne genommen werden. Der Schlüsselliegt in uns, liegt in dir, Liebhaber der Philosophie; er läst sich nicht mit Worten ausdrücken." u. s. w.

Der Verf. gehörte, wie aus dem Vorigen erhellte, zu der Schule jener alchemischen Philosophen, die in der Zeitperiode, wo seine, "Fragmente" erschienen, die Köpfe vieler deutscher Masonen verrückten. Aus den obigen Stellen kann der Leser, der nicht Lust hat, ihre Werke zu studiren, die ihnen eigenthümliche Sprache kennen lernen.

Nach den vorstehenden pralenden Außerungen des Verf. ist es sehr unerwartet, in dem vorletzten Ab-

schnitte: "Freimäurerstolz,"
(S. 95—109) folgende demüthige und dabei so treffende Mahnung (S. 99 f.) zu finden. —

.. Aber der Stolz des Maurers, der sich " (wie zuvor gesagt wird,) ,,von so vielen Gliedern aus der Kette der Menschheit absondert, um gewisser Vorzüge würdig zu werden, falle von seiner Höhe hernieder, und sein hoher Ton stimme sich tief - tief herab, wenn er nur blos Maurer heist und es nicht ist, wenn er nur das Theatergewand der Maurerei trägt und nicht ein Herz in ihre geweihten Mauern brachte, das ihn gleich fähig und würdig machte, mit ganzer Bruderliebe umfasst zu werden. und mit eben der Liebe alle Brüder, und nicht nur diese, sondern alle Menschen. zu umfassen! "

"Hatte er diess Herz vorher, — (ach! und kein heiliger Gebrauch wird ein
Herz in Wachs wandeln,
das von Natur und Sitten,
Erz zu seyn, bestimmt
war;) — hatte er also diess
Herz vorher, ehe man ihm
den Degen umgürtete und
die Schürze der Arbeit umband, so war er schon vorher ein bestimmter Maurer;
hatte er's nicht, wahrlich!
so ist er kein Maurer geworden; und hätte er so

nackt werden können, als er seyn sollte, da er sein Metall ablegte, und zehnmal soviele Wallfahrten angestellet; und wär' er noch so oft an die Pforten des Tempels geworfen worden. bis endlich die weihenden Schläge des Hammers und Zirkels in seine Brust dröhnten. - Diess Herz blieb unerschüttert, das in der Brust schlug; und darum ward er im heiligen der Weihung Momente dennoch kein Maurer."

"Worauf will er also stolz seyn? Er ist ja kein Maurer; weil er nicht verdient, es zu seyn. Er hat keine Vorzüge gehabt; nur einige hat er unwürdig erhalten: aber, der Grund, von diesen Vorzügen eingenommen zu seyn, ist schwach und in den Augen Solcher, die abwägen können, unzureichend."]

"FRANCHE-MAÇONNERIE (LA) rendue à sa véritable origine;" s. LENGIR.

France, Exjesuit, Beichtvater des verstorbenen Churfürsten Carl Theodor von Bayern, war Einer der erbittertesten Verfolger der Illuminaten und Freimaurer in den Jahren 1784 und 1785.

FRANCS RÉGÉNÉRÉS (LES); eine politische Coterie in Frankreich während der Jahre 1815 und 1816, welche sich unter dem Deckmantel maurerischer Gebräuche verbarg. Obgleich die Polizei dieselbe bald aufhob, so veranlafste doch ihre Existenz, dass die friedlichen Logen der wirklichen Freimaurerei, besonders in den Departements, von der Polizei sehr beunruhigt und selbst eine Zeit lang in ihren Arbeiten gänzlich gestört wurden.

FRANKFURT AM MAIN. Schon im J. 1742 existirte hier eine Loge, unter dem Namen: zu den 3 Disteln, \*) in welcher der Baron von Hund aufgenommen wurde. Jm J. 1766 constituirte daselbst die Grosse Loge von England (von den modern Masons) eine Provinzialloge von Franken und dem Ober - und Niederrheine, welche aber 1782 mit dem Tode des Brs. Johann Peter Gogel, damaligen Provinzialgrossmeisters, erlosch. In dem darauf folgenden Jahre entstand dafür die noch bestehende Directorialloge des eclectischen Systems. (Sieho ECLECTIKER.)

<sup>\*) [</sup>Die Abbildung der auf die Errichtung dieser Loge geprägten Schaumunze befindet sich in (Bode's), Almanach oder Taschen-Buch f. d. Brr. Freymäurer a. d. J. 1778; "No. 10.]

[Außer den beiden vereinigten dortigen Logen: sur Einigkeit und Sokrates zur Standhaftigkeit, wurde am 12. Juni 1808 daselbst die aus israelitischen Glaubensgenossen bestehende Loge zur aufgehenden Morgenröthe von der Loge: les amis réunis, zu Maynz, unter der Autorität des Grand Orient de France gestiftet. Diese erhielt später ein neues, von dem londoner Grossmeister August Friedrich, Herzoge von Sussex unter'm 30. April 1817 ausgestelltes Constitutionpatent, welches die Brr. Dr. Karl Leopold Goldschmidt, Siegmund Geisenheimer und Johann Gerson als die ersten Logenmeister und Aufseher einsetzte. In einem besondern Schreiben des Grossmeisters englischen ward den Mitgliedern dieser Loge dabei zu erkennen gegeben: "das ihnen als Freimaurern, die der Grossloge von England angehören und unter ihrer Autorität arbeiten, alle Streitigkeiten über politische und religiöse Gegenstände (all Topics of political or religious discussion) streng untersagt seyen," und hinzugesetzt: "Indem wir uns mit unterwürfiger Hingebung vor dem großen Baumeister des Weltalls beugen, — indem wir fest auf

sein Wort vertrauen und den Vorschriften des göttlichen Gesetzes gehorchen, - schliefsen wir Niemanden wegen seiner Religion oder wegen seiner Weise, Gott zu verehren, diese mag auch sein, von welcher Art sie will, von unsrem Orden aus. \*) Es mus also jeder Gegenstand, welcher Streit veranlassen kann, " (in den Logenversammlungen) "streng untersagt seyn und das göttliche Gesetzbuch zum Leitstern unsres Betragens dienen. Als Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft müssen wir uns friedlich betragen und uns jeder gesetzlichen Gewalt unterwerfen, in keiner Hinsicht aber innerhalb unserer Logen politische Erörterungen irgend einer Art zulassen. "- Vgl. Mossdorf's Mittheilungen," S. 185 ff. u. S. 202!]

FRANKLIN (BENJAMIN), geb. in Boston am 17. Januar 1706, gest. daselbst am 17. April 1790, jener

Anm. d. Herausg.

<sup>\*)</sup> Hört, hört, Ihr, Grossbeamte und Logenbeamte deutscher Zunge! Diess sind die wahren Grundsätze der reinen Masonei, vermöge deren aber freilich alle Beziehungen in den Gebräuchen aut das Christenthum vermieden werden sollten.

berühmte Staatsmann, Gelehrter und Physiker, in America, war Stifter und Meister vom Stuhl der ersten Loge in Philadelphia.

FRANKREICH, In keinem Lande hat die Freimaurerei in dem Grade das Gepräge des eigenthümlichen Characters der Nation so angenommen, als bei den Ihre Eitelkeit Franzosen. und Vorliebe für Ceremonien, Bänder, Kreuze und Sterne liess ihnen gleich vom Anfang an allein die Schale der Maurerei erkennen und schätzen. Während mehrerer Epochen herrschte wiederholt die vollkommenste Anarchie unter den Logen; Systeme aller Art und Hunderte von Graden höhern wurden erfunden und fanden Anhänger. Die mannichfaltigsten, mit unvorsichtiger, keine Rücksicht nehmender Hitze geführten Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Großen Logen und Großcapiteln machten die Freimaurerei lächerlich und verächtlich. Die leichtsinnigste Publicität sowol, als die vielen vorgefallenen Betrügereien, erniedrigten die Freimaurerei in den Augen des großen Publicums; und der kleine bessere Theil der Brüderschaft zog sich von ihr zurück, so dals sie jetzt als ein keine Aufmerksamkeit verdienender Gegenstand in Frankreich betrachtet wird, und sich schwerlich je wieder Achtung erwerben dürfte.

Die erste Loge in diesem Lande wurde 1725 in Paris gestiftet, welcher bald meh-Tere folgten; obgleich sie sowol von den civilen als geistlichen Behörden verboten waren. Im J. 1743 entstand daselbst die Große Loge von Frankreich unter Oberherrschaft Großen Loge von England (von den modern Masons), welcher sie sich jedoch im J. 1756 entzog. Auch in Marseille, Lyon, Bordeaux, Orleans, Bouillon, und in Paris selbst bildeten sich neben derselben andere Grosse Logen, die auf alle Art und Weise öffentlich und ingeheim mit ihr und unter sich selbst in beständigem Streite lagen. Zwar gewann der 1772 errichtete Grand Orient de France in Paris allmählich an Macht und Ansehen: die Staatsrevolution aber, welche jedeVerbindung gewaltsam trennte, hob auch die maurerischen gänzlich auf; und erst 1796 fingen einige wenige Logen ihre Arbeiten wieder an. Mit der zurückkehrenden Ruhe und Sicherheit lebten aber auch die Logenversammlungen und mit ihnen der Grossorient wieder auf, so dass 1810 und 1811 beinahe 1200 Logen in Actvität waren. Die politischen Vorfälle in den Jahren 1814 und 1815 störten zwar auch diesen Zustand, jedoch nur für kurze Zeit. S. auch PARIS, altenglisches System, [und vergl. die Werke: "Etat du Gr. Or. de France," 1777 et suiv., 4 Vols. in 8., und "Annales originis magni Galliarum O. ou Hist. de la fondation du Grand Orient de France," (par le Fr. Thory,) à Paris, 1812; gr. in 8. ! ]

FRANZ STEPHAN HERZOG VON LOTHRINGEN; siehe FRANZ I.

FRANZ I. (STEPHAN), römisch-deutscher Kaiser, Gemahl der österreichischen Kaiserin Maria Theresia, geb. am 8. Dec. 1708. gest. den 18. August 1765. Er wurde im J. 1731, als er noch Herzog von Lothringen war, im Haag unter dem Vorsitze des Grafen von Chesterfield (s. diesen Artikel!) zum Lehrling und Gesellen aufgenommen. \*) In London empfing er im nämlichen Jahre den Meistergrad. Als er nach dem Tode Johann Gasto's von Medicis im J. 1737 die Regierung des Großsherzogthums Toscana antrat, ließ er in seinen Staaten nicht nur alle vorherigen Verfolgungen der Freimaurer aufhören, sondern nahm sie sogar gegen die Geistlichkeit in Schutz.

FRANZ (JOSEPH CARL), dermaliger erblicher Kaiser von Österreich, vorher bis zum 6. August 1806 auch römisch-deutscher Kaiser und als solcher Franz II., geb. am 12. Febr. 1768. Dem vom österreichlischen Gouvernement angenommenen Grundsatze getreu, war er stets gegen die Freimaurerei gestimmt und verbot dieselbe zu verschiedenen Epochen. [Im J. 1794 liels er auf dem Reichstage zu Regensburg den Antrag auf Unterdrückung aller geheimen Gesellschaften, als: Rosender Freimaurer, kreuzer und Illuminaten. auf die machen: allein. Vorstellungen der Gesandten von Preulsen, Braun-

ländischer (datch) Bruder aber die Aufseherstellen. Aus diesem Dutch haben die Franzosen den Namen: Ducth, gemacht. S. diesen Artikel!

<sup>\*) [</sup>Nach "Preston's Illustrations," (ed. 1812.) p. 231, u. Noerthouck's "Constitt.," p. 226, bekleideten dabei der Esquire Strickland das Amt des deput. Meisters. Benjamin Hadley und ein hol-

schweig und Hannover verweigerten die Reichsstände den Beschluss und antworteten dem Kaiser, dass et zwar in seinen eigenen Staaten die Logen untersagen könne, dals man aber für die übrigen die deutsche Freiheit in Anspruch nehme. Der Verfügung des Kaisers vom 23. April 1801 zufolge, mussten damals alle Staatsdiener einen eidlichen Revers ausstellen, daß sie in keinen geheimen Verbindungen stünden, und versprechen, unter keinem Vorwande sich mit ihnen einzulassen; und bei der Verpflichtung neuer Beamten wird dieses Angelöbnis mit geleistet. cöthener "Taschenbuch für FMrer auf das J. 1802," S. 280-288! Der erwähnte Befehl steht französisch in den "Acta Latom.," T. II,

FRANZÖSISCHES SYSTEM; siehe RITUAL.

p. 87-89; vergl. T. I, p.

209 suiv.

FRAZER (GEORG), Ober-Aufscher der Accise von Schottland, Meister der Loge zu Canongate Kilwinning, hat die Acte, wodurch Wilhelm Sinclair von Roslin am 24. November 1736 der erblichen Großmeisterschaft entsagte, als Zeuge, mit unterzeichnet. DER FREIMAUREREI;" siehe RAGOTZKY.

FREIHEIT, GLEICHHEIT. BRÜDERSCHAFT! - Dieser Wahlspruch der Freimaurerei, der so manchennachtheiligen Deutungen ausgesetzt und von Barruel und Consorten so oft als Waffen gegen die Brüderschaft gebraucht worden ist, hat nur im Innern des Maurervereins und dessen Versammlungen seine Andenn *bloss da* wendung; soll die moralische Freiheit und Gleichheit herrschen: ausserhalb dieser Gränzen treten alle bürgerliche Verbältnisse wieder in ihre vollen Rechte ein.

[Von Dem, was der Br. Freiherr von Wedekind in den "Baustücken," Samml. 1, S. 114—118, hierüber sagt, werde folgende Stelle hier ausgezeichnet!

"Weil der Kastengeist sich der Annäherung der an Geist und Herz Verwandten widersetzt, so ist Einer der Hauptzwecke der Freimaurerei die Herstellung der moralischen Wahlanziehung durch Beseitigung der profanen Hindernisse. Dem großen Herrn, der ein denkender Kopf und ein Mann von gutem Willen ist, wird ebenso viel daran gelegen seyn, in der Loge unter den Menschen geringen Standes an Geist und Herz verwandte Brüder, Männer seines Gleichen, zu finden, als Diesen daran gelegen seyn kann, in den hohen Ständen ihres Gleichen aufzufuchen. Bei uns soll der Mensch nur zum Menschen reden; wenn man in profanen Zirkeln zum Stande und zur Geburt spricht."

Für manche Leser recht nützlich ist die kleins Schrift: "Über maurerische Freiheit. Für eingeweihte und uneingeweihte Leser. Nebst einem Wort ans Publicum über eine vermeinte Ursache der Revolutionen. Von Karl August Ragotzky. Berlin, 1792; 8.]

FREIMAURER, MAURR, MASON, MAÇON, (DER); \*) ein in der Freimaurerei Eingeweihter und Mitglied der Brüderschaft. Als die Zunft der Architecten oder Bauleute von den Fürsten mehrere Freiheiten oder Privilegien erhielt, legte sie sich das Prädicat: frei, bei.\*) Soviel ist gewils, dass in Eng-

\*) [Noorthouck erzählt in seiner Ausgabe der ., Constitutions" von 1784, (8.31.) unter dem Jahre der Welt 3029, (vor Chr. Geb., 975.) den alten Ueberlieferungen nach, das "Viele von K. Salomon's Baukunst-lern (Masons) in fremde Länder gezogen wären und insbesondre Einer, mit Namen Ninus, der bei'm Bau des salomon'schen Tempels angestellt gewesen die Kunst nach Deutschland und Gallien verpflanzt hätte, ' und fahret so fort.-"Da sie an vielen Orten sehr geachtet wurden, so erhielten sie eigene Privilegien; und weil sie ihre freie Kunst nur Freigeborneu lehrten, wurden sie Freimasonen genannt. Sie errichteten Logen an den Orten, wo sie stattliche Gebaude aufführten, unterstützt von den Großen und Reichen, die dann bald um die Aufnahme zu Mitgliedern ihrer Logen und zu Brüdern der Zunft ansuchten; und diese freien und angenommenen Masonen wurden in der Folge, ihrer Verdienste halber. Logenmeister und Aufse-Sogar Prinzen und regierende Herren wurden Grossmeister, Jeder in scinem cignen Lande, gleich dem Könige Salomon, Dessen Andenken in Ehren gehalten worden ist und bleiben wird, bis in dem

<sup>\*) [</sup>Ueber den Gebrauch der übellautigen und nicht ganz richtigen deutschen Benennungen: Freimaurer und Freimaurerei, drückt Br. Mosedorf im Vorberichte seiner, Mittheill. an d. FMr., "S. XXIII, des Brs. Krause und seinen Wunsch aus, das sie mit dest geschichtlich ächten, edlen und der Würde seierlicher Reden und Gedichte angemessenen Wörtern: Mason und Masonei, vertauscht werden möchten.]

eignen Nachlesen der Lieb-

haber überlassen wird. -

tand bereits zur Zeit des berühmten Baumeisters Inigo Jones Personen in die Corporation aufgenommen wurden, die weder practische Maurer waren, noch wurden, und dass man diese symbolischen Maurer freie und angenommene Mauter nannte. \*)

[Über die Entstehung der obigen Benennungen giebt Br. Krause in seinem Werke über "die drey ältesten Kunsturkunden," hier und da zerstreut, wie es der Zusammenhang erfoderte, die besten Aufklärungen, welche hier zusammengefast, hingegen die gelehrte Untersuchung über die etymologische Abstammung jener Wörter im B. 2 der ersten Aufl., S. 360—365, dem

allgemeinen Brande auch die Baukunst wird vernichtet werden."]

"In den drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerei kommen, zum Beweis ihres Alters, nur die Namen: Mason, Masonry, d. i. Mason, Masoney, (Maurer, Maurerei,) nie Free-Mason, Free-Masonry, (Freimaurer, Freimaurerei,) vor; denn, anfänglich gab es in England keine andern Masons, als unsere nachher sogenannten Free - Masons, und blosse Tagelöhner (Labourers). Auch waren diese Masons nicht etwa blofa Maurer in unsrem Zunftverstande, sondern vielmehr Steinarbeiter, Steinmetzen, deren Gewerk edler und umfassender ist, als das der Maurer, und auch in Deutschland noch lange das Recht behielt, die jetzt Maurerarbeit sogenannte selbst zu machen, ohne sich

rer nannten. ...
,, Alles, was uns über die Verfassung der alten römischen Zünfte, sowie über

der Maurerzunft zu bedie-

nen. (S. "Zedler's Univer-

sallexicon" unter: Stein-

mets!) Da sich aber nach

und nach städtische Zünfte

ausbildeten, so entstanden

zweierlei Maurer, bloss

städtisch zünftige und alte Freimaurer, die sich nun

im Gegensatz, wegen ihrer

alten Privilegien, Freimau-

<sup>\*) [</sup>Noorthouck, a. a. O. S. 138, versichert ausdrücklich, dass "während der Regierung K. Jakob's I., (von 1603 - 1625,) der selbst ein Bruder Maurer und, vermidge seiner Würde, konigl. Großmeister der Brnderschaft gewesen sey, die Maurerei geblühet habe und viele vornehme, reiche und gelehrte Männer, auf ihr eigenes Ansuchen, zur Ehre der Zunft, zu Brüdern angenonenen worden seyen, (accepted as brothers) bis zu des Königs Tode."]

die aller Bauhütten des Mittelalters überhaupt, und der Bauhütten in den britischen Inseln insbesondre. bekannt ist, beweiset, dass weder Lehrlinge, noch Gesellen, (in dem Sinne der später entstandenen städtischen Zünfte,) Brüder-Mitglieder der Bauhütte waren; dass vielmehr damals eigentlich noch keine Gesellen (im Sinne der heutigen städtischen Zünfte), im Gegensatze der Meister einer und derselben Loge, worhanden waren. Denn, nur Ausgelernte wurden als Brothers (Fratres, Brüder) und Fellows, das ist als Zunftgenossen, aufgenommen. Der Lehrling musste viele Jahre lernen, (a. dieYorker Constitution!) und war nicht Mitglied der Loge, worein nur Mündige, Männer von gutem Ru-fe, nur Kunsterfahrne, aufgenommen wurden, welche eigentlich Masons, nicht aber Masters, hielsen; mit. welchem Namen ein Mason nur benannt wurde, insofern er einem Baue vorstand. Noch nicht einmal Ashmole erwähnt des Gegensatzes zwischen Lehrlingen, Gesellen und Meistern, weder in Hinsicht der arbeitenden Bauleute. noch der für die Zunft nützlichen Nichtbaukunstler, die man angenommene Brüder oder Maurer (Fratres acceptos, accepted Masons) nannte, dergleichen auch Ashmole Einer war."

"Noch ist zu bemerken. dass das Wort: Mason, ursprunglich nicht einmal Steinhauer, Steinmetz, sondern eigentlich einen erfindsamen Künstler überhaupt, anzeigte, und zwar völlig in 'dem Sinne der ersten Kunsturkunde, des sogenannten *Freimaurerverhörs* : so dass Dichter, Musiker, Mathematiker, Astronomen, Bildhauer, Maler, Landbaukunstler, Baumeister, insgesammt mit dem Namen: Mason, bezeichnet werden. Daher heifst auch Masony, (welches Wort übrigens bisjetzt nirgends von der Maurerei gebraucht gefunden wird,) oder Masonry, eine Gesellschaft erfindsamer Menschen, oder, im Sinn unsrer ersten liunsturkunde, eine Gesellschaft Lebenkünstler. Mithin konnten auch die Tempelherren ihre Gesellschaften Masoneyen nennen und die Dichter des Mittelalters von ciner himmlischen Maseney, das ist Gesellschaft der Heiligen und Seligen, reden."

Preston führt in seinen "Illustrations," (ed. 1792, p. 213, oder ed. 1812, p. 183, in den Noten,) sn: "Eine alte Urkunde der

## FREIMAURER.

Gesellschaft beschreibet ein Wapenschild (coat of arms), welches dem der londoner Cameradschaft (Genossenschaft) der Freileute unter den Maurern (company of Freemen Masons) fast ganz gleich ist; welshalb man allgemein glaubt: diese Cameradschaft sey ein Zweig jener alten Brüderschaft; denn, in früheren Zeiten konnte, wie es scheint. Niemand als Mitglied in diese Cameradschaft zugelassen werden (was made` free of that company), wenn er nicht zuvor in irgend einer Loge von freien und angenommenen Maurern eingeweihet worden war; Welches man für ein nothwendiges Erfoderniss hielt. Dieser Gebrauch ist noch jetzt in Schottland bei den Werkmaurern üblich."

Hierzu macht Br. Krause (B. 2 der ersten Aufl. S. 381,) folgende Anmerkung. —

"Hier werden ganz richtig Free-Masons von Freemen Masons, d. i. den in die Maurerzunft aufgenommenen freien Leuten, welche man auch Liverymen nennt, unterschieden. Jeder, der in eine Zunft als Meister aufgenommen werden will, muß ein freier Mann (free, no bondman, kein Sclave) seyn; die Zunftgesellen aber heißen in England Servants und

haben insofern mit dem Hausgesinde gleiche Rech-Die Masons dagegen hielsen free, weil sie eigene königl. und päpstl. Privilegien und Verfassungrechte genossen. Von der Zeit an aber, wo keine Gesellschaft gesetzlich seyn konnte, wenn sie nicht. entweder durch *Verjährung* (Bestehen seit undenklichen Zeiten), oder durch einen offnen Brief (Patentbrief), oder durch eine Parliamentsacte, - doch am Gewöhnlichsten durch ein Patent oder einen Stiftungbrief, - gegründet, an einem bestimmten festen Orte sich versammlete, wurden die in England, Schottland und Irland zerstreuten, gewöhnlich am Orte der Bauten selbst gebildeten, Baulogen genöthigt, diesen Gesetzen zu gehorsamen. Daher ließen sie sich in den größten Städten des Landes incorporiren, kauften oder mietheten daselbst eine Zunfthalle, (ein Zunfthaus, oder, nach dem Sprachgebrauche der vormaligen deutschen Reichsstädte, Zunftamt, eineMaurerherberge, — Masonhall; wie noch jetzt auch der Versammlungsaal grofse der Grossloge in London heist;) - setzten aber daneben ihre sonstigen Logenversammlungen an ver-17

1,

änderlichen Orten nicht weniger fort, gewannen dadurch den Schutz des Staates und entgiengen auf diese Art vielen Weitläufigkeiten vor Gericht."

Eine hierher gehörende wichtige Stelle, welche Krause a. a. O., S. 418 f., beibringt, befindet sich in dem Werke: "a new view of London, printed for Chiswell," (London 1708;) Vol. II, p. 611, a. §. 3, und lautet so.

,...Die Zunfthalle der Maurer, gelegen in der Maurerallee in Bazinghall - Strafse, wo man in Coleman - Strafse geht. Diese Cameradschaft wurde um das J. 1410 incorporirt, nachdem sie zuvor den Namen: maurer, geführt hatten, eine Brüderschaft von grossem Belange, die von verschiedenen Königen sehr geehrt worden ist, und zu welcher Viele vom hohen Adel und aus den vornehmen Ständen gehöreten. Sie wird von einem Meister, zwei Aufsehern und 25 Beiständen (Assistants) regieret "" u. s. w.

,, Nichtbaukünstler wurden schon sehr früh als Patrone (Schutzherren) in die Brüderschaft aufgenommen; (s. die Yorker Constitution!) und es stammt dieser Gebrauch eigentlich aus den vömischen Baucorpo-

rationen." (S. oben Conro-RATION, S. 88, Sp. a!) ,, Zu den Zeiten der politischen Beschäftigungen, da sich das Maurerhandwerk und andere schon längst von der Brüderschaft abgesondert hatten, nahm man dann freilich auch brauchbare Menschen aus allen Ständen auf. Die vollkommene Trennung von den Baukunstlern, und die Erhebung zu einem allen Ständen gehörigen geselligen Vereine, ist zuerst von dem neuenglischen Grossmeisterthume bewirkt worden; und dann hiels an accepted Mason (ein angenommener Maurer) freilich etwas ganz Anderes, als jemals zuvor, wo man nur desshalb Personen aus andern Ständen annahm, um Beförderer der eigentlichen Baukunst und der Zunst der Bauleute zu gewinnen. Solche angenommene Maurer, welche die Baukunst nicht selbst ausübten, werden schon in der Yorker Constitution erwähnt und erhielten sich auch im 17ten Jahrhunderte.''

"Die Veränderung jenes Sprachgebrauches erfolgte eigentlich erst seit dem J. 1717, wo die NE. Großloge anfing, ihre Mitglieder free and accepted Masons, im Gegensatze der operative Masons (Werkmaurer), welche, wie aus der soeben

angeführten Stelle aus der "neuen Ansicht von London" erhellet, seit dem J. 1410 eine eingeschriebene, vom Staat anerkannte, Corporation unter dem Namen der Freemasons of England (Freimaurer von England) bildeten, zu nennen; früher eben die arbeitenden Masonen, die eigentlichen Fellows und Fellow-Crafts, unter ihrem Meister, einem operative Mason, den Namen: Free-Masons, geführt hatten, welchen sie ebendaher, als ein Theil derselben im J. 1410 sich genöthigt sah, sich incorporiren zu lassen, mit Recht beibehielten, — und bloss Diejenigen ungenommene Maurer (accepted Masons) nannten, die als Bauherren, Schutzherren und Freunde der Brüderschaft, gemäls einem im Mittelalter bei mehren anderen Brüderschaften allgemein gewesenen Gebrauche, in dieselben aufgenommen worden waren." Vgl. den Artikel: FREIMAURERÈI!

Im obigen Artikel: Can-DIDAT, wurden die Eigenschaften eines sich zur Aufnahme in die Brüderschaft Anmeldenden angegeben; — hier ist das Bild des Neuaufgenommenen aufzustellen und anzuführen, Was von ihm verlangt wird;

und da richte man seine Blicke zuerst auf die ganz verfehlte Zeichnung, welche ein bei den englischen Freimaurern in Ansehen stehender Schriftsteller, sogar unter der amtlichen Genehmigung der NE. Grofsloge, in's grosse Publicum verbreitet hat! -

Hutchinson - (s. diesen Artikel!) - sucht, in der ersten Vorlesung seines Werks: "the Spirit of Masonry (Geist der Maurerei), "S. 24 f. der deutschen Übersetzung, zu erweisen: "dals unter der Benennung: Mason, ein Mitglied einer religiösen Secte, ein Bekenner und Verehrer derjenigen Gottheit, deren Sitz im Mittelpuncte der Himmel ist, zu verstehen sey;" und am Schlusse seines Buchs (S.197 f.) behauptet er nochmals: "dass, indem wir uns für Masonen ausgeben, wir dadurch erklären, anzugehören einer Gesellschaft von Dienern derjenigen Gottheit, deren Wohnung, nebst dem gleich ewigen Vater, im Mittelpuncte der Himmel ist; denn - wir Masonen bekennen, Osten kommende Wanderer zu seyn; in Osten aber legte der Allmächtige Garten an und versetzte in denselben das Vollkommenste der menschlichen Natur.

den ersten Menschen, ausgestattet mit Unschuld und göttlicher Erkenntnis, begabt mit Edelsinn, und sogar geschmückt mit dem Ebenbilde Gottes; — von Osten aus verbreitete sich zuerst nach der Sündflut die Gelehrsamkeit: - von Osten gieng die Lehre unsres Erlösers und die christliche Offenbarung aus; in Osten erschien der Stern, der die Geburt des Sohnes ankündigte; Gottes durch den Ausdruck: Osten, bezeichneten die Propheten den Erlöser."

Diese Stellen waren dem ehrlichen Bruder Bode so aufgefallen, dass er bei deren Anführung im ,, Abstract" (Auszuge) "der Gesetze für die Gesellschaft der Royal - Arch - FMrey," S. 72 f., andeutete, ,,dals, wenn die Masonen, als solche, zu der Gesellschaft gehörten, die sich nach der Gottheit nennet, die sich nach ihrer Auffahrt Himmel zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt hat, sie Jesuiten wären."

Offenbar erhellet hieraus die gefährliche Tendenz des englischen höchsten Grades: Royal-Arch. (Vgl. diesen Artikel und die Zusätze!)

Reinere Grundsätze von dem Wesen der Masonei, nach der Lehre ebendesselben Vereines, von dessen Obern Hutchinson's Werk öffentliche Anerkennung erhielt, trägt dagegen Preston in der "Anrede bei der Einweihung in den ersten Grad" (s. seine "Illustrations," ed. 1812, p. 36—40!) so vor. —

"Als ein Mason müssen Sie Ihr Nachdenken auf das Sittengesetz richten, sowie es in der heiligen Schrift") enthalten ist, dasselbe als den sichersten Führer auf dem Wege zur Wahrheit und Gerechtigkeit betrachten und Ihr Leben und Ihre Handlungen nach dessen göttlichen Geboten regeln."

"Sie müssen die drei grossen Pflichten der Moral gegen Gott, Ihren Nebenmenschen und sich selbst auf das Strengste beobachten; — gegen Gott, indem Sie, voll heiliger Scheu, seinen Namen verehren, auf ihn, als auf das höchste Gut, hinblicken, um seinen Beistand bei löblichen Zwecken ihn aurufén und seinen Schutz erflehen bei

<sup>\*) &</sup>quot;In England die Bibel, in Ländern hingegen, wo dieses Buch unbekannt ist, dasjenige, von welchem man dort einverstanden ist, dass es den Willen oder das Gesetz Gottes enthalte." Anm. Preston's.

gutgemeinten Unternehmungen; — · gegen · Ihren Nebenmensohen, indem Sie, nach dem Winkelmaalse handelnd, ibn mit Ihnen selbst für gleichberechtigt halten, der Segnungen der Vorsehung theilhaftig zu werden, auch ihm ebendieselbe Dienstfertigkeit beweisen, welche Sie in einer ähnlichen Lage von ihm erwarten möchten; - und gegen sich selbst, indem Sie die edlen Gaben der Vorsehung nicht missbrauchen und weder IhreGeisteskräfte durch ein unordentliches Leben schwächen, noch Ihren Stand und Unenthaltsamkeit durch herabsetzen."

"Im Staate müssen Sie ein ruhiger und friedlicher Unterthan seyn, getreu Ihrem Landesherrn und redlich gesinnt gegen IhrVaterland. Sie dürfen weder Verrätherei, noch Aufruhr, begünstigen, sondern müssen sich in Geduld der gesetzmälsigen Staatsbehörde unterwerfen und ohne Murren sich in die Verfügungen der Regierung bequemen, unter welcher Sie leben; indem Sie den Gesetzen, die Ihnen Schutz gewähren, Gehorsam leisten und es nie an der Anhänglichkeit fehlen lassen, welche Sie dem Orte Ibrer Geburt, noch an der Pflichttreue,

welche Sie dem Oberherrn oder den Beschützern dieses Landes schuldig sind."

"In Ihrem äußern Betragen müssen Sie gegründetem Tadel, oder Beschimpfungen, ausweichen und sich vorsehen vor Solchen. die auf eine listige Art sich. in Ihre Achtung einzuschleichen suchen möchten. in der Absicht, Sie von Ihren tugendhaften Entschlüssen abzulenken, oder Sie in den Grundsätzen unarer Anstalt schwanken zu machen. — Lassen Sie weder Gewinnsucht, Vorgunst, noch Vorurtheil, einen nachtheiligen Einfluss auf Ihre Rechtlichkeit gewinnen, oder Sie verleiten, dass Sie sich einer entehrenden Handlung schuldig machen! Lassen Sie vielmehr Ihre Aufführung gleichförmig und Ihr Benehmen der Würde Ihres Standes angemessen seyn!"

"Üben Sie vor Allem Wohlwollen und allgemeine Liebe; denn, diese Tugenden haben zu allen Zeiten und in allen Ländern die Masonen ausgezeichnet. Von dem unnennbaren Vergnügen, zur Wohlfahrt unserer Mitgeschöpfe beizutragen, machen Personen von menschlicher Gesinnng (Anlage, disposition), die, vermöge ihrer innern Stimmung, durch

Mitgefühl erweckt werden, ihre Hülfe auf die Erleichterung des Elendes Anderer zu verwenden, die gewisseste Erfahrung. Diels ermuntert den edelmüthigen Mason, seine Wohlthaten mit Freudigkeit aus-Indem er sich zuspenden. selbst in die Lage des unglücklichen Dulders versetzt, lauschet er mit Aufmerksamkeit der Erzählung des erlittenen Wehes, weihet dem Unglück' eine Thräne und lindert mit freudiger Eile den Kummer."

"Zunächst erheischen die Constitutionen (Einrichtungen) des Ordens Ihre ungetheilte Aufmerksamkeit. — Ernstlich schärfen wir Ihnen die pünctliche Befolgung der Ordenspflichten ein, besonders in Hinsicht der Gesellschaft, bei welcher Ihr Name als Mitglied eingeschrieben ist. In dieser, sowie in algesetzformigen Versammlungen der Brüderschaft, sollen Sie sich mit Ordnung und würdigem Anstande betragen, damit Ubereinstimmung (harmony) erhalten und die Werkthätigkeit der Masonen gehörig vollführt werden möge. Die Regeln des Wohlstandes dürfen Sie nie verletzen durch ungebührliche Reden, wodurch entweder der NameGottes entweihet.

oder die guten Sitten beleidiget werden; noch dürfen Sie sich in ein Streitgespräch über Religion oder Staatsangelegenheiten einlassen, noch sich unehrerbietig betragen, während in der Loge ernsthafte und wichtige Dinge getrieben werden. - Bei jeder Gelegenheit müssen Sie dem Meister and den vorsitzenden Beamten die gebührende Ergebenheit und Achtung erweisen und det Maurerarbeit mit Fleiss obliegen, damit Sie desto schnellere Fortschritte darin machen, sowol zu Ihrer eignen Empfehlung, als auch zur Ehre des Vereins, dem Sie sich angeschlossen haben. "

"Obgleich Ihr fleissiges Besuchen unserer gesetzformigen Versammlungen ernstlich verlangt wird, so dürfen Sie doch desshalb Ihre nothwendigen schäfte nicht verabsäumen: noch darf Ihr Eifer für die Maurerei die Gränsen klu-Beurtheilung schreiten, noch Sie verleiten, sich mit Personen, die unsre Bundlehre (system) lächerlich machen könnten, darüber in Wortwechsel cinzulassen; Sie müssen vielmehr Diejenigen bemitleiden, die fähig sind, aus Unwissenheit zu verachten, Was sie nie Gelegen-

heit hatten zu erfassen. -Im Allgemeinen aber wird Ihnen zur vorzüglichen Beachtung empfohlen, Ihre Musse der Erforschung der freien Künste zu widmen,\*) der Wissenschaft in den Werken berühmter Meister nachzuspüren, und in der Untersuchung unsrer Bundlehre fortzuschreiten vermittelst der Unterhaltung mit wohlbelehrtenBrüdern, ebenso bereitwillig seyn werden, Ihnen Unterricht zu ertheilen, Sie es immer seyn können, denselben zu empfangen."

"Seyn Sie, schliesslich, unseren Constitutionen treuergeben; und halten Sie mit Kraft auf die Vorrechte, welche Sie, als

Anm. d. Herausg.

einen Maurer, vor den übrigen Mitgliedern des gemeinen Wesens (community) auszeichnen und Ihren Werth (consequence) unter den Brüdern bestimmen sollen! Wenn Sie im Kreise Ihrer Bekanntschaft einen Mann finden, der, in den Orden eingeweiht zu werden, wünschet, so sehen Sie ganz besonders darauf. dass Sie ihn nicht eher zur Aufnahme anmelden, als bis Sie überzeugt sind, er werde sich nach unseren Einrichtungen bequemen; damit der Werth der Masonei durch die Schwierigkeit, zu ihrem Besitze zu gelangen, erhöhet, die Ehre und das Ansehen der Anstalt auf den festesten Grund gegründet und der übrige Theil der Menschen (the world at large) von ihrem wohlthätigen Einflusse überzeugt werde."

Man vergleiche hiermit alten Pslichten oder Grundgesetze der Zunft (old Charges), sowie sie das NE. Grossmeisterthum für die besondern Zwecke seiner Grossloge umgestaltet hat, (s. unten Gesetze!) mit welchen die Vorschriften in der soehen mitgetheilten Anrede im Wesentlichen

übereinstimmen. ]

[Auch in Deutschland gab es früher Hutchinsons,

<sup>\*)</sup> Zu dieser Stelle macht Krause (,,KU., " B. 1 der neuen Aufl., Abth. 2, S. 162,) die Anmerkung: "Es ist erfreulich, dass die Bruder des NE. Systems ihren Genossen das Studium der Wissenschaft und Kunst zur Pflicht machen; denn, Dieses ist zu der allgemeinund reinmenschlichen Bildung wesentlich, welche die Maurerei, ihrer innersten Wesenheit nach, beabsichtigt. Den eigentli-Baukunstlern war chen Wissenschaft vielseitige und Kunstbildung zur Baukunst, - den Genossen des Menschheitbundes ist sie zur Lebenskunst nöthig."

und gieht es noch, die, das edle Einfache mit ihren Traumgebilden verunstaltend, durch ihre Deutungen die alten Gränzsteine der Masonei (old-marks) verrückten und auf Abwege führten. So der Baron von H--, in Schlesien, in der, vom Br. Bode in seiner Handdruckerei abgedruckten und durch "den Signatstern," Abth. 2, S. 153-202, unter das grosse Publicum verbreiteten, "Frommen Erklärung der Freimaurerey von einem Deutschen Meister; erster Grad!" Folgende Stellen gehören hierher. —

S. 17 (161). "Die ganze Aufnahme des Lehrlings führt auf *Entsagung eigener* Kräfte, auf gränzenloses Vertrauen und einen sanften festen Muth, sich in diesem Vertrauen Allem zu unterwerfen, was der Orden für gut und heilig achtet, auf die gewisse Hoffnung, durch den Orden selbst Kräfte zum Überwinden zu finden. In der Lehrlingsaufnahme werden dem Suchenden, Anhaltenden und Leidenden auf seinem Wandern alle Kräfte profaner Menschheit genommen, ihm aufgelegt, sich der dem natürlichen Menschen beschwerlichsten Arbeit, der Bearbeitung seiner selbst, zu unterwerfen. Vermochte er nun im Bilde seiner Aufnahme nicht einen Schritt ohne Richtung (Führung) zu thun: wie möcht's ihm möglich seyn da, wo das Bild Wahrheit an ihm selbst werden soll? " u. s. w.

S. 23-25 (165). "Unsere Johannislogen säubern, tödten das Unvollkommne und öffnen zu höherer Empfängnils. Aber, nur dem Vorbereiteten, der durchgegangen, gereinigt war die Wassertaufe. konnte das Licht Wahrheit werden, sowie's den Andern Thorheit ward. Ferner deutet die Offnung des heiligen Worts bei'm ersten Kapitel des Evangelii St. Johannis, da, wo der Heilige zeuget: ,,,,Thut Bulse; denn das Heil ist nahe!"" auf den Anfang aller Dinge durch das Wort. - ,,, Glauben Sie, "" spricht der Großmeister, \*) ,,,, daß dielsBuch die heiligeSchrift sey? "" und wenn der Leidende zu schwachen Glauben zeigt, so sucht der Grossmeister seinen Glau-

Anm. d. Herausg.

<sup>\*)</sup> Es wird nämlich im Zinnendorf'schen Systeme der Gr. Landesloge von Deutschland in Berlin, das solche Deutungen sogar in's Ritual gelegt hat, der Meister vom Stuhl Großemeister benannt.

ben durch theuere Bekräftigungen zu stärken. Aber erst, wenn er Zeugniss abdass er glaube: gelegt, diels sey die heilige Schrift, ohne es mit dem Lichte seiner Vernunft \*) untersucht zu haben, (denn, noch liegt die Hülle vor seinen Augen,) — erst dann vermag ihm der Großmeister den Zirkel, das Bild der Natur und ihrer Kräfte, zu geben. Hier ist Zeugnis auf Natur, Religion und Stärke! Durch Glauben an Licht und Kraft. da. wo du mit Ehrerbietung die Hand darauf legst, durch Erkenntnis in allen Reichen der Natur, bis zur Ergründung der Tiefen der Gottheit selbst, \*\*) die der durch den Glauben Veredelte zu ergreifen vermag, gehest du ein durch die Kraft des Meisters, der mit 3 Schlägen dich würdigt, dich zum Bruder, Ritter, Streiter, Kämpfer für die Wahrheit gegen die Feinde der

Anm. Ebendess.

Tugend zu machen. Zu allem Diesem legt die wahrhafte Aufnahme den Samen in das Gefäls des neuaufgenommenen Bruders." u. s. w.

In dem weiterhin Folgenden wird dem Neuaufgenommenen das Bild seines Grades auf eine nicht minder erbeuliche Weise erklärt und ihm unter andern S. 57 f. (183 f.) eröffnet:

"Die drei Schläge des Meisters zeugen von dem Urgrunde des Ordens in seinen Wegen durch Natur, Religion zur Stärke. Kräfte des Ordens sind es, die unsre Vernunft erleuchten, aber unter ihre Gewalt fesseln und einschränken. Durch Natur und Religion wird die durch das finstre satanische Wesen verdorbene, von Licht und Recht entfremdete, Vernunft erleuchtet und zum Verstehen gebracht. Diess gebieret Erkenntnis und Kräfte, durch Natur geleitet in's Wissen, - durch todte, vom Leben getrennte Natur lebenlosen Wissen. Hier Finsterniss, und Mangel und Bedürfniss, Verlangen und Ahnung nach Licht; in der kalten todten Natur Sehnen nach Wärme und Licht. - Religion, im Gewande heiliger Liebe, erwärme, erleuchte, bele-

<sup>\*) &</sup>quot;NB. Die arme Vernunft!
Sie hat auch noch die besondre Schwachheit an
sich, dass sie sich Dessen
schämt, der ihr einmal den
Scheidebrief gegeben hat.
Die arme Vernunft!"
Anm. Bode's.

<sup>\*\*) ,,</sup>NB. Demuth, hast auch du den Scheidebrief erhalten?"

be, erwecke in uns Empfängnis zum Glauben! Ja, Glaube, du bist's; dir öffnet die Liebe den Tempel. — Diese göttliche Gabe vermag Religion allein in unseren Herzen zu formiren. Dies sind die Regionen, durch die uns die Hand der Liebe im Orden leitet, bis sie uns bringet zu Kräften

des Verstehens: "
,,Natur, Religion und
Stärke;

Wissen, Glauben und Verstehen." usw. usw. Und nun erhält denn auch, S. 63 f. (186 f.), der Neuaufgenommene vollkommenen Aufschlufs über die für ihn so wichtige Frage:

"Was ist ein Freimaurer?"

## Antwort.

"Ein Mann, der, getrieben durch sein Bedürfniss, das Böse überwindet, das Menschliche scheidet und. seinen Willen der ewigen Vernunftkraft zu unterwer-Er hat erfen, vermag. kannt, dass alles Göttliche seinem natürlichen Willen widersteht, - dass seine Vernunft, von Natur verfinstert, Nichts von alle Dem begreifen kann, - dass es ihr Thorheit bleibt; und darum überwindet, mässiget er und unterwirft, Was noch von eigner Kraft in ihm ist."

## FRFIMAURER.

Noch wird ihm, "um die Vernunft zum Verstehen und zum Wollen zu gewöhnen," S. 64 f. (187 f.) an's Hers

gelegt:

"Die menschliche Vernunft widersteht in allen Dingen der Weisheit Gottes. \*) So sehr diese Weisheit von Menschen verkannt, verworfen wird, der Menschheit widerstehet, so sehr auch unsere Brüder nur immer dagegen streben mögen, - so muls sie wahrlich ein treuer Forscher in jedem Zuge unsres Ordens finden und mit desto größerm Nachdrucke davon Zeugniss geben. -Und auch ich,"—fährt der Verfasser in frömmelndem Wahnsinne fort, - ,, will hiervon zeugen; und wenu Ihr's treu meinet, so werdet Ihr die Kraft des Zeugnisses nicht verkennen, zeugen, damit Euch Niemand betrüge mit vernünftigen Reden und Euch die Wege zur einigen Wahrheit trübe durch die Philosophie und lose Verführung, nach der Menschenlehre und nach der Welt-Alle Wege des satzung. Ordens gehen auf Entsa-

<sup>&</sup>quot;),,NB. Was mag hier unter Vernunft und unter Weisheit Gottes gemeint seyn?" Anm. Bode's.

Kehren wir zur *Vernunft* zurück!]

[Weit gesündere Grundsätze "über die vorzüglichsten Tugenden und Eigenschaften des Freimaurers, " als der vorige Abschnitt, enthält das "System der Freymaurer - Loge Wahrheit und Einigkeit zu drey gekrönten Säulen in P\*\*\*," (s. oben S. 226, Note!) in dem voranstehenden Gesetzbuche, S. 79-85, verbunden mit den "besonderen Vorschriften," auf S. 86-98, "über die Wohlthätigkeit," "über die Be-förderung der Aufklärung und Verbreitung nützlicher Kenntnisse, " und " über wechselseitige Außerungen brüderlicherFreundschaft." Des Contrastes halber hier nur einen Artikel! -

"Treue gegen Gott und die Religion steht in unsrer Eidesformel mit Recht oben an; denn, Gottesverehrung muß der Freimaurer als die Quelle aller übrigen Tugenden ansehen. Er hüte sich aber, die Religion durch Aberglauben zu schänden, oder auch sie blos in Ceremonien bestehen zu lassen! Er erinnere sich, dass er der Gehülfe des allerhöchsten Baumeisters sey und demselben also kein angenehmeres Opfer bringen könne, als seine Mitwirkung bei der Ausführung des erhabenen Planes zum Glücke der Geschöpfe!"

Die soeben erwähnte Eidesformel, (S. 179f.) durch welche zugleich die sittlichen Pflichten des Freimaurers ausdrücklich angelobt

werden, lautet so:

",Mein Herr! Sie werden versprechen vor dem großen Baumeister der Welt und dieser ehrwürdigen Versammlung: treu gegen Gott, gegen die Relidie Sie bekennen, gegen den Landesherrn, dessen Unterthan Sie sind, gegen Ihr Vaterland und gegen Ihre Brüder zu seyn, sie von ganzem Herzen zu lieben, und ihnen aus allen Kräften beizustehen. — Sie werden versprechen: die Frau, die Tochter, die Freundin Ihres Bruders in Ehren zu halten, in Ihrer Aufführung weise, überlegend in Ihren Handlungen, gelassen in Ihren Reden, mälsig in Ihren Genüssen, gerecht in Ihren Absichten, billig in Ihren Entscheidungen, ehrlich in Ihrer

<sup>\*) ,,</sup> NB. So scheint's!! "

Anm. Bode's.

Art, zu verfahren, nsenschlich, edelmüthig, mildthätig, liebreich gegen alle Menschen, insonderheit gegen Ihre Brüder, zu seyn.-Sie werden versprechen: Thren Ordensobern in Allem zu gehorchen, was Ihnen zum Besten und in Beziehung auf den Orden, dem Sie lebenslang Ihre Treue angelohen müssen, wird vorgeschrieben werden. — Sie werden versprechen; vorsichtig und unerforschlich in Ansehung alles Dessen zu seyn, was Ihnen anvertrauet wird, und niemals Etwas zu thun, das Bekanntwerdung veranlassen könnte."

Dann liefert "allgemeine moralische Lehren der Brüderschaft" auch das "Constitutions-Buch der Grossen Provinzial - Loge von Hamburg und Nieder-Sachsen,"\*) S. 47—57, wobei die,, Allgem. Grund-Regeln der Freymaurerey, auf Anordnung der — schott. Loge, Casimir su den drey gekrönten Sternen und drey gekrönten Säulen, zum Gebrauche der Brüder herausgegeben im J. 5777, " (48 SS., kl. 8.) S. 10 ff., oder die "Allgem. Grundregeln der Freymaurer; nebst einer Rede über den Zweck der Maurerey;" (Press-

irgend einem Mitgliede mitzutheilen ganz oder auch bei der Aufnahme nur lesen zu lassen. nicht! Diese Massregel ist ein Ausflus der Hehlsucht, sollte aber freilich, um selbst dem Scheine von Willkührherrschaft nach unbekannten Gesetzen, sowie dem oben S. 210, Sp. b, Z. 10 v. u., erwähnten Vorwurfe, zu begegnen, <del>verw</del>orfen werden. ,,Wenn freier Wille des Guten, der auf eigner Einsicht und Anerkennung beruhet, die Menschen in Recht und Liebe vereinet: dann, und nurdann, versehwinden auch Willkührherrschaft, blinder Gehorsam und Gehei*mh*altung, jene drei Hauptgebrechen der menschlichen Gesellschaft in der Gesundheit des gottinnigen Mensch-heitlebens." Br. Krause in der Beurtheilung des "Catechismo de' Gesuiti" im "Hermes," St. 3 von 1850, S. 14.]

<sup>\*) [</sup>Schon oben S. 82 wurde angedeutet, dass dieses Buch nur als Handschrift für Logenbeamte im Druck erschienen sey: noch ist aber zu bemerken, dass diese Massregel nicht etwa zu der Vermuthung berechtigen dürfe, als ob jene Grossloge den Grundsätzen der Gesellschaft der Jesuiten huldige, die sich ausdrücklich für nicht verbunden erklärt hat, ihre Constitutionen und Gesetze

burg, 1784; 8.) 8.9 ff.,\*) zum Grunde liegen.

S. 48 f. ,, Von der allgemeinen Denkungart eines Freimaurers. "

"Temperament und Erziehung haben den mächtigsten Einfluss sowol auf

[Verschieden von diesen beiden Sammlungen sind die von dem wilhelmsbader Convente in französ. Sprache herausgeg., vom Kaufmanne Villermoz, aus. Lyon, (Eq. ab Eremo,) entworfenen, Regeln, worin die Religion Jesu zum Grundstein aller masonischen Pflichten gemacht wird. Hiervon sind deutsche, im Ausdrucke voneinander abweichende, Übersetzungen erschienen unter den Titeln:

a) "Freymaurerische Re-

geln. " 1782; 56 SS.; b),,Freymaurerregeln nach dem Französ. des Conventschlusses zu Wilhelmsbad, " (Wien). 1785; 48 SS.;

c) ,, Freimaurer Regeln, Elbing, 1785; " 32 SS.;

d) "Freymaurer - Regeln. Als Manuscript für Brüder " (der vereinigten Logen zu Kopenhagen); 5795; 41 SS.;

e) "Freimaurer Regeln. Anderweitige Auflage. Gedruckt in Palmira,

5803; " 32 SS.; f) auch in dem "Magaz. für Mrer," St. 2, S, 104 - 128, und im Anhange des "Anti-Sarsena, für Freymaurer und Nicht-FMrer," (Sondershausen 1317:) S. 205 - 228; sammtlich in 8. 7

die Denkungart eines Menschen, als auf seine Tugenden. Freimaurer müssen sich daher bestreben, ihren Verstand und ihr Herz zu bilden, damit sie untereinander, wo nicht völlig gleich, — (Welches unmöglich ist,) - doch ziemlich ähnlich denken mögen. wird ihr Freundschaftband dauerhaft, ihre Freuden edel und ihre Tage heiter machen. - Die Freimaurerei hat gewisse Worte zu Sinnbildern gewählt, als: Weisheit, Stärke , Schönheit , Freiheit , u. s. w., - Worte, deren Jedes einen ganzen Gedanken Ein wahrer Bruder malt. muss nicht nur suchen, ein jedes in seiner wahren Bedeutung verstehen zu lernen, sondern sie auch in seine ganze Denkungart zu verweben. Wer sich von Vorurtheilen frei gemacht. hat, der ist frei, dessen Geist ist stark, dessen Gesinnungen sind sich immer gleich, und dessen Seele kann durch kein Unglück, selbst durch kein unerwartetes Glück, von ihrer wahren Größe verlieren."

S. 49 - 52 werden als "nothwendige Eigenschaften eines Freimaurers" ausgezeichnet:

1) "die Uneigennützigkeit, welche jedem Mitgliede einer Gesellschaft, die an dem Wohl Aller arbeitet, wesentlich nothwendig ist; (sie gründet sich auf ein gutes, menschenfreundliches Herz; und ihre Wirkungen sind Gerechtigkeit, Billigkeit gegen Andere sowol, als gegen sich selbst, und ein thätiger Eifer, nach Vermögen nützlich zu werden;)"

2) "die Verschwiegenheit, deren Erleichterungmittel die Behutsamkeit, sowie Gegenwart des Geistes bei allen Reden und Handlun-

gen, ist;"

3) "die Unerschrockenheit, als das Siegel der Verschwie-

genheit; "

4) "die Bestündigkeit, welche die Folge eines richtigen Verstandes und einer gesetzten Art, zu denken, ist:"

5) "feine, anständige Sitten und Gefälligkeit; denn, der wichtigste Dienst kann durch die rauhe Art, mit der er geleistet wird, seinen ganzen Werth verlieren."

Auf einen andern Abschnitt "von der Auffühtung der Brüder gegen Nicht-Maurer" (S. 53 f.) folget S. 54 f. der "von der wahren Ehre eines FMrers."

"Das Wort: Ehre, in der freimaurerischen Bedeutung, drückt zugleich die Hochachtung, die Lie-

be and Bewunderung aus, welche sich nützliche und ungemeine Verdienste erwerben; und in diesem Verstande ist es die Pflicht eines Bruders, nach Ehre zu streben; sie ist der Lohn für nützliche Bemühungen. Wer aber Ehre verlangt, ohne genützt zu haben. sucht sich widerrechtlich eines fremden Eigenthums zu bemächtigen. Da also die wahre Ehre eine Folge und der Lohn gemeinnütziger Bemühungen ist; — da es die Pflicht erfodert, so nützlich, als möglich, zu werden; - da das Bewulstsein, unfre Pflicht erfüllt zu haben, ein gutes Gewissen genannt wird; so kann man kürzlich sagen: die wahre Ehre eines Freimaurers ist ein gutes Gewissen. Damit versehen, wird er seinen Pflichten beständig treu seyn und nie Gefallen an einem Lobe finden, dem sein Bewusstseyn widerspricht. "

Nach einem kurzen Abschnitte "von den Beschäftigungen eines Freimaurers" (S. 55) werden S. 56 f. die sämmtlichen vorhergehenden Lehren so in ein treffliches Gemälde zusammengefalst.

"Der Freimaurer muß ein redliches, treues, menschenliebendes, sanftes und gefühlvolles Herz haben.

Er soll mitleidig gegen das Unglück Anderer, nachgebend, frei von Hals und Rache, und bescheiden seyn. Er soll großmüthig seyn und freigebig ohne Verschwendung, - ein öffentlicherFeind desLasters, ein Verehrer der Weisheit. Tugend und Unschuld, standhaft im Unglück und in Gefahr, - im Glücke nicht übermüthig. Er soll sittlich und mässig seyn, auch sogar in seinen Wün-Er soll sich von alschädlichen Leidenlen schaften befreien und alle. Arten von Ausschweifungen fliehen, die den Geist und den Körper entehren. Er soll ein guter Bürger, Ehemann, Vater, Sohn und Bruder seyn, - jede Pflicht, die ihm Tugend und Geselligkeit auslegen, mit treuem Eifer erfüllen. Er soll sich von den Fesseln der Vorurtheile losmachen und auf dem geraden Wege der Vernunst in's Innere der Wahrheit dringen: doch soll er solche Vorurtheile mit Schonung behandeln, auf welche andre Menschen ihre Ruhe bauen. Er soll den Müssiggang fliehen und in seinen Berufsgeschäften mit Ordnung, Fleiß und Pünctlichkeit handeln. Er soll, ohne vorwitzigeNeugierde, Alles zu erforschen suchen, wodurch er klüger und bes-

ser werden kann. Er soll nach allen Kräften jede gute Anstalt zum Besten der Menschheit unterstützen. Er soll, heimlich oder öffentlich, jedes verkannte Talent, jedes unterdrückte Genie, ermuntern. Er soll verschwiegen seyn und sich daher an Gegenwart des Geistes, Wachsamkeit auf sich selbst, Muth und Unerschrockenheit gewöhnen, - nicht Ansehen, Stand, noch Gefahr, achten, wo es Pslicht gilt. " unten Meisten, sodann das, vom Br. Krause entworfene, liebenswürdige Bild eines harmonisch gebildeten Menschen, das ist eines vollendeten Freimaurers, in Bruder Mossdorf's "Mittheilungen an denk. FMrer," S. 90 f.!

Noch verdienet, nachgelesen zu werden, die kleine Abhandlung in dem "Constitutions - Buche der Loge Archimedes z. d. 3 Reissbretern in Altenburg," S. 241 - 243, über die Frage: "welcheEigenschaften werden erfodert, um vollkommnerFreimaurer zu werden?" deren Verf. ganz richtig bemerkt, "dals, um ein vollkommener Freimaurer werden zu können, man besitzen müsse: einen lebhaften Geist und rege Phantasie, eine edle Richtung des Gemüths auf die hohe Bestimmung des Menschen, einen schuldlosen Wandel, eingefühlvolles, für Freundschaft, Bruder - und Menschenliebe empfängliches Herz."

Im ersten Abschnitte dieses C.-B. wurde S.17, (§.10,) der sehr empfehlungwerthe Grundsatz, nach welchem der Freimaurer in sittlicher Hinsicht handeln müsse,

aufgestellt:

"Handle so, wie ein Mensch, der von der reinsten Achtung für Recht und Pflicht, für Gott und Menschen, durchdrungen ist, handeln soll!"

## FREIMAURER.

Ebendaselbst hat das Ca.

pitel: Grundsätze, (S. 20 -22,) den für jeden im Herzen vorbereiteten Mason höchst anziehenden Schlus: ,, §. 13. Hat aber auch ein Freimaurer sowol die allgemeinen, als alle daraus abzuleitenden besonderen, Grundsätze und Lebensregeln sich angeeignet, so dünke er sich doch ja nicht besser und humaner, als irgend ein andrer gebildeter Mann, den er noch nicht kennt; denn, beina-

he in allen Ständen trifft man zuweilen durch ihr

Herz Veredelte an, die nicht Freimaurer sind und doch manchen Freimaurer beschämen."

"O! Brüder, kommt Euch einst auf Eu'ren Lebenswegen ein Mann von Geist und Herz entgegen, der, in sich selber groß, des blinden Glückes wegen nie stolz sich überhebt, Gefühl für Menschenrechte und Mitleid mit des Bruders Schwächen hegt, — der gern und liebevoll der Vorurtheile Knechte befreit, nicht sie fanatisch widerlegt, — der wohlthut, wie ein Gott, im Stillen, nicht, weil die Welt ihn lobt, — weil sein Gefühl gebeut,

weil, seine Pflichten zu erfüllen und recht zu handeln, ihn erfreut, der zu der bessern Welt den Geist erhebt, wann die Begierde stürmt, vor jedem Unrecht bebt, nicht fragt: ob Dieser hier ein Christ, ein Heide, Muselmann und Jude ist, — der räth und hilft, weil alle Menschen Brüder und Gottes Kinder sind, - nicht stolz auf Arm're nieder,

nicht schüchtern aufwärts, blickt, wann sich der Höh're `naht, -

die Blumen, die auf seinem Pfad' vielleicht nur einzeln blühn, doch dankbar pflücket und von dem Wenigen, das ihm das Schicksal schenkt, noch Andern reicht, den Nächsten noch beglücket,im Ungemach den Blick zum Himmel lenkt,

der Zukunft ruhig harrt; - - kommt Euch ein Mann entgegen,

der, wie im Weltall Gott, so Heil und Segen in seinem Kreise schafft, - der seine kleine Welt, gleich Gottes Sonn', erfreut, belebt, erwärmt, erhellt, so fragt ihn nicht: ob ein Patent, mit großem Siegel ausgezieret, als Maurer ihn legitimiret?

fragt nicht: ob er den Sinn der großen Lichter kennt?

drückt ihn an's Herz! - Gott selbst und die Natur erließen ihm den Maurerschwur und weihten ihn an irgend einer heil'gen Stätte zum diamantnen Glied' in unsrer Bruderkette."]

FREIMAURER (VOLLKOM-MENER UND ERHABENER); tiehe GROSS-SCHOTTE.

FREIMAURER (ACADEMIE DER WAHREN); siehe Aca-DIMIE.

"FREIMAURER (DER), oder kompendiöse Bibliothek alles Wissenswürdigen über geheime Gesellschaften"; siehe André.

,, Freimaurer - Biblio-

Stücken in gr. 8.; mit Titelvignetten. Diels ist das älteste maurerische Werk, was periodisch erschien, und enthält, nebst mehren gehaltreichen Aufsätzen, Gedichte, Reden und Anzeigen von gedruckten Schriften, die sich auf die Freimaurergesellschaft beziehen.

Das erste Stück erschien zu Berlin, bei Stahlbaum, THER"; in 8 einzelnen 1778 und eine 2te Aufl. da-

von 1782, und war vorher durch ein Umlaufschreiben der Großen Mutterloge zu den 3 Weltkugeln vom 9ten Mai 1776 den übrigen deutschen Logen bekannt gemacht worden. Erst 1782 folgte das zweite Stück, 1785 zu Dessau, in der Buchh. der Gelehrten, das dritte, von 1791 - 1794, wieder zu Berlin, und zwar nunmehr bei Schöne, die vier nächsten, 1803 aber das letzte, dessen 7 erste Numern wörtliche Nachdrücke von Aufsätzen im wiener "Journale für Freimaurer", ohne Angabe der Quelle, sind; welche Unverschämtheit, sowie die kecke Behauptung in der Vorrede, dass die erste Numer: "Situation" u. s. w., vom bekannten Dichter Carl Johann Friedrich, von dem K. Friedrich dem Einzigen herrühre. in dem damals vom Collegienrathe von Kotzebue herausgeg. "Freymüthigen", Nr. 46 von 1803, stark gerügt wurde. 1

FREIMAURER - VERHÖR; siehe Heinrich VI.

FREIMAUREREI, MAUREREI, MASONEI, MAÇONNEBIE, KÖNIGLICHE KUNST (DIE), (Vergl. FREIMAURER und MASON!) ist [nach dem sogenannten Freimaurerverhöre] die Kunst, weder aus Furcht vor Strafe, noch aus Hoffnung auf Lohn, gut zu seyn und gut zu handeln.

Häufig wird Freimaurerei und Freimaurerbrüderschaft fälschlich als gleichbedeutend gebraucht. Erstere ist der Geist, Letztere aber der Körper.

...Die Verwechselung der Freimaurerei mit der Freimaurerbrüderschaft ist die Ouelle alles Unheils und Üehels, unter welchem das heutige.Logenwesen zu völliger Unbedeutsamkeit hinschwankt. Wer daher wirksam und nachhaltend helfen will, der gehe von scharf und bestimmt aufgefassten Unterschiede zwischen der Freimaurerei und der Freimaurerbrüderschaft aus! Jene ist der Zweck. diese die Gesellschaft, welche nach dem gemeinschaftlichen Zwecke strebt. Erstere ist unwandelbar, durch ihre allumfassende Tendenz in sich selbst vollendet und durch die unbestreitbare Überlieferung für ewige Zeiten geschlossen; die Letztere ist von den wandelbaren Bedingungen der Zeit, des Ortes und der Personen abhängig." — "Fester's Schriften Freymaurerey, "B. 3, S. 5.

[Um zu einer allgemeinen Übersicht des vorlingenden Gegenstandes zu gelangen, ist in der "Allgem. deutschen Real-Encyclopädie (Conversations-Lexicon)," 5te Ausg.,

## FREIMAUREREI etc.

B. 3, 1820, S. 921 — 932, der Artikel: Freimaurer, dessen Verf. Br. Krause ist, zu empfehlen. Hierzu ist auch vorzüglich brauchbar, insbesondere um mit den Ansichten der englischen Mitglieder der Gesellschaft von der Masonei bekannt zu werden, der vom Br. Mossdorf in seinen "Mittheilungen für denkende Freymaurer, " S. 132-256, in einer deutschen Ubers., mit Anmerkk. von ihm, gelieferte Aufsatz des Brs. Stephen Jones in der "Encyclopaedia Londinensis, " Vol. XIV. p. 477 - 499, worin die Geschichte der Brüderschaft bis zu der denkwürdigen Vereinigung der beiden Grosslogen von England im J. 1813 reichet, weniger hingegen die Artikel: Freimaurer, in. den in Mossdorf's Vorberichte, S. XVII f., erwähnten 5 Werken. Zu letzteren gehört noch: "Encyclop. Britannica;" the 5th ed.; Vol. XII, (Edinburgh, 1815; in 4.;) in dem Artikel: Free-Masonry, p. 639-668. Dieser Aufsatz ist, unrühmlicherweise ohne Anzeige der Quelle, aus dem ersten Theile von "Lawrie's Geschichte" u. s. w., (S.1 — 133 der deutschen Ubers.,) wörtlich abgeschrieben worden, mit der einzigen Abandetung, dals derselbe 96 mit Inhaltangaben amRande ver-

sehene Paragraphen bildet, und dass die letzten Zeilen: "Die Freimaurerei, in ihrer ursprünglichen Reinheit und Einfalt, wird auch in Zukunft, sowie bisher, immer seyn die Widersacherin der Willkührmacht und der Unterdrückung, die Feindin des Aberglaubens und fanatischer Schwärmerei, die Befördererin der sittlichen Bildung (civilization) und guter Ordnung, und die Freundin ächten Wohlwollens (true benevolence) und ungeheuchelter Frömmigkeit;" dem Sohlusse des ganzen Werks Lawrie entnommen sind. Der erwähnte Aufsatz schliesst, wie dort, mit der Nachricht von der englischen Parlamentsacte zu Unterdrückung ruhestörender Gesellschaften vom J. 1799. S. oben S. 152 f.!]

..Noch immer betrachten und behandeln die meisten Logenvorsteher und Logenbrüder die Freimaurerei wie eine tabulam rasam" (eine glatte Tafel), ,, auf welche sie die Schöpfungen ihrer Phantasie, nicht selten mit ziemlich leichter und flüchtiger Hand, hinzeichnen. und wollen sodann selbst hereden und die ganze Brüderschaft glauben machen: ihr willkührliches Gebilde sey die einzige ächte und wahre Freimaurerei. Es

18\*

Niemanden freilich verwehrt werden, wer Zeit, Lust und Geschmack dafür hat, theils in gegebene, theils in selbstgeschaftene.Sinnbilder und Ceremonien entweder ein antiquirtes " (veraltetes) "chemisches System, oder die Schicksale eines aufgehobenen katholischen Ordens, hier eine triviale Moral, dort eine philosophische Humanitätlehre, bisweilen das krasseste Kirchenthum, und dann wieder den feinsten Deismus, hineinzutra-Wer aber das Eine oder das Andere für Freimaurerei erklären wollte, der müsste vor Allem beweisen, dals sein Wesen vonjeher, überall und von allen Maurern als Freimaurerei getrieben und fortgepflanzt worden sey; Was von den obgedachten Dingen durchaus nicht erweislich ist."

"Die Freimaurerei - (welches Wort selbst von der Bruderschaft blofs symbolisch und hieroglyphisch gebraucht wird, ) - ist uns als vergeistigende Kunst überliefert worden: aber auch diels Vergeistigen ist nicht der Willkühr der Nachkommen überlassen, sondern von den erleuchteten Vorfahren gränzt worden. \_ Diese positive, überlieferte, vergeistigende Kunst ist sodann Nichts mehr und Nichts wemiger, als die Kunst des freien

Mauerns, wie sie die alten freien Maurer constituirt, ausgeübt und auf die Nachkommenschaft gebracht haben."

"Natürlich drängt sich Jedem, dem diese symbol. Erklärung zu Theil wird, die Frage auf: worin denn die Kunst des freien Mauerns bestehe? — worauf die ältesten bekannten Urkunden der Brüderschaft antworten: in der Regierungkunst, in der Religion und in der Kunst, ohne die Triebfedern der Furcht und der Hoffnung gut und vollkommen su werden."

So Fessler a. a. O. B. 3. S. 2 f.; womit Dessen vortreffliche Erläuterungen des Freimaurerverhörs vom K. Heinrich VI. von England. worin sich die soeben angeführte Definition befindet, ebendaselbst S. 127-139 und 157 — 201, (oder der Auszug dieses Commentars in den "Kunsturk.", B. 1 der ersten Ausg. S. 87-98, oder B. 1, Abth. 1, der zweiten Aufl., S. 65-78,) zu vergleichen sind.

Und nun die Außerungen des Brs. Krause in dem Vorberichte der "KU.," S. XXXV f. der ersten und S. XXXI. der zweiten Aufl.!—

"Ohne die Idee eines Instituts und die, nur in dieser erkennbare, Bestimmung desselben ganz und in allen ihren Theilen klar und innig

zu erkennen und anzuschauen, ist es unmöglich, seinen Zustand richtig zu würdigen und auf dasselbe vernunftgemäß und fruchtbar einzuwirken. Solange man blofs bestiment, Was ein Institut nicht sey, - Was es nicht beabsichtige, - solange man es bloss in seinen äusseren Verhältnissen zu andern Instituten zu erkennen sucht, - solange man endlich bloss einzelne Theile seiner Wirksamkeit in's Auge falst: solange weifs man noch nicht bejahend, Was es selbst in seinem eigenthümlichen innern Wesen sey, noch, Was es demnach Eigenthümliches beabsichtige, wie es im Innern organisirt werden müsse, und wie es sich Dem gemäss zu allen äusseren Instituten verhalte; noch vermag man endlich das eigenthümliche, bestimmt begränzte, Gebiet seiner Wirksamkeit zu überschauen. Allein. noch Niemand hat eine Erkenntniß der letztern Art in Ansehung der Freimaurerei und der Freimaurerbrüderschaft zu Stande gebracht; sondern alle Bestimmungen waren entweder bloss verneinend, giengen blöß von Aulsen herein, oder bestanden in einigen unbestimmten Redarten, und bezogen sich nur auf einzelne Theile des Bundes und seiner Wirksamkeits: Daher kommte freilich

der Bund weder in sich selbst, noch in seinen Beziehungen auf das ganze Menschheitleben, richtig gewürdigt und gebildet, die Grundvorurtheile der Brüderschaft nicht gehoben, noch ihre inneren Hauptkrankheiten dadurch geheilt werden."

Nach solchen Voraussetzungen läßst sich die auffallende Verschiedenheit der Vorstellungen von dem Wesen und der Bestimmung der Masonei, welche im Innern der Brüderschaft früher stattfand und bei Denen, die die Erforschung der Erkenntnisquellen vernachlässigen, noch jetzt stattfindet, leicht erklären. Diese Verschiedenheit erhellet recht deutlich aus folgender

Zusammenstellung einiger, theils mangelhalter und seichter, theils richtiger und scharf bezeichnender, Begriffsbestimmungen (Definitionen) und Umschreibungen der Freimaurerei

- I. in französischen Schriften.
- a) ,, La Maçonnerie est une Société d'hommes de tout âge, de toute condition et de tout pays, qui sont assez amateurs de la Vertu pour la chercher toujours, assez courageux pour ne la

trahir jamais, et assez heureux pour la voir constamment pratiquée par leurs véritables Frères."

Aus der "Lettre d'un Franc-Maçon" (Mr. Vriat, Membre de la de l'Union à Francfort sur le Mein.) "à Mr. de Vaux;" (à Francfort, 1742; in 8;) p. 8.

b) "L'Humanité, la Morale pure, le Secret inviolable et le goût des Beaux Arts voilà les qualités nécessaires pour devenir un Membre du très - noble et très - illustre Ordre des Francs-Maçons!"-

"Les Hommes ne sont pas distingués essentiellement par la différence des langues qu'ils parlent, des habits qu'ils portent, des pays qu'ils occupent, ni des dignités dont ils sont revêtus. Monde entier n'est qu'une grande République, dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant. C'est pour faire reviere et répandre ces essentielles maximes prises dans la nature de l'Homme que notre Societe fut d'abord établie. Nous voulons réunir tous les Hommes d'un esprit éclairé, de moeurs douces et d'une humeur agréable, non seulement par l'amour des Beaux Arts, mais encore plus par les grands principes de vertu, de science et de religion, où l'intérêt de la Confraternité devient celui du Genre humain entier, où toutes les

nations peuvent puiser des connaissances solides, et où les sujets de tous les royaumes peuvent apprendre à se cherir mutuellement. renoncer à leur patrie. Nos Ancêtres, les Croisés, semblés de toutes les parties de la Chrétienté dans la Terre sainte, voulurent réunir ainsi dans une seule Confraternité les Particuliers de toutes les nations. - Qu'elle obligation n'a-t-on pas à ces Hommes supérieurs, qui, sans intérêt grossier, sans même écouter l'envie naturelle de dominer, ont imaginé un établissement, dont l'unique but est la réunion des esprits et des coeurs, pour les rendre meilleurs, et former, dans la suite des tems, une nation toute spirituelle, où, deroger aux divers devoirs que la différence des états exige, on creera un peuple nouveau, qui, composé de plusieurs nations, les cimentera toutes en quelque sorte par le lien de la vertu et de la science. "

"La saine Morale est la seconde disposition requise dans notre Société. Les Ordres réligieux furent établis pour rendre les Hommes Chrétiens parfaits, — les Ordres militaires pour inspirer l'amour de la vraie gloire, — et l'Ordre des Francs-Maçons pour former des Hommes et des Hommes aimables, de bons citoyens, de bons sujets, inviolables dans leurs promesses, fidèles Adorateurs du Dieu de l'Amitié, plus Amateurs de la vertu que des récompenses."

"Ce n'est pas cependant que nous nous bornions aux purement civiles. Nous avons parmi nous trois espèces de Confrères: des Novices ou des Apprentifs, des Compagnons ou des Profés, — des Maîtres ou des Parfaits. On explique aux premiers les vertus morales, — aux seconds *les vertus hé*roïques, — et aux derniers les vertus chrétiennes; de sorte que notre Institut renferme toute la Philasophie des sentimens et toute la Théologie du coeur." —

"Ainsi les Obligations que l'Ordre vous impose, sont de protéger vos Confrères par votre autorité, de les éclairer par vos lumières, de les édifier par vos vertus, de les secourir dans leurs besoins, de sacrifier tout ressentiment personnel, et de rechercher tout ce qui peut contribuer à la paix et à l'union de la Société. "

"Nous avons des Secrets; ce sont des signes figuratifs et des paroles sacrées, qui composent un langage tantôt muet, tantôt très-éloquent, pour se communiquer à la plus grande distance, et pour reconnaître nos Con-

frères, de quelque langue qu'ils soient. C'étaient des mots de guerre que les Croises se donnaient les uns aux autres, pour se garantir des surprises des Sarrasins, qui se glissaient souvent parmi eux, afin de les égorger. Ces signes et ces paroles rappellent le souvenir, ou de quelque partie de notre Science, ou de quelque vertu morale, ou de quelque mystère de la Foi. Il est arrivé chez nous ce qui n'est guères arrivé dans aucune autre So-Nos Loges ont été établies et sont répandues dans toutes les nations policees, et cependant parmi une și nombreuse multitude d'hommes jamais aucun Confrère n'a trahi nos Secrets. Les esprits les plus legers, les plus indiscrets, les moins instruits à se taire, apprennent cette grande science, en entrant dans notre Socié-Tant l'idée de l'union fraternelle a d'empire sur les esprits!" -- -

"La quatrième qualité requise dans notre Ordre est le goût des Sciences utiles et des Arts libéraux." — —

"Le nom de Franc-Macon ne doit pas être pris dans un sens littéral, grossier et matériel, comme si nos Instituteurs avaient été de simples Ouvriers en pierre, ou des Génies purement curieux, qui voulaient perfectionner les Arts. Ils étaient non seulement d'habiles Architectes, qui voulaient consacrer leurs talens et leurs biens à la construction des Temples extérieurs; mais aussi des Princes religieux et guerriers, qui voulurent éclairer, édifier et protéger les Temples vivans du Très-Haut."

"Notre Ordre par consequent doit être considéré comme un Ordre moral fondé de toute antiquité et renouvellé dans la Terre sainte par nos Ancêtres, pour rappeller le souvenir des vérités les plus sublimes au milieu des innocens plaisirs de la Société."

> Aus einem "Discours pro-noncé par le Grand-Mattre des Francs - Maçons de France à Paris, l'an 5740," welchen der Br. de la Tierce in seiner "Histoire Obligations et Statuts de la Confratornité des Francs - Macons, " (à Francfort sur le Meyn 1742; iu 8;) p. 127 – 142, den alten Grundgesetzen (old Charges) als Einleitung vorsetzte, und worüber er am Schlusse versicherte: "on en retire cet avantage qu'on y trouve le vrai but de la vénérable Confraternité, une Epoque considérable de son rétablissement, et de quel Pays elle est repassée en France." Zum Beweis, dass diesen großmeisterlichen Aussprüchen zu ihrer Zeit gros-se Wichtigkeit beigelegt ward, sind dieselben auch in die "Muse Maconne"

## FREIMAUREREI etc.

etc. "par le Fr. D\* B\*\*\*, "
(à la Haye, 1773; gr. in 8;)
p. 113 — 120, wieder aufgenommen worden.

c) ,, Tendre à la perfection, tracer une route pour arriver à ce but, c'est ce que nous nous proposons. l'on nous objecte que les Philosophes, surtout Marc-Aurel, Epictete, Seneque, ont. laissé d'excellens livres sur ce chapitre, nous répondrons que leur morale est tout à la fois trop seche et trop élevée, pour entrer en composition avec l'homme. L'art des Macons, à la vérité, est celui de réduire en action les principes de ces grands hommes, mais en les amenant à la pratique par un chemin facile. qui n'est connu que d'eux sculement. "

> Aus "L'Ecole des Francs-Maçons, " (à Jerusalem, 1748; in 8.;) p. 2.

d) In dem Lehrlingscatechismus, welcher in dem "Recueil de la Maçonnerie Adonhiramite," (à Philadelphie, 1787, kl. 8.;) steht, wird S. 17 gefragt: "Was versteht ihr unter Maurerei?" und geantwortet: ,,Ich verstehe darunter das Studium der Wissenschaften und die Ausübung der Tugenden." 🗕 Hierbei versichert der Herausgeber in einer Anmerkung: "Diels sey die Maurerei wirklich vonjeher gewesen, bei den Aegyptiern.

den Griechen, den Bewohnern von Palästina, kurz, bei allen Völkern, denen sie bekannt geworden."

e) "La Societé ou l'Ordre des Francs - Maçons est la reunion de personnes choisies, qui se lient entre eux par une obligation de s'ai-

mer tous comme frères, de s'aider dans le besoin, de s'animer aux vertus, surtout à la bienfaisance, et de garder un secret inviolable sur tout ce qui caractérise

leur Ordre."

So beginnt das "Mémoire histor. sur la Maçonnerie, par le Fr. de la Lande, de l'Académie Royale des Sciences, Vénérable de la Loge des Neuf Soeurs à Paris, im, État du G. O. de France, T. T., partie 2de, 1777, p. 86, welches auch in der französ. "Encyclopédie, "dann in dem "Abrégé de l'Històire de la Franche-Maçonnerie" etc. (à Londres et à Lausanne, 1783; in 12;) p. 25—43, mit einigen Abänderungen, abgedruckt steht.

f) In dem soeben angeführten "Etat du G. O. de France," T. 2, partie 2, gehört auch die p. 11—14 befindliche Stelle: "Jettons un instant — — qui caracterisait les Fondateurs de notre Ordre;" aus dem unten im Artikel: Gaade, vollständig abgedruckten Circulaire hierher.

g) "Réunir les hommes, sans exception de nation, de religion, pour pratiquer ensemble les leçons de la Sagesse la plus épurée, — les vertus sociales, pour les rendre de vrais Citoyens, voila l'esprit de l'Ordre des Francs-Maçons!" — —

"Exercer la vertu, cultiver la sagesse, être humain, charitable, bienfaisant, ne sont pas des qualités essentielles et particulières d'une Secte plutôt que d'une autre; ces qualités appartiennent à tous les hommes; la nature en a jette les germes dans toutes les âmes; une culture heureuse les développe; un travail assidu les fait fructifier et les conserve; — et c'est la tâche de la Franche-Maconnerie." — —

"Si notre reunion dans le secret de nos Sanctuaires n'avait pour objet que l'écorce de nos augustes cérémonies, - si notre tems s'y consumait à les répéter mille et mille fois, à fixer seulement l'oeil sur l'administration et l'économie de nos établissemens, ce ne serait assurément point la peine de venir nous enfermer plusieurs heures; et même la Maçonnerie deviendrait un Etre de raison, puisqu'avec tous ses mystères elle n'apporterait pas plus d'avantage aux hommes que les associations ordinaires des Profa-Mais un point beaucoup plus essentiel nous appelle sous l'Equerre, — c'est pour y apprendre à corriger nos moeurs, à connaître l'homme et tâcher par ces nobles et sublimes travaux à acquérir la Sagesse, — seul et unique tresor que tout prai Maçon doit ambitionner."

> Le Frère Le Bauld-de-Nans, Orateur de la Loge Française la Royale York de l'Amitié à Berlin, dans son "Recueil de Discours," (1781; in 8() p. 15, 76 et 180. — Vgl. ebendas. S. 100 bis 102!

h) "L'amour du bien. l'amour du vrai, l'amour du juste, de l'honnête et de l'utile, l'union la plus tendre, le zèle le plus actif, la prudence, la charité, discrétion, — voilà les qualites qui constituent l'esprit maconnique. Toute personne qui n'a pas ces qualités véritablement pas Franc-Maçon, Je donne le nom de F. M. à celui qui a subi les cérémonies de l'initiation maçonnique; je dis que celui qui a l'esprit maçonn., mérite d'être F. M. Celui qui a cet esprit et qui a été initié, est vraiment F. M., de nom et d'effet. Les vertus donnent *le droit,* la reception maçonn. donne le titre, et les connaissances ajoutées au titre complettent les qualités d'un F. M."

> Aus dem "Essai sur la Franc-Maçonnerie" (par le Fr. de Beyerlé) T. 1, p.89 sequ.

i), L'Ordre des Francs-Maçons est une association d'hommes sages et vertueux, dont l'objet est de vivré dans une parfaite égalité, d'être intimement unis par les liens de l'estime, de la confiance et de l'amitié, sous la dénomination de Frères, et de s'exiter les uns les autres à la pratique des vertus.

> Aus dem Avant - Propos der ,,Instructions pour les trois premiers grades de la Franco Maçonnerie, "(ohne Druckort und Jahr; in 12.;) p. 111.

k) Höchst bemerkenswerth ist der nunmehr mitzutheilende Auszug aus dem im J. 1820 zu Paris erschienenen "Manuel maçonnique," worin, (wie zum Theil der übrige Inhalt des Werks, in Verbindung mit den Erklärungen in den Ritualen der höheren französischen Grade, jedem Kenner dieser Grade deutlich zu erkennen giebt,) nicht bloss die Meinung eines Einzelnen, sondern die erklärte Uberzeugung sämmtlicher Hochgeweihten, vorgetragen wird. Der Herausgeher enthält sich bei diesem Auszuge aller Anmerkungen, so reichen Stoff auch derselbe dem gründlich belehrten deutsohen Freimaurer dazu darbietet. den Avant - Propos folgen in jenem Buche, S. 1 — 20, ,,Essais sur la Franc-Maçonmerie." deren Verfasser zu

erweisen suchet: ", daß die ägyptischen Mysterien die Wiege der Freimaurerei und Beide Eins und Dasselbe seyen." (Vgl. unten den Art. Geschichte!) Dann wirft er S. 11 die Frage auf: ", Was ist denn die Maurerei? Worin bestehen ihre Mysterien, worüber man den Geweihten so Vieles zu sagen weiß, und die man ihnen doch nie entdecket?" Die Antwort auf den folgenden Seiten lautet so. —

"Nous avons vu que la Franc - Maçonnerie et les mystères anciens ont un tel rapport entre eux, que l'on peut, sans trop hazarder, considérer l'une comme la succession des autres. Or qu'étaient-ce que les anciens mystères? qu'y enseignait-on aux initiés? quelle révélation leur était faite?"

"Si nous consultons les ouvrages qui ont traité des mystères, nous apprenons que leur secret était la doctrine des Sages, des Philosophes de l'antiquité, qui, abanignodonnant au peuple rant et stupide l'idolâtrie qui leur paraissait si chère, se réunissaient pour n'adorer qu'un seul Dieu, créateur et conservateur de toutes choses, un Dieu vengeur et rémunérateur, le seul Dieu éternel digne des hommages des hommes. "

"L'initiation était divisée

en plusieurs degrés ou époques; l'initié n'était éclairé que successivement et avec precaution, pour ne point trop choquer les prejuges de sa première éducation; il fallait qu'il fût dejà sorti de l'âge des passions; on le persuadait en l'instruisant, et on n'avait garde de lui imposer la croyance par l'autorité. On le formait dans les sciences humaines, alors renfermées dans le seul sanctuaire des temples, avant de lui montrer la vérité. C'était seulement après des études qui duraient au moins trois ans, et quelquefois d'avantage, que l'on conduisait le Neophyte dans l'interieur, dans la partie la plus secrète du temple, où on lui dévoilait le vrai but de l'initiation."

"Les initiés regardaient donc avec mépris l'idolâtrie, dont ils avaient appris à connaître l'absurdité; et si, rendus à la société, ils respectalent les cultes établis, et a'y soumettaient, ce n'était que par déférence pour des opinions qu'il eût été dangereux de combattre ouvertement. Aussi, à mesure que l'initiation s'est étendue, à mesure que la philosophie et les arts ont éclairé les peuples, le culte des idoles a perdu son credit, et il a fini par être absolument oublie. - Tel était le but secret des grands mystères, et

il a été atteint, mais après des efforts innombrables. "

"De l'initiation sont sortis tous les Philosophes qui ont illustré l'antiquité; à l'extension seule des mystères on a dû le changement qui s'est operé dans la religion des peuples. Lorsque les mystères sont devenus vulgaires, cette grande révolution a été faite."

"Moïse, eleve en Egypte, dans la cour du Pharaon, et sans doute initié aux mystères égyptiens, est le premier qui ait établi le culte public du Dieu des initiés, du vrai Dieu. Son Décalogue n'est autre chose que la loi qui gouvernait les initiés, et sa Physique est toute puisée dans les temples de Memphis. Mais la loi de Moïse n'était encore qu'un essai imparfait de l'application des principes de l'initiation; les tems n'étaient pas encore venus, où ces principes deviendraient la religion universelle, à cause de cela nommée catho-Il n'entre pas dans notre plan d'examiner ce qui s'est opposé à ce que la religion hébraique ait fait des proselites, ni ce qui l'a empêchée de s'étendre hors de la maison d'Israël; mais après l'accomplissement des tems, on voit sortir du sein de cette religion, et probablement du secret même de ses initiations, une religion

nouvelle, plus pure que la première, qui n'appelle plus seulement une famille, une nation, mais tous les peuples de la terre, à la participation de ses mystères."

"L'initiation ancienne était donc *la vrais religion*, celle qui, depuis, a été nommée à juste titre catholique, parcequ'elle doit être celle toutes les nations éclairées de l'univers, la religion qu'avait d'abord enseignée Moise, celle qu'a prêchee Saint Jean, celle enfin de Jesus. Oui, la religion chrétienne est sortie des mystères de l'initiation, telle qu'elle était dans sa première simplicité; et c'est cette sainte religion que l'on a conservée avec soin dans les temples de la Franc - Maconnerie. "

"Nous pourrions, par des rapprochemens sans nombre, faire voir que jusqu'aux formes du culte, que jusqu'à la hiérarchie ecclésiastique, tout, dans la religion chrétienne, ëst tiré *des usages et des ri*tuels des initiés, prédécesseurs des Francs-Maçons, si les bornes que nous nous sommes prescrites dans cet Essai nous le permettaient. L'Evangile, cet oeuvre de la morale la plus douce, la plus pure, ce livre vraiment divin, était le code des initiés, et l'est encore de la Maçonnerie."

"Si nous avons démontré

que la Franc - Maçonn. est une succession des anciens mystères, (et nous croyons y être parvenus) si, disonsnous, les mystères étaient eux - mêmes la véritable religion de Jésus, il s'ensuit que la Maçonnerie est cette même religion qui, constamment, a combattu le matérialisme de l'idolatrie, mais qui, avec la même constance, a refusé d'admettre les dogmes mystiques que la superstition, ou bien le zèle enthousiaste de quelques ames ardentes ont trouvé le moyen d'enter sur l'arbre évangélique." — —

"Quoi qu'il en soit de la succession des mystères, il paraît évident, par les emblêmes qui décorent les Loges des Maçons de tous les rites, que, lors de leur introduction en Europe sous le nom de Franc-Maçonn., on y a reconnu un but religieux. Mais la Maconr. avait encore un autre but, c'était celui de l'hospitalité envers les soldats chrétiens, envers les veuves et les orphelins des guerriers morts pour la religion dans les champs de l'Asie; et l'on doit reconnaître dans cette dernière intention la cause du crédit qu'obtint dès l'origine cette. institution toute philantropique. ''

"L'Europe se lassa enfin d'envoyer périr la fleur de ses citoyens dans un pays si

funeste à ses armées; les calamités qui avaient accompagné une guerre éloignée et désastreuse cessèrent: mais l'amour du prochain ne cessa point d'animer les ini-. ties Francs-Maçons; les liens qui les unissaient ne furent point brisés pour cela, et les malheurs ordinaires de la vie ne manquèrent/pas d'offrir à lours vertus bien des moyens de s'exercer."

"Une occasion terrible s'en présenta bientôt. Chevaliers du Temple, qu'ils regardaient, avec raison, comme leurs instituteurs, perirent par une catastrophe épouvantable. Ceux échappèrent aux échafauds. se réfugièrent parmi les Francs - Maçons, qui les accueillirent comme des fils accueillent leur père, les soutinrent et les protégèrent de tout leur pouvoir.

,, Peu curieux de disputes théologiques, les Francs-Maçons se firent une loi de ne s'occuper jamais d'opinions religieuses; ils oublièrent en quelque sorte que leur institution était le dépôt de la vraie religion catholique; ils se bornèrent à prêcher dans l'intérieur de leurs temples, la morale de l'Evangile, recommander la soumission au lois civiles, à exalter toutes les vertus sociales et particulièrement l'hospitalité et la bienfaisance. " -

"Nous avons vu que la Fr. Mac. est une institution religieuse et philantropique. Sous le premier aspect, la sagesse de ses principes, la purete et la douceur de sa morale, si conforme à celle de l'Evangile, doivent nécessairement en faire l'objet d'un profond respect. le second rapport, qui la rend si recommandable, c'est une institution que l'on ne peut trop encourager. C'est, n'en doutons pas, par un trait de la plus haute sagesse de la part des Francs - Maçons, que le côté religieux est abandonne à la sagacité des initiés, et que l'on néglige de leur révéler les mystères que cachent aux yeux superficiels les signes emblématiques de la Maçonn.; tandis. que tous les disceurs, tous les exemples sont dirigés de à recommander manière l'amour de ses semblables comme la vertu distinctive des vrais Maçons. "

"Tel est le véritable but de cette institution si injustement méprisée par ceux qui ne la connaissent pas!"

II. in englischen Schriften.

a) Von dem bereits im Eingange dieses Artikels erwähnten Fragstücke über die Wesenheit der Masonei\*) hat

Br. Krawe in den "KU." (B. 1. der ersten Ausg. S. 106-108, und B. 1, Abth. 1, der zweiten S. 16 - 19,) den so überaus wichtigen Hauptinhalt, zwar meist mit den Worten dieser eraten Kunsturkunde selbst, doch mehr den Geist, als den Buchstaben, derselben darstellend, angegeben, der in "Mossdorf's Mittheill. " S. 115 - 119, nebst den erläuternden Anmm., wieder abgedruckt steht. Die hierher gehörige Begriffserklärung in dieser Kunsturk. lautet so. —

"Die Maurerei mit ihrem ältesten wesentlichen Namen, die Masonei ist eines theils die Kunst. Gebäude und Wohnungen. und alle andere äufsere Dinnach dem Bedürfnis ge; und für das Wohl des Menschen herzustellen und einzurichten, und zugleich der Inbegriff aller hierzu erfoderlichen Wissenschaften. sowie die Kunst, zu demselben Entzwecke neue Künste zu erfinden: - anderntheils aber umfalst sie auch höher wesentliche. würdevollere Künste und noch tiefere, ja urwissonschaftliche, Weisheit, welche den *Menschen* und die Menschheit selbst angehen und bilden: die Religion, das ist die Gottinnigkeit und

<sup>\*) [</sup>S. die Übers. davon unten im Art.: HEINAICH VI.!]

das Vereinleben mit Gott, die Kunst, ohne Hülfe der Furcht und der Hoffnung gut und vollkommen, das ist vollwesentlich im Leben, zu werden, und die Regierungbunst, oder die Kunst, das Leben der Menschen und der Menschheit zu leiten und selbst zu beleben: woran sich auch die Kunst schliesst, die Zukunft zu bedenken und sie in der Gegenwart werkthätig vorzubereiten. Sie ist also die Kunst, den Menschen als Menschen, und die Menschheit als Menschheit, rein und allseitig zu erziehen, das ist, ihr Leben zu wecken, zu leiten und auszubilden, und die ganze Bestimmung des Menschen und der Menschheit zu erreichen, und zugleich der Inbegriff aller Erkenntnisse und Künste, die hierzu wesentlich gehören."

Hierüber bemerkt Br. Krause in B. 2, Abth. 1, S. 357 f., noch Folgendes.

"Betrachten wir die in unserer Urkunde enthaltene
Bundlehre selbst, so lehrt
dieselbe: das die Masonei
alles einzelne Menschliche
und Menschheitwesentliche
umfasse, insonderheit Wissenschaft und Kunst, Religion, Recht und reine Sittlichkeit; und setzt hierbei
einige einzelne Stücke obenan, wodurch die Masonei
vorzüglich eine Lehranstalt
für die Menschen werde;
Welches den wissenschaftlichen Geist und den Sinn für

Lebenskunst der Urheber dieserUrkunde beweiset."-

"Die Erklärungen unserer Urkunde über die Wesenheit und Bestimmung der Masonei sind ferner all bejahend (positiv); und die Masonei wird dadurch als allgemeine Culturkunst, als allumfassende Kunst, das menschliche Leben zu bilden, zu trösten, zu heilen, zu verschönen und gottühnlich zu machen, dargestellt, oder, wie Fessler (B. 3, S. 160,) sagt: ,,,,als der Inbegriff alles Dessen, was dem Menschen zu seinem Daseyn frommt." Defshalb werden die Phöniker und Pythago-ras, welche zur höhern Ausbildung der menschlichen Gesellschaft so wirksam gewesen, in unsrer Urkunde als Masonen anerkannt. "

"Vorzüglich schätzbar hierbei ist, daß unsre Kunsturkunde ausdrücklich die reinsittliche Foderung enthalt: ohne die Antriebe von Furcht und Hoffnung gut und vollkommen zu werden; denn, diese ist eine erstwesentliche Bedingung der Vollendung des Lebens jedes Einzelmenschen sowol, als jedes Gesellschaftvereines und der ganzen Mensch-heit. Hätte die Brüderschaft in ihrer jungern Entfaltung auch nur diesen Grundsatz verstanden und in ihren gesellschaftlichen Einrichtungen befolget, so wäre sie in jene Hauptkrankheiten, -inGeheimnissucht, Zwingherrscherei und Blindgehort sam, - nicht verfallen, welche leider! überhaupt noch jetzt das ganze Menschheitleben verwusten, entwei-

hen und hemmen. Durch Anerkennung dieses reinsittlichen Grundentzes erhebt sich die Lehre unsrer Kunsturkunde über alle jene Religionlehren, welche Furcht und Hoffnung als Antriebe des Wollens und Verhaltens, wenigstens neben dem ächten Antriebe, mit zulassen."

b) In dem Hauptinhalte der zweiten Kunsturkunde, des ältesten Lehrfragstücks der Freimaurerei, welchen Krause sowol S. 140-143 des B. 1 der ersten, als auch S. 131 - 134 des B. 1, Abth. 1. der zweiten Ausgabe, der "KUrk.," und Mossdorf a. a. O. S. 119-123, liefert, werden die Begriffe obiger Wörter nach dem Geiste dieser KU. so bestimmt. -

"Die Freimaurerei ist ein Geheimniss, wozu die Bruder und Mitglieder in gesetzlicher Form, welche durch die ganze Handlung der Aufnahme ausgesprochen wird, aufnehmen nur freigeborne Männer von gutem Rufe, die zuvor im Herzen vorbereitet sind und sich den Gebräuchen der Aufnahme vertrauenvoll unterziehen. -Die Freimaurerbrüderschaft nimmt in jedem Bruder nur den Menschen, entkleidet des Volkes, der Geburt, des Standes und des Geschäfts, in sich auf. Die geheime

schuldlos. Der Maurerbruder liebt und unterstützt alle Menschen aus reiner Menschenliebe, besonders aber die Brüder, auch arme und geldlose Brüder, mach den besten Kräften. " -- -

"Die Wesenheit dieser Kunst besteht in der ein-(harmonischen) klangigen Vereinigung eines wahren. vernunftgemässen Glaubens an Gott in innerer sittlicher Vollendung und in gerechter und liebevoller Geselligkeit. " -

"Die Freimaurerei, das ist die Kunst, welche die Freimaurerbrüder üben, ist allgemein ; und die Arbeiten der einen Loge auf Erden sollen Weisheit, Stärke und Schönkeit fortgeführt werden; ihre gesellige Verfasung soll frei, auf Liebe, auf Gerechtigkeit und auf die gemeinsame Einsicht des Guten und Menschlichen gegründet und, sowie alle Werke der Maurer, auf Weisheit, Stärke und Schönheit ge-'stützt werden. "

c) Der kleinen Schrift: "The ancient Constitutions and Charges of the Free-Masons, " (London, 1762; klein 4;) dient (S. 1-6) zur Einleitung "eine richvon allem Eigenthümlichen tige Darstellung (true representation) der Freimaurerei in einer Vorlesung, gehalten in der Loge zum Königs-Kunst ist friedlich und haupte (King's-Head Lodge)

## FREIMAUREREI etc.

su London am 20. März 1751 von dem Br. John Entick, M. A., " (dem Herausgeber des Constitutionenbuchs der neuenglischen Großloge von 1756,) worin es unter andern heißt:

"Unsre Zunft (Craft) ist gegründet auf jene gewaltigen Pfeiler, die nach ihrer Anlage (invention) die vollkommensten Bauwerke übertreffen und ein Gebäude unterstützen, das so hoch ist, als die Himmel, - dessen Grund bis in den Mittelpunkt der Erde reicht, und welches in der Länge und Breite die äußersten Erdpunkte in sich schließet, -dessen Grundlage Weisheit, dessen Schaft Stärke und Capital Schönheit dessen ist." (Vergleiche den Artik.: Preiler!)

d),, Maurerei ist eine auserwählte Verbindung von Menschen, welche die Absicht haben, in brüderlicher Liebe zu leben, die rauhen Pfade der Widerwärtigkeiten einander zu erleichtern und eine unverletzliche Verschwiegenheit wegen gewisser Stücke ihrer Verfassung zu beobachten."

Aus der "Kurzen Charakterisirung der Freimaurerey, vorgetragen in der St. Joh. Loge Numer II zu Newborn, in Amerika, von François Ausier Martin," in 3 Deutsche übersetzt in dem "Ma-

FREIMAUREREI etc. 289

gazine für Freimaurer, "St. 2, S. 39 — 43.

e) In einem andern, ebendaselbst S. 72-83 übersetzten, Vortrage eines englischen Logenmeisters, des Doctors der Rechte John Watkins, \*) wird auseinandergesetzt, ,, das Selbstkenntniss die Grundlage ächter Weisheit, des hauptsächlichsten Ziels aller unserer Nachforschungen, sey, der sittlichen Weisheit nämlich, jener innern Schönheit in dem ursprünglichen Zustande des Menschen, - dass auserwählte Gesellschaften, deren Grundsätze die Mitglieder pu einer vollkommnern Bekanntschaft mit ächter Weisheit führen und ihren Gemüthern ein starkes Gefühl ihrer Pslichten gegeneinander, als Brüder, einprägen sollen, die Liebe zu achter Weisheit durch thätige Ausübung Grundlehren in den verschiedenen Umständen und

<sup>\*) [</sup>Eine "Nachricht von Dessen Lebensumständen" steht ebendas. St. 4. S. 18—22; und es wird darin von ihm gesagt: "Seine Kenntnis der hebräischen Sprache und seine Bekanntschaft mit der Cabbala setzten ihn in den Stand, selbst die dunkelsten Tiefen einer Verfassung zu erforschen, welche sich gewis von den Zeiten der Patriarchen herschreibt."]

Vorfällen des menschlichen Lebens erwecken und kräftige Antriebe sind, um das Streben der Vernunft nach Vollkommenheit zu unterstützen und den Menschen zu seiner eigenthümlichen Würde durch Erneuerung seiner innern Schönheit zurückzuführen, — dass die Maurerei Diess bezwecke,— und dass daher der Maurer ein guter und ächter Mensch seyn müsse."

Der Redner schliest mit dem Ausruse: "Wie hoch also, und wie erhaben, ist der Character des ächten Freimaurers! — Maureres ist eine Wissenschaft, nicht so sehr für den Kopf, als für das Herz; und nicht weiter, als Jemand in diese Kenntnis eindringt, kann er seyn und genannt werden, (Was gewils der höchste Ehrentitel auf der Fläche der Erde ist.) —

ein freier und angenommener Maurer."

f) William Hutchinson behauptet in seinem "Spirit of Masonry," S. 149 f. der deutschen Übersetzung: "unsre Gesellschaft sey, nach ihrer jetzigen Beschaffenheit, eine Verbindung, die sich auf religiöse u. wohltätige Grundsätze gründe, — Grundsätze, deren Ursprung und Bestimmung auf der Kenntnis von Gott und der christlichen Offenba-

rung beruhe, "und suchet, im Folgenden diese Meinung zu erweisen. (Vgl. aber oben, im Art.: FREIMAURER, S. 259 f.!)

g) "Aus jenen Vätern. Freunden und Wohlthätern der Menschheit, die, gleich ihrem ächten Sinnbilde, der Sonne, Leben, Segen und Wohlthaten unaufhörlich um sich her verbreiteten. die ihr Daseyn einzig der Belehrung, der Verbesserung, der Ausbildung (to humanize) der Welt widmeten, - aus jener wahrhaft ehrenwerthen Brüderschaft bestand zu allen Zeiten die Masonei, - eine Anstalt, die nicht, wie Unwissende und Ununterrichtete thörichterweise vermeinen, auf einem sinnlosen Geheimnisse beruhet und bloss durch das gemeinschaftl. Schwelgen (goodfellowship) sich erhält, - eine Anstalt vielmehr, welche die ewige Vernunft und Wahrheitzum Stützpunkte hat, deren tiefe Grundlage die sittliche Bildung (civilization) der Menschheit ist, und deren unvergänglicher Ruhm darin besteht, dals sie jene mächtigen Pfeiler: Wissenschaft und Sittlichkeit, zu unerschütterlichen Stützen hat."

Aus ,, an Oration delivered at the Dedication of Free-Masons' Hall, May 23, 1776, by

William Dodd, LL. D. G. C." (das ist Grand Chaplain) published under Sanction of the Grand Lodge;" (zu Deutsch: ,,eine Rede', gehalten bei der Einweihung der Freimaurer-halle am 23. Mai.1776 vom D. Wilhelm Dodd, •) Grofskaplane, und unter der amtlichen Genehmigung der Grofsloge," welche hinter der Zueignung abgedruckt steht, "im Druck herausgegeben;") London, 1776; in 4.; p. 3 seq.

h) "Nach dem ächten maurerischen Systeme, wie es allgemein angenommen ist, theilt sich die Brüderschaft in drei Klassen, \*\*) deren Jede verschiedene Vorrechte hat. Die erste besteht aus würdigen Män-

\*) [Dieser berühmte geistl, Redner ist ein Jahr später, am 16 Mai 1777, weil er zu einer Verschreibung über 4200 Pfund Sterlings die Handschrift des Grafen von Chesterfield, Dessen Hauskaplan er war, nachgemacht und dieses Papier angegeben hatte, zum Strange verurtheilt und, unerachtet vieler mächtigen Fürsprachen, auch von Seiten der Brüderschaft, am 27. Juli wirklich hingerichtet worden.

Von jener Rede befindet sich in dem "Magazine für Freimaurer," St. 3, S. 38—53, eine sehr ungelenke deutsche Übers, wörrin man das Pathetische der Urschrift nur wenig erkennt.]

\*\*) [Der Verf. meint die drei Johannisgrade. — Die hier gegebene Kennzeichnung dieser 3 Klassen stimmt übrigens mit der in "Preston's Illustr.," Book I, Sect. 5, (ed. 1812, p. 9 seq.) im Hauptwerke überein. Vgl. hiermit die uhten S. 298, Sp. b., bis S. 300 aus. Preston (bernetzte Stelle!]

nern, die wegen ihrer anerkannten Rechtschaffen. heit und Ehre aus dem grossen Haufen gewählt werden, um sittliche und gesellige. Eigenschaften zu befördern. In dieser Klasse lehrt man die Pflichten der Sittlichkeit und die Kunst, Menschen von verschiedenen Grundsätzen in einem einzigen Punkte zu vereinigen: der Ehre Gottes und in dem Wohlwollen gegen die Menschen. "

.. Die zweite Klasse wird aus solchen Gliedern der ersten gewählt, welche durch Fleifs und Anhaltsamkeit ein gutes Urtheil bei ihren Brüdern verdient und durch die gehörige Anwendung ihrer Talente ihren Anspruch auf Vorzug begründet ha-In dieser Klasse erforschet man Wissenschaften und Kenntni se ; und alle Kräfte werden aufgeboten. um die Gesellschaft zu verschönern und zu zieren, und zwar durch Beforderung der Gelehreamkeit und aller nützlichen Künste."

.. Die dritte Klasse besteht aus Gliedern, die aus der zweiten wegen vorzüglicher Talente, wegen musterhaften Betragens, oder wegen ausgezeichneten Rangs, gewählt werden. Unter dieser Klasse wird das ganze System der alten Lehre erhalten; und die Bildung des

Verstandes wird durch richtiges Nachdenken, gesunde Beurtheilung und weise Enfahrung befordert."

..Denen, die die Gewalt haben, sich zu unterwerfen, - den Gesetzen, welche uns Schutz gewähren, zu gehorchen, - sich nach der Verfassung zu richten, unter welcher man lebt. an den vaterländischen Boden und an dessen Regenten anhänglich zu seyn, -den Fleiss zu ermuntern , das Verdienst zu belohnen, und allgemeines . Wohlwollen auszuüben, - Das sind die Hauptlehren der Maurerei - Friede auf Erde und gute Gesinnungen gegen die Menschen sind das Ziel ihres Strebens; indem dic Beförderer und Beschützer dieses Strebenstals Muster bemerkt werden, welche Nachahmung und Achtung verdienen - Da sie Freunde der Kirche und des Stadts in feu der regelmälsigen Regierung sind, so stören ihre Leliren keinen besondern Gladben? sondern sie vertragen sieh gleichmäßig mit allen Beauf freundkenntnissen<sup>1</sup> schaftliche Weise. Indem sie sich nach Lage und Vmständen richten, sind illte Logen eine Zuffücht für den Unbefreundeten und Schutzlosen von jedem Alter und von jeder Nation." Als Welibürger verstatten visie

der religiösen Feindschaft und den örtlichen Vorurtheilen keinen Einfluss; indem ihnen jedes Volk einen Freund, jeder Erdstrich eine Heimath, gewähret."

Aus einem Briefe eines Meisters der Ladge of Antiquity, welcher in dem "Magazine für Freimauret" St. 1, S. 10—18, vom verstorbenen Professor Seebafs übersetzt worden ist.

i) "Ich erkläre die Maurerei für eine mystische Wissenschaft, worin unter geschickten Figuren, auserlesenen Zahlen 'und erwählten Bildern feierliche und wichtige Wahrheiten ganz ausdrücklich enthalten sind. welche natürlich zur Absicht haben, den Verstand zu bilden, das Herz zu bessern und uns enger miteinander zu verbinden. In dem Verhältnisse, in welchem die Weisen, die Gelehrten und die Guten diese Wissenschaft kennen lernten, in ebendem Verhältnisse gewannen sie dieselbe lieb."

Aus einer Reile des Brs. Daniel Tunner, gehalten in einer Loge zu Woolwich, in der Grafschaft Kent, am 27. Dec. 1787, und übersetzt in dem "Magazine für Freimaurer," St. 3, S. 112 ff.

k) "Die Freimaurerei" ist eine alte und achtbare Anstalt, welche Einzelne (individuals) von jedem Volke, von jeder Religion und von jedem Stande der bürgerlichen Gesellschaft umfasset." Aus "Lawrie's History" etc.,

Aus "Lawrie's History" etc., S. 4 der deutschen Übersetzung.

1) "In früherer Zeit war die Gesellschaft, deren Mitglieder wir sind, ein blosses 'Handwerk\_ (operative). beschränkt auf Händearbeit: sie strebte nur, sich zu einer Kunst zu erheben : allein, mit den Fortschritten der Sittenlehre, der Gelehrsamkeit und der Religionkenntnisse in der Welt ward die Maurerei eine Wissenschaft (became speculative) und liefs ebensowol die Ausbildung des Geistes die Vervollkommnung der Kunst, angelegen Nun erfoderte man von Jedem, der zu dieser löblichen Anstalt den Zutritt erhalten sollte, dafs er den einstlichen Willen habe, das Beste und die Glückseligkeit seiner Nebengeschöpfe zu befördern, - das in ihm vorherrsche brüderliche Liebe, mildthätige und wohlwollende Gesinnung, Großmuth des Herzens und alle andere sittliche Tugenden, welche dem Menschen in seinem Naturzustande, wirklich zur Zierde gereichen. Nach unseren verschiedenen Verpflichtungen sollen wir Alle eines Sinnes seyn, Zärtlichkeit und Barmherzigkeit gegeneinander beweisen und

uns als Brüder lieben. Diess'ist der sicherste Weg zu jener Übereinstimmung, Eintracht und Zufriedenheit,
welche in der Welt zu gründen, die Grundsätze unsrer
Gesellschaft in so hohem
Grade bezwecken."

Aus "William Martin Leake's Sermon preached at St. Peter's Church in Colchester, June 24, 1717, before the 'Provincial Grand Master and the Provincial Grand Lodge of Essex" ("Predigt, gehalten in der St. Peter'shirche—vor dem Provinzialgroßmeister" u. s. w.) Colchester, 1778; kl. 4.; p. 12 seq.

m) Noorthouck beantwortet in der Vorrede zu der von ihm besorgten neuen Ausgabe des Constitutionenbuchs der NE. Großloge vom J. 1784 den Einwurft, "die Werkmaurerei (operative masonry) nehme einen zu großen Naum in der ersten Hälfte dieses Werks ein, während sie in der zweiten ganz verschwinde," folgendermaßen.

,,Der eigentliche Gegenstand des Ganzen ist die wissenschaftliche (speculative) Maureroi, von welcher die ausübende (practical) Kunst bloss als die Unterlage (substratum) anzusehen ist. Die Geschichte der Werkmaurerei ist mithin nur die Einlaitung zur Geschichte der Freimaurerei; sie macht aber umso größere Ansprüche

auf genaue Beachtung, da die Urstoffe der letztern von ihr entlehnt sind. Solange diese beiden Gewerbe (professions) noch in einerlei Personen vereinigt blieben, und bis zu der Zeit, wo die urkundlichen Nachrichten von dem letztern gesondert erscheinen hervortreten; Stein und Mörtel als die augenfälligsten Gegenstände in dem Vorgrunde des Gemäldes: seitdem aber wissenschaftliche Maurer sich von den Werkmaurern in eine Körperschaft absonderten, welche diesen in gewisser Hinsicht entgegengesetzt ist, seitdem haben wir mit der practischen Maurerei nur insoweit zu schaffen, als die Freimaurerei mit jener Kunst, auf welche sie sich grundet, in Beziehung şteht." — — "Übrigens wird es genug seyn, hier, wenn es vergönnt ist, durch ein Gleichniss (simile) anzudeuten, dass der Orden der freien und angenommenen Maurerei über den Künsten des Bauens und der höhern Baukunst sich, gleich einer schönen, Staunen erregenden Pyramide, auf einer rechtwinklichten breiten Grundlage erhebt, nach al-Ien Regeln emporstrebend zu einem Gipfel erhabener Eigenschaften (summit of attainments), der für immer verhüllt ist durch die dazwi-

schen schwebenden Wolken vor den Blicken des vermischten Haufens gemeiner Beobachter da unten. "\*)

Im ersten Capitel des ersten Theils seines Werks, welches einleitende Bemerkungen enthält; sagt Noorthouck (p. 2—4) ferner: "Es ist kaum nöthig, zu erinnern, dass hier" (in diesem Abschnitte des Werks), "ausschließend die Werkmaurerei der Gegenstand unsrer Betrachtung ist; denn die seinere Ausbildung durch Wissenschaft und Sitten-

<sup>\*) [</sup>Zu dem letzten Absatse dieser Stelle, welche in den "Kunsturk..." B. 2 der ersten Ausgabe, S. 309 f., ebenfalls angeführt wird, bemerkt Br. Krause : 1) "dals er den ungenauen Ausdruck: angenommene Menrerei, noch nirgend gefunden habe; wie man denn , eigentlich ganz richtig nur sagen könne: ongenommene Maurer (accepted Masons) und Maurerei angenommener Bruder (Masonry of accepted Brothers); " 2),,dals Noorthouck zwar im Verfolge seiner Vorrede (p. IX seq.) erwähne, dals er sich aller schwülstigen Ausdrucke (tunud expressions) der vorigen Ausgaben entschlagen habe, dass indels das obige Gleichniss zum Wenigsten eine Ausserung schwillstiger, noch dazu völlig unbegründeter, daher unkluger, Ruhmredig. heit sey."

lehre, welche aus dem Gewerbe" (der Baukunst) "entsprang und jetzt den Ausdruck: Freimaurerei, in sich begreift, konnte nicht eher Wurzel geschlagen haben, als bis die Kunst und die Künstler ebensowol, als die Einrichtungen in der bürgerlichen Gesellschaft, einen gewissen Grad der Reife erlangt hatten." (Siehe das nun Folgende unten in dem Artikel: Geschichte!)

n) Deutlicher, als Noorthouck, hat Preston in seinen ", Aufklärungen üher Maurerei" die dem neuenglischen Grossmeisterthume, welches die symbolische Kunst der Freimaurerbrüderschaft nach den von ihm angenommenen Grundsätzen vergeistigte (spiritualized) \*), eigenthümliche Erklärung und Grundsätze der Masonei öffentlich ausgesprochen, und zwar zuerst im Buch 1, Abschnitt 4, (ed. 1812, p. 8 seq.) \*\*) so:—

"Der Begriff des Wortes; Masonei, wird unter doppelter Benennung ausgedrückt; sie ist theils ausübend (operativ; — die Werkmaurerei;) theils wis-

senschaftlich (spekulativ; die Geistmaurerei). Unterder *erstern* versteht die schickliche Anwendung zweckdienlicher Regeln der Baukunst, wodurch ein Gebäude seine Gestalt, seine Festigkeit und seine Schönheit erhält, und woraus die gehörigen Verhältnisse und die richtige Übereinstimmung aller seiner Theile hervorgehen. Durch die letztere lernen wir unsere Leidenschaften beherrschen. dem Winkelmaafse nach handeln, unsren guten Ruf behaupten und allgemeine (Charity. Menschenliebe Liebinnigkeit) üben."

"Die wissenschaftliche Masonei ist insoweit mit der Religion verwebt, als sie uns die strengste Verbindlichkeit auflegt, der Gottheit jene vernunftgemälse Huldigung zu zollen, welche unsre Schuldigkeit (Verpflichtetheit) sowol, unsre innere Zufriedenheit. ausmacht. Sie leitet den Denker dahin, dass er die glorreichen Werke der Schöpfung mit Ehrerbietung und Bewunderung beschauet, u. begeistert ihn durch die erhabensten Begriffe von den Vollkommenheiten 🚬 seines göttlichen Schöpfers, - Die ausübende Masonei schafft uns Wohnungen und ein angemossenes Obdach gegen die Unannehmlichkei-

<sup>\*) [</sup>S. den Artikel: System (neuenglisches)!]

<sup>\*\*) [</sup>Siehe die deutsche Übersetzung dieses Abschnitts vollständig in "Mossdorf's Mittheill.," S. 137 f.!]

ten der Jahreszeiten; und sowie sie die Kraftäusserungen menschlicher Einsicht entfaltet, sowol in der Wahl Stoffe, woraus Gebäude zusammengesetzt wird, als in deren Anordnung, so erweiset sie auch klar und deutlich, dass im Menschen ein Schatz von Erkenntnifs und Betriebsamkeit zur Ausführung der heilsamsten und besten 🚬 wohlthätigsten Entwürfe verwahrt lieget."-- "Die Werkzeuge und Geräthschaften der Baukunst, jene so ausdruckvollen Lehrzeichen (Symbole), wurden von derBrüderschaft ausgewählt, um dem Gedächtniss ernste Wahrheiten einzuprägen; und so sind die vortrefflichen Hauptlehren des Bundes durch die lange Folge der Zeitalter, unter schwankenden und widrigen Umständen, ungeschwächt überliefert worden."

Dann (p. 40 seq.) in der Lobrede (Eulogium) auf die Maurerei. —

"Die Masonei umfast in ihrem Kreise jeden Zweig nützlicher Kenntnis und Gelehrsamkeit und präget ihren ächten Bekennern ein unvertilgbares Zeichen überlegener Würde (pre-eminence) ein, welches weder Zufall, noch Macht, noch Reichthum, verleihen kann. Bei pünktlicher Befolgung

ihrer Vorschriften ist sie eine unerschütterliche Grundfeste der Seelenruhe mitten unter den mancherlei Widerwärtigkeiten des Lebens. - ein Freund, der nicht täuschen kann, der vielmehr befestigen wird das Glück und im Unglücke Beistand leisten, - ein Schatz, der bleibend ist für alle Zeiten. unter allen Umständen und an allen Orten, zu dem man seine Zuflucht nehmen kann. wenn andere irdische Stützen und Tröstungen unbeachtet dahinschwinden."

"Die Masonei giebt dem Menschen einen wirklichen Werth und innern macht ihn zur Ausübung der gesellschaftlichen Pflichten geschickt. Sie stählet das Gemüth gegen die Stürme des Lebens, ebnet den Weg zum Frieden und befördert häusliches Glück. Sie verbessert die Neigungen des Gemuths (temper) und bildet den Verstand aus. Sie leistet Geschlschaft in der Einsamkeit und verleihet der geselligen Unterhaltung. Lebendigkeit, Abwechselung und Bedeutung (Kräftigkeit, energy). In der Jugend zügelt sie die Leidenschaften und beschäftigt auf eine nutzbare Art unsere wirksamsten geistigen Fähigheiten; und im Alter, wann Krankheit, Hinfälligkeit und Unbehagen die körperliche Hülle steif und den Verein der Seele und des Leibes fast unerträglich gemacht haben, entspries't aus ihr eine Quelle der Stärkung und der Beruhigung."

"Diess sind ihre allgemeinen Vortheile; sie alle einherzuzählen, würde eine endlose Arbeit seyn. Es möge hinreichen, zu bemerken, dass, Wer sich. mitFleifs auf diese Wissenschaft legt und seine Handlungen mit der Eigenwesenheit (dem Character) eines Masons in Ubereinstimmung bringt, in sich selbst findet die Triebfeder und die Stützkraft zu jeder geselligen Tugend, - einen Gegenstand der Beschauung, welcher das Gemüth erweitert und allen Seelenkräften Umfang und Ausdehnung giebt, - eine Aufgabe, die nnerschöpflich, immer neu und jederzeit anziehend ist."

Ferner verbreitet sich Preston (S. 43 f.) über die Hauptgegenstände des masonischen Unterrichts: die Bruderliebe, Hülfe und Treue.

"In Hinsicht auf die Ausübung der Bruderliebe werden wir belehrt, das ganze Menschengeschlecht als eine Familie zu betrachten, den Hohen, wie den Niedrigen, den Reichen, wie den Armen, die, als Kinder eines und desselben Vaters, und als Bewohner von ebendemselben Himmelskörper', bestimmt sind, einander zu
helfen, zu unterstützen und
zu beschirmen. Vermöge
dieses Grundsatzes vereiniget die Maurerei Menschen
jedes Landes, von jeder Secte
und Meinung, und stiftet treue
Freundschaft unter Solchen,
die ausserdem in fortwährender Entfernung voneinander
geblieben wären." \*)

<sup>\*)</sup> So auch in dem ersten alten Grundgesetze (old Charge) des neuenglischen Großmeisterthums: "Indem die Masonen" (seit dem J. 1717) einzig und allein zu der Religion, worin alle Menschen übereinstimmen, verpflichtet, ihre besonderen Meinungen aber ihnen aber selbst überlassen werden .verpflichtet nämlich: gute und treue Männer zu seyn, oder Männer von Ehre und Rechtschaffenheit, sie mögen sich übrigens durch Benenningen oder Überzeugungen unterscheiden. durch welche sie wollen, wird dadurch die Maurerei der Mittelpunkt der Vereinigung und das Mittel, treue Freundschoft unter Personen zu stiften, die in fortwührender Entfernung voneinander hatten bleiben müssen." - Es malinet daher mitRecht der erleuchteteBr. von Kortum in der hier unter III, e, angeführten Rede, S.57 f. Note: ,, Die Freimaurerei steht zwischen der Religion und dem bürgerliclien Gesetze; es muss folglich Nichts in derselben. (in ihren Formen, Gebräu-

..Der nächste Lehrsatz des maurerischen Berufs (profession) ist die Hülfe (Hülfeleistung). Den Gram des Nothleidenden zu mildern, ist allgemeine Menschenpslicht: ganz vorzüglich aber sind dazu die Masonen verpflichtet, die durch eine unauflösliche Kette aufrichtiger Zuneigung innig untereinander verbunden sind. Den Unglücklichen zu erfreuen, Missgeschick zu erleichtern, Elend mitzufühlen und in der Brust des Bekümmerten den Frieden der Seele herzustellen, ist das große Ziel des wahren Masons. dieser Grundlage errichtet er seine Freundschaften und bildet seine Bekanntschaften. 66

"Die Treue" (Truth; — auch Wahrhaftigkeit, die Übereinstimmung der Gedanken mit den Worten;) "ist eine göttliche Eigenschaft und die Grundfeste jeder Tugend. Gut und treuzu seyn, ist der erste Unterricht (Lection), der uns in der Maurerei ertheilet wird. Dies ist die Aufgabe unsres ernsten Nachdenkens; nach dieser Vorschrift sind wir

chen u. Erklärungen),,vorkommen, was auch nur den ent ferntesten Bezug auf Religien oder Staat haben kann." — Vgl. die Artikel: Frankfurth am Main und Juden!

Anm. des Herausgeb.

unsre Aufführung einzurichten bemüht. Unter dem Einflusse dieses Grundsatzes sind Heuchelei und Betrug in der Loge etwas Unbekanntes; Aufrichtigkeit und Geradheit im Handeln zeichnen uns aus; indem Herz und Zunge zur Beförderung der allgemeinen Wohlfahrt, und dahin, daß Einer sich über des Andern Wohlstand freuet, sich vereinen."

Endlich liefert Preston S. 46 — 48 folgende "Bemerkungen über die zweite Lection" (den Gesellengrad). —

"Die Masonei ist eine in einer Stufenfolge zu erlernende Wissenschaft (a progressive science) und wird, damit man in der Kenntniss ihrer Geheimnisse (mysteries) desto regelmälsiger vorrükken könne, in unterschiedene Klassen oder Grade gethellt. Nach den Fortschritten, welche wir machen, setzen wir entweder unseren Untersuchungen Schranken, oder geben ihnen mehr Ausdehnung; und nach dem Verhältnis unserer Geistesgaben erreichen wir e**in**en geringern oder höhern Grad der Vollkommenheit. "

"Die Masonei umfalst beinahe jeden Zweig der schönen Wissenschaften (of polite learning) unter dem Schleier ihrer Geheinmisse, welche ein regelmässiget Wissenschaftsystem ausma-

chen. Manche Erklärungen in demselben mögen vielleicht Männern von schränktem Geiste (to the confined genius) unwichtig erscheinen: allein, Jeder, dessen Fähigkeiten sich weiter erstrecken, wird sie als solche betrachten, die im höchsten Grade brauchbar und anziehend (angeistend) sind. Damit geschickteSchüler und geistreiche Künstler sich an der Anstalt ergötzen mögen, hat man ihr ein gefälliges Ansehen gegeben (is planned; sie ist gehobelt worden); auch werden Philosophen und Mathematiker bei der Durchforschung der in ihr verborgen liegendenLehren (its latent doctrines) ebenso viele Befriedigung, als Vergnügen, erfahren." \*)

"Zu erschöpfen die verschiedenen Gegenstände, wovon die Masonei handelt, dürfte zwar die Kräfte des glänzendsten Genies übersteigen: man mache indels den Versuch, der Vollkommenheit immer näher zu kommen! Wer mit einer richtigen Beurtheilung begabt ist, der wird die Zunahme seiner Geisteskräfte nicht defshalb hemmen, weil

Anm. des Herausg.

das Geschäft, das er angreift, auf den ersten Blick mit unübersteiglicher Mühe verknüpft zu seyn scheint. Ausdauer und Fleifs werden jede Schwierigkeit, sobald sie sich zeiget, aus dem Wege' Bei jedem Forträumen. schritt öffnet sich ihm eine neue reizende Aussicht: und Belebrung der edelsten Art ist der Lohn seiner Forschungen. Durch unverdrossenes Streben nach Kenntnissen gelangt man zu grossen Entdeckungen; und weise ist es, wenn man seine Verstandeskräfte zur Verherrlichung der Ehre Gottes und zur Beförderung des ·Menschenwohls anwendet."

"Hierauf beziehen sich alle Aufklärungen über die Masonei. In jedem Grade wird die Ehrfurcht gegen die Gottheit und Dankbarkeit für die Segnungen des Himmels eingeschärft. Diels ist der Plan unsres Lehrgebäudes und das Ergebniss (Resultat) unsrer Untersuchungen."

"Der erste Grad bezweckt: die Pflichten der Sittlichkeit mit Nachdruck in Thätigkeit zu setzen, und dem Gedächtnisse die edelsten Grundsätze, womit der menschliche Geist geschmückt werden kann, einzuprägen. Der zweite erweitert den Plan und begreift ein ausgedehnteres System von Kenntnissen im

<sup>\*)</sup> Die Leser des Krause'schen Werks über die "Kunsturkunden" wissen, Was sie von diesen Behauptungen zu halten haben.

Thätige Ausübung sich. und wissenschaftliche Erkenntnis (practice and theo-, ry) im Verein machen den arbeitsamen Mason schickt, das Vergnügen zu empfinden, welches ein Vorrücken in der Kunst nothwendigerweise gewährt. In-Zunftgenosse der (Craftsman) mit Aufmerksamkeit die weisen Urtheile erfahrner Männer über wichtige Gegenstände anhöret. macht sich sein Geist stufenweise mit nützlicher Belehrung vertraut und wird bald in den Stand gesetzt, Wahrheiten von der äußersten Wichtigkeit in den allgemeinen Lebensverhältnissen zu erforschen."

"Aus diesem System entspringt ein vernünftiges Vergnügen. Indem die Seelenkräfte in vollständiger Thätigkeit sind, wird das Urtheilsvermögen auf eine angemessene Art geübt; ein Geist der Nacheiferung wird herrschend; und jeder Bruder streitet mit dem andern um den Vorzug, welcher die Idee der Anstalt am Besten zur Ausführung bringe."—Vergleiche unten den Art.: Grade!

III. In deutschen Schriften.

a) "Freimaurerei, als etwas Aeusseres betrachtet, besteht in den Zeichen, Sinnbildern, Cersmonien, Lehren und Einrichtungen, welche die Stifter der Freimaurerbrüderschaft zur Versinnbildung des Wesens und der Tendenz der Freimaurerei unwandelbar festgesetzt und auf ihre Nachkommen fortgepflanzt haben. \*) - Nach Feststellung dieses Begriffs leuchtet es vonselbst ein, dass, (um über die gangbaren Logensysteme richtig urtheilen zu können,) historisch und kritisch auszumitteln sey: ob irgend Eins derselben diese ursprüngliche Freimaurerei enthalte? und, wenn Das seyn sollté, Welches?"

> Br. Ragotzky in dem eöthener,, Taschenbuche für Freimaurer auf das Jahr 1805," S. 134 f.

b), Der Freimaurerorden ist eine Gesellschaft rechtschaffener, durch das heilige Band der Freundschaft, Gleichheit und Eintracht zu Ausübung der Menschenliebe und zu Beförderung ihrer gemeinschaftlichen Glückschigkeit unter gewissen Ordensobern freiwillig vereinigter Brüder."

Aus den "allgem. Grund-Regeln" (siehe oben 6. 268, Sp. b, Z. 1 ff.!) S. 5.

c) "Die Freimawerei ist eine Gesellschaft von Man-

<sup>\*)</sup> Vergl. hierzu oben S. 275. Sp. b, bis S. 276, und Was Krause darüber in den "KU." B. 2, Abth. 1, S. 395—595, sußert! Ann. d. Heraug.

nern aus allerlei Nationen und Ständen, die sich freiwillig verpflichten, einander zu lieben und ihr gegenseitiges Wohl zu befördern, dabei mit gemeinsamen Kräften dahin zu streben, daß des Guten in der Welt immer Mehr und des Bösen immer Weniger werde."

"Um in ihrer gemeinsamen Wirksamkeit nicht gestört, noch, in der Wahl ihrer Mitglieder auf bloss bürgerliche Verhältnisse zu sehen, genöthiget, um in der Wahl der Gegenstände ihrer wohlthätigen Arbeiten nicht eingeschränkt zu werden, versammlen sie sich zu ihren Geschäften bei verschlossenen Thüren und beobachten über alle ihre Gesellschaftangelegenheiten ein genaues Stillschweigen; in welcher Rücksicht, u. in keiner andern, die Freimaurerei eine geheime Gesellschaft ist."

"Sie ist eine freie Gesellschaft, die von keiner willkührlichen Autorität abhängt, sondern blofs von allgemein wirkenden Gesetzen, welche ihrem Zwecke angemessen, Jedem, den sie verbinden, bekannt sind and den Gesetzen des Landes. wo der Freimaurer lebt, nicht widersprechen dür• fen. 🛰

Welt nützliche Wissenschaft als Geheimnis, sondern sucht solche vielmehr, soviel an ihr ist, allgemeiner zu verbreiten. Ihr Geheimnifs besteht in ihrem Ursprunge und in ihrer Geschichte."

"Sie lehrt und bewirkt die Ausübung solcher Pflichten des Menschen gegen sich selbst und Andere, welche die Staats- und bürgerlichen Gesetze nicht erzwingen können, und drückt Diels aus durch Cultur der practischen Lebensweisheit." (Vgl. die Artikel: Geheimniss und Zweck!)

Aus Bode's gedrucktem "M—pt. F. d. D. Fm. Br." (Manuscript für die deutschen Freimaurerbrüder), Nr. 3, S. 15—19.

d) Der verstorhene Oberhofprediger Freiherr Stark betrachtete, (s. die-Schrift: ,, Uber die alten und neuen Mysterien, "Berlin, 1782, S. 318 — 320!) "die Maureret als eine Pflanzschule, aus welcher sich der Orden Diejenigen gleichsam aushebt, die er als Solche erkannt hat welche der Mittheilung-seiner innersten Geheimnisse empfänglich sind und sich durch ihr Verhalten dieses Vertrauens würdig gemacht haben. Alle Maurer auf der ganzen Welt" (fuhr er fort). "machen gewissermalsen diese Pflanzschule aus; und ausser derselben ist es unmöglich, dazu zu gelangen.

Alle Maurer haben diese Aussichten und, man kann gewissermalsen auch sagen: diess Anrecht; sie mögen sonst in ihren verschiedenen Arten noch so weit voneinander abstehen. Es mag übrigens ihre Anzahl noch so grofs seyn, als sie immer wolle: der Werth und die Größe maurerischer Geheimnisse wird dadurch um Nichts orniedrigt; denn, je höher sie steigen, in desto wenigern Händen sind sie .. Unter mehren Zirkeln, die in einen einzigen eingeschlossen sind, ist der der weiteste, der der Peripherie am Nächsten ist. So gehet es auch im Orden! " - Diess ist die ächte Sprache herrschsüchtiger Geweihten, wichtige Dinge vorspiegeln, um zum Beitritt anzulocken, und, wie der Recensent in Num. 21 der "Ergänzungsblätter zur Jena. A. L. Z. " von 1820, S. 163 f., sagt, ,,das Wahre nicht nur für Andere verdunkeln, weil sie es nur ingeheim misspenden, wollen, sondern auch für sich, weil sie sich selbst der einzig genügenden Prüfung, welche von freisinnigen vollständigen Mittheilungen des Scheinbaren abhängt, beranben. 4 🛷 🖰

e) "Wirwerden am Leichtesten zu einerrichtigen Definition der Maurerei gelangen, wenn wir den synths-

tischen Weg gehen, " (das ist,),, wenn wir Thatsachen beobachten und nebeneinander stellen, und wenn wir alles Dasjenige absondern, was zufällig ist. Wenn wir alsdann Dasjenige, was nach allen diesen Absonderungen übrig bleibt, was keinem Zweifel unterworfen was Jeder, der sich Freimaurer nennt, zugesteht. für das Wesentliche der Maurerei halten, so werden wir mit Sicherheit den Begriff wahren Freimaurerei festsetzen können, wenigstens derjenigen Art von Freimaurerei, die uns den nächsten Weg zur Achtung des Publicums und unsrer eignen Zufriedenheit führen kann." - -

"Der Begriff von einem positiven Geheimnisse kann nicht als der unterscheidende Character Desjenigen, was wir Freimaurerei nennen, angesehen werden, weil wesentliche Eigenschaften einer Sache, welche es auch sey, bei Dingen ähnlicher Art auch nothwendig durchgehends gleich seyn müssen. die Meinungen über die Natur des unter so verschiedenen Gestalten erschienenen oder vorgegebenen maurerischen Geheimnisses höchst verschieden sind -Das, werin alle mögliche Arten von Freimaurerei übereinkommen, ist, meiner Einsicht nach, wirklich vorhanden und leicht zu finden."

"Bruderliebe, wechselseitige Unterstützung, Wohlthätig. keit, Liebe für's Vaterland, Entfernung von schädlichen Vorurtheilen des gemeinen Haufens, Standhaftigkeit, Gerechtigkeitliebe, Ausschliesung aller eingebildeten Vorzüge des Ranges, des Standes und der Geburt, Gleichheit aller Derjenigen, die sich den Namen: Bruder, geben, kurz, die strengste Ausübung aller jener Pflichten, die den wirklich großen, den biedern, den edlen Mann bilden die Verbindung solcher biederer Männer als Menschen, - alles Dieses sind Vorschriften, sind Grundgesetze, die allen Logen heilig sind, wenigstens von keiner bestritten werden; denn, inwiefern sie zur wirklichen Ausübung gebracht werden, Das ist freilich eine zweite Frage, worauf es aber hier, wo es nur um die Festsetzung der objectiven wesentlichen Eigenechaften der Freimaurerei zu thun ist, nicht ankommt; da hingegen in anderm Betrachte die Ausübung aller dieser Vorachriften unstreitig melir, als wesentlich, ist."

""Wenn aber, "" wirft man ein, ", die Maurerei keinen wichtigern Entzweck hat, als den angeführten, so ist sie überfüssig; weil man alles Das, was man als wesentliche Bestandtheile derselben angiebt, ebenso gut in Erfüllung bringen kann, wenn man auch kein Freimaurer ist.""—

..Wollte man die Freimaurerei, wie wirklich Viele thun, als etwas Selbständiges, als etwas auf unveränderliche ewige Gesetze Gebautes – sonjeher Bestandenes, ansehen, so wurde dieser Einwand weit mehr Wahres enthalten, als wenn man die freimsurerische Verbindung als etwas Conventionelles betrachtet, welches sie wol unstreitig ist. Das, . was ich als wesentliche Unterscheidungzeichen der Freimaurerei von andern gesellschaftlichen Verhindungen angegeben habe, bezieht sich theils auf Handlungen, Tugenden einzelner auf Menschen oder Mitglieder, theils aber auf Wirkungen, auf das Ganze."

"Was diese Handlungen betrifft, so ist es zwar keinem Zweisel unterworsen, dass wir zu denselben ebenso verbunden sind, dass wir sie, einzeln betrachtet, ebenso gut ausüben können, wir mögen Freimaurer seyn, oder nicht: aber unser Wirkungkreis wird zu weit ausgedehnt seyn und die Atomen" (Sonnenstäubchen, untheilbaren Körperchen), unsres

Verdienstes, wenn ich mich so ausdrücken darf, werden, Verdienst insofern dieses nicht sehr groß ist, in einem zu weiten Raume so sehr verfliegen, dass sie unsichtbar und ihre Wirkungen unbemerkt bleiben wer-Die Wirkung ist immer im Verhältniss der Kraft und des Wirkungkreises. ---Wenn daher die Freimaurerei im Stande ist, mehre auf edle Handlungen gerichtete Kräfte so zu ordnen und anzuwenden, dass das Resultat aller dieser sich wechselsweise ' unterstützenden Kräfte größer ist, als die Summe der Wirkungen aller einzeln für sich genommener Kräfte, dann ist ihr Nutzen erwiesen. "

"Ist ferner der Wunsch jedes Rechtschaffenen, die Summe edler Handlungen der Menschen zu vermehren, so muls gewils eine Verbindung ehrwürdig seyn, die, ihren Mitgliedern, ausser den uns Allen gemeinschaftlichen Beweggründen zur Tugend, auch noch andere, aus der Natur ihrer hergeleitete, Verbindung darzureichen, vermögend ist. Nie kann der Antrich zur Tugend zu selir vervielfältiget werden; und nie kann, der Staat eine Gesellschaft hassen, die eine solche Vermehrung zu ihrem Augenmerke gemacht hat" u.s.w.

"Durch die Freimaurerei können manche Seiten des menschlichen Herzens gebessert, wenigstens berührt, werden, auf die alle moralische Arzneimittel keine Wirkung thun."

"Es kann aber nicht unbemerkt gelassen werden, dass die aus der Maurerei su erwertenden wohlthäugen Wirkutngen freilich nicht von der Art sind, dass der gemeine Haufe von Menschen sie für wichtig genug und der Maurerei würdig halten dürfte. Man ist nun einmal gewohnt, überall etwas Ausserordentliches, etwas Glänzendes, etwas ausser der gemeinen Sphäre der Dinge Liegendes, etwas Ubernatürliches zu suchen; und oft glaubt man, sich der Vollendung in der Maurerei desto mehr zu nähern. je mehr man sich dem Zustande verworrener und dunkler Begriffe nähert."

Aus den "Drey Freymaurer Reden, nicht im freymaurerischen Styl, gehalten vor dem 1sten Dezemb.
1785" (dn welchem Kaiser
Joseph II das bekannte Billet vyegen der Freimaurerlogen erliefs). "In der Loge
zum Biedermann zu Lemberg," 1786, S. 46f., 49—
59, 64 Note, und 65!—67.
Der vorurtheilsfreie Gubernialrath von Kortum ist der
Verf. dieser gehaltvollen

Reden.
f), Die Wahrheiten der Maureret, gut und einfach

von Natur, wie die Lehren der Religion , und dazu gemacht, das Band der Liebe unter besseren Menschen fester zu knüpfen, wurden, vermengt mit fremdartigen Theilen von Schwärmerei und Aberglauben, der Zankapfel, der die große Maurerkette in Trümmer rifs. Unzufrieden mit dem Edetsten, was sich eine wohlgeordnete Gesellschaft zum Zwecke setzen kann, glaubte man, der Maurerei eine Ehre zu erweisen, wenn man Dinge in ihr suchte, die sie entehren würden. wenn sie wirklich in ihr lägen. Das Zusammengesetzte ihrer Ceremonien und die Vieldeutigkeit ihrer Symbole machten, dass Jeder darin finden konnte, Was er wollte; und es war keine Chimäre einer erhitzten Phantasie so widersinnig, worüber man nicht in ihr Aufschluss zu finden hoffte. " --

"Jener allgemeine Maurerglaube von dem Daseyn ebenso wichtiger, als unerforschlicher, Dinge in der Maurerei ward für den wißsbegierigen Theil der Brüder zum allgemeinen Signale, die Ergründung dieser so tief liegenden Geheimnisse auf allen nur möglichen Wegen zu versuchen. Einige durchsuchten auf dem Wege der Geschichte alle Weltthei-

le und Jahrhunderte, um Spuren dieser Geheimnisse zu finden; Andere schwangen sich auf den Flügeln der abstractesten Metaphysik zu einem Lichtchen empor, das immer dunkler ward, jemehr sie sich ihm näherten. Erde, Geisterwelt, Himmel, Hieroglyphen u. Bibel wurmit forschbegierigem Geiste durchwandert: und mehr als zwölfverschiedene Systeme der Maurerei, deren Eins dem Andern alle Glaubwürdigkeit abspricht, waren die Folgen dieser Erörterungen. Und so entstand in Jedem dieser Systeme eine eigene Theologie, die der Maurerei keine besseren Dienste that, als der Religion. "

"Die Folge von diesen hochgespannten Erwartungen und Foderungen war, dass der nach ausserordentlichen Entdeckungen jagende Geist unbefriedigt aus den Regionen der Dunkelheit zurückkehrte und nun an den einfachen, wirklich großen, Wahrheiten der Maurerei, weil sie zu offen und frei vor ihm da lagen, allen Geschmack verloren hatte. Er, der bei seinem Ausfluge träumte, die Welt mit Sonnen erleuchten zu können, sollte sich nun mit einem gewöhnlichen Lichte befriedigen, das ebenso gut die Wohnung des Prosanen,

20

als die Halle seines Tempels, erhellet? - Er, der sich mit der Hoffnung geschmeichelt hatte: er werde aus den Gegenden des Lichts mit der Quintessenz, aller menschlichen und göttlichen Wahrheiten zurückkommen, sollte sich nun mit Catechis*mus-Wahrheiten* begnü**g**en? - Er, der bei seinem Aufschwunge nach überirdischen Kenntnissen wähnte, dereinst den Schlüssel alles Wissens und den Talisman höchsten Obergewalt über Körper - und Geisterwelt mit auf die Welt herabzubringen, sollte nun, mit aufrichtigem Selbstbewulstseyn seiner Schwäche, über die gemeinsten Wahrheiten bescheiden zweifeln und erst seinen eignen Geist in die Sphäre menschlicher Pflichten einbannen lernen? - Diese kränkende Lage eines in seinen Erwartungen getäuschten Geistes ist es. die so manchen guten, edlen und wohlthätigen Mitarbeiter von der Maurerei entfernte. Um aber den für die Maurerei" (Freimaurergesellschaft) ,,so traurigen Folgen solcher Gleichgültigkeit ihrer oft schätzbarsten Glieder vorzubeugen, man, unsern ehrwürdigen Orden" (Verein) "in seiner eigenthümlichen, schönsten und seiner würdigsten Gestalt darzustellen und den

forschbegierigen Geist ihrer Glieder nur auf fruchtbare und mit dem Wohle der Menschheit gleichlaufende Wege zu leiten!"

"Die Maurerei hat, auch ohne die fremdartigen Zusätze, mit denen man sie zu ehren glaubte, zugleich aber sie aus der Sphäre menschlicher Ansprüche herausrückte, innere Consistenz genug, um alle Foderungen eines vernünftigen Mannes, der nicht Schöpfungkraft von Geschöpfen erwartet, zu befriedigen. Sie ist, von ibeigenthümlichen und schönsten Seite betrachtet, eine liebevolle Pflegemutter der menschlichen Natur, die Ausbilderin alles Guten, Edlen und Großen, was im Menschen liegt, eine Schu le des menschlichen Herzens, die Mittlerin zwischen dem Gesetz und der wahren innern Tugend, die vertraute Freundin aller Künste und Wissenschaften, die.eine Stütze oder eine Zierde des menschlichen Lebens sind. Sie lehret Menschenliebe, Eintracht, Wohlthätigkeit, Rechtschaffenheit und alle geselligen Tugenden. ist ein Zufluchtort für das verkannte Verdienst und für die unterdrückte Unschuld. die Bewahrerin zweier aus der Welt verschwundenen und nur in ihrem Heiligthume noch erhaltenen Güter.

der Freiheit und Gleichheit,
— die Ausspenderin aller
wahren und höheren Freuden des menschlichen Lebens "

"In dem Schoofse dieser die ganze Menschheit umarmenden Mutter ist der Mittelpunkt, in welchem sich die besten, edelsten, weisesten und tugendhaftesten Menschen durch das Gewicht ihres eignen inneren Gehaltes vereinigen, um ihren Mitmenschen die nothwendigen Ubel der menschlichen Gesellschaft zu erleichtern oder zu vergüten, alle Erhöhungen und Vertiefungen dieses Lebens nach Vermögen auszugleichen u. ihnen die Reise auf dem mühsamen Wege zum Grabe so angenehm, als möglich, zu machen. "

Aus der Vorerinnerung zu dem "Journale für Freymaurer," Wien, 1784, S. 6-11.

g) Der Verfasser des "Versuchs einer richtigen Darstellung des Freimaurer-Ordens," (Osnabrück, 1805, in 8;) worin sich aber viele unrichtige Darstellungen befinden, hat S. 5 und 51, ohne Angabe der Quelle, die vorstehende Kennzeichnung der Freimaurerei sich theilweise angeeignet und setzt, zum Erstaunen seiner Leser, unmittelbar nach der Stelle: "sie ist die Bewahrerin

zweyer großen, aus der Welt verschwundenen, in ihrem Heiligthum aber erhaltenen, Güter, — der wahren Gleichheit und Freiheit, "S. 51 hinzu;

"Der Freimaurerorden ist eine mythische Vorstellung und Fortsetzung des Lehrsystems Jesu. Man bildet sich unter dem Salomon'schen Tempel eine Art himmlischen Jerusalems ein. — Christus sprach von den wichtigsten Grundsätzen seiner Lehre in Parabeln; er übergab Petrus die Schlüssel zum Himmelreich; und Johannes, seinem Lieblinge, vertraute er die Geheimnisse."

h) "Der Hang der Menschen, gewisse Zwecke durch Verbindungen zu erreichen, hatte vonjeher Gosellschaften, das ist Absonderungen von dem Ganzen, hervorgebracht. Dass der jedesmalige Zeitgeist die grosste Rolle dabei spielte und die mancherlei Formen dazu schuf, leuchtet ein. sobald man die Ursachen der Stiftung und die Cultur der Zeiten berücksichtiget. Die meisten Gesellschaften der frühesten Zeiten hatten eine religiöse Richtung und wirkten wohlthätig durch sie. So sehen wir die Priester Agyptens, die Hierophanten Griechenlands u. s. w. eine bessere Religion in ihren Mysterien lehren. Solan-

20 \*

ge dieses höhere Licht das schwache Auge der Menge beleidigen konnte, ward es verborgen gehalten: Mysterien durften aber und mussten ihren Schleier abwerfen, als die Völker den Götzendienst mit der Anbetung eines höchsten Wesens vertauschten. So erschienen dann die höheren mystischen Religionbegriffe auf Einmal öffentlich in dem Christenthume; und die heidnischen Mysterien verloren dadurch ihre größte Stütze und ihr Ansehen. Auf die reinste Moral gestützt, fand diese Religion bei den gesittetsten Nationen sogleich Eingang. "

"Es wäre lächerlich, auch nur zu vermuthen, als lägen noch Wahrheiten der christlichen Religion verborgen, und zwar im Schoofse der Maurerei, die alle Religion-discussionen verbietet: und dennoch scheinen einige Freimaurersysteme, Dieses ahnen zu lassen!"—

"Die Freimaurerei, die den einfachsten Menschen ansprechen soll, umfast alle Religionen; indem sie dem reinsten Principe der Moral huldigt und diejenigen sittlichen Begriffe aufklärt, die einer weniger gereinigten Religion angehören. — Sie umfast alle Nationen in ihren mannichfaltigsten Verschiedenheiten und bildet eine einzige Brüdernation.

— Sie umfast die Gesammtheit der Stände, um den Namen: Bruder, über Alles zu
setzen. — Sie umfasst alle
Jahrhunderte, um in der Stufenfolge des Zeitgeistes
wohlthätiges Licht zu verbreiten. — Sie ist einzig
und ewig, gleich der ewigen Wahrheit."

"Wie verschwindet damit auf Einmal jene Hülle, die manche Systeme, über die erdichteten Zwecke ihrer Freimaurerei warfen! Diese Zwecke erscheinen nun als religiöse, politische Ausschweifungen, gutmüthige Schwärmereien und anmasende Afterweisheit. - Die Freimaurerei soll nur für die drei christlichen Lehrbegriffe seyn! das allgemeine Licht nur für etwa det der Menschen! Sind das richtige Grundsätze?" (Vgl. den Artikel: FRANKFURT AM Main (S. 250) und Juden!)

Aus dem "Maur. Archive; herausg. von Br. J. H. Bürmann. Director der Großherz. Bad. Handlungs Akad., Prof. der Mathem. u. Censor," (Mannheim, 5809, gr. 8;) S. 41 f.

i) "Maurerei begreift in sich das gemeinschaftliche Streben einer Gesellschaft nach Tugend und reiner Sittlichkeit, das immer höhere Aufsteigen zu größerer geistiger Vollkommenheit, das Einrichten der Handlungen nach Pflicht und Gewissen, das Dringen nach höherem Lichte und vernunftmäßigen guten Handlungen."

Bbendaher , S. 58.

k),,Der Orden der Freimaurer ist ein Verein von Edlen, deren Zweck Licht ist. — Ehemals, und vielleicht noch jetzt hier und da, gab es Schwärmer, welche jenes Licht durch Theosophie, Theurgie, Alchemie und Magie erklärten. Benutzen wir hingegen alles Ächte, was wir vom Orden wissen, so wird folgende Bestimmung des Wortes: Freimaurerei, dem Denker befriedigender seyn:

Die Freimaurerei ist ein Verein von Edlen, um Eintracht, Tugend und Aufklärung zu befördern."

Fbendaher , S. 145.

In der weitern Ausführung der soeben angegebenen Begriffsbestimmung sagt Br. Bürmanu S. 148: "Tugend ist der wahre maurerische Tempel; Eintracht ist bloss dessen Fussgestelle und Aufklärung nur das Dach;" dann S. 149: "Tugend besteht darin, dals man , freiwillig dem wohlthätigen Zwecke des Universums gemäls handle und zu Opfern **für** denselben *bereit sey* ;" ferner S. 151 : "In dem jetzigen Zustande der Cultur kann sich die maurerische Tugend so aussprechen: Menschenliebe ist die Basis und Menschenglück das Streben derselben; endlich S. 155: "Die maurerische Tugend ist keine leidende Mönchstugend, sondern die thätige des Pythagoras, Sokrates, Pluto, Apollonius und des Einzigen, der Alles für die Menschheitthun, ja, sterbend für seine Feinde beten konnte."

Über die maurerische Aufklärung erkläret er sich S. 155 dahin, dass sie nicht in der "Verbreitung von Grundsätzen, welche die gesellschaftlichen Bande auflösen, " bestehe, dass vielmehr "liberale Denkart, Künste und Wissenschaften" sie ausmachen. - ,, Letztere kann nicht jeder Bruder haben, wol aber helle und liberale" (freisinnige) ,, Denkart, die folglich beiweitem der wichtigste Theil derselben ist." - "Nur Künste und Wissenschaften, "fährt er S. 156 fort, "Forsohen und Denken zerstäuben die Nebel des Vorurtheils und veredlen den Menschen moralisch. Sie machen den höhern Theil des maurerischen Lichtes aus; ohne ihre Aufklärung giebt es keine wahre Tugend und ohne Beide keine dauerhafte Eintracht, kein Menschenglück, "

1) In dem "Auszuge aus der Fundamental-Constitution der großen Mutter-Loge Royale York zur Freundschaft," dem Anhange der
Schrift: "Die gute Sache
der Freymaurerey in ihrer
Würde dargestellt," (Züllichau 1798; gr. 8;) S. 85
— 111, befinden sich folgende hierher gehörende
Stellen. —

S. 88 f. "Wohlthätigkeit, im ausgebreitetsten Sinne des Wortes, erkennt die grosse Mutterloge R. Y. z. Fr. für den einzigen ächten, reinen, erlauhten Grundzwenk der Freimaurerei: und sie bemühet sich, denselben zu erreichen, indem sie, alle Übel, welche die Menschheit drücken, die geistigen sowol, als die körperlichen, durch erlaubte, das ist, mit den Gesetzen der Moral und des Staates innigst übereinstimmende, Mittel zu vermindern, trachtet. - Sie verabscheuet den verderblichen Grundsatz einiger neueren Corporationen: Zweck heiligt die Mittel, und verpflichtet sich hiermit für alle zukünftige Zeiten, sowie für alle gegenwärtige und zukünftige Mitglieder, dass sie nie zur Erreichung auch des heiligsten Zweckes ein Mittel anwenden oder die Anwendung zulassen wolle, welches entweder an sich, oder in den gege-

benen Umständen, den Gesetzen der Moral oder des Staates zuwider wäre."

S. 90 f. "Da alle ächte Aufklärung lediglich nur durch eigne Vernunftthätigkeit erzeugt und erlangt werden kann, auf jedem andern Wege hingegen nur die Zahl unbesonnener und für das allgemeine Wohl gefährlicher Nachbeter vermehrt wird; da zugleich die sogenannten Aufklärer immer mehr sich selbst, als die Wahrheit und das Menscheuwohl, suchen; so erklärt die große Mutterloge R. Y. z. Fr. hiermit nachdrücklich und fest, dass sie nie gestatten werde, die sogenannte Verbreitung der Aufklärung in ihren Zweck oder in ihreMittel aufzunehmen."

"Dieser Bestimmung des Grundzweckes gemäß, erkennet sie die *Freimaurere* 

1) für eine Schule der Vernunft und der Sittlichkeit, in welcher sich ihre Mitglieder — (zu dem Zwecke der Menschheit und der Menschlichkeit, das ist, zur reinen sittlichen Güte und Glückseligkeit) \*) — bilden;

2) für eine Erziehunganstalt für die Welt zur Vernunstmässigkeit und Sittlich-

<sup>\*)</sup> Zusatz Fessler's in der hier auf der solgenden Seite angeführten Rede, S. 25. Anm. des Herausg.

teit, wodurch in dem Verhältnisse der Fähigkeit, Würdigkeit und Thätigkeit der Ordensglieder so manches Böse aus der menschlishen Gesellschaft entfernt und so manche Bürde der leidenden Menschheit erleichtert oder abgenommen werden kann;

3) für einen festen Bund innigst vereinigter Freunde, die mit stets wachsamer Sorgfalt, rastloser Thätigkeit und duldender Liebe ihre Zöglinge und jüngern Brüder in der Schule der Vernunft und der Sittlichkeit führen, leiten und üben, der Wahrheit, Weisheit, allgemeinen Menschenliebe und reinen Gottesverehrung einen Tempel bauen und daselbst der, unter was immer für Lasten, seufzenden Menschheit nur in der reinen sittlichen Güte, — nur in der unerschütterlichen Treue und Verehrung gegen den Staat und seinen Regenten, - Rettung, Heil und Glückseligk. verkündigen."

m) Dals die unter dem vorigen Buchstaben (1) angegebenen Grundsätze von dem verehrungwürdigen Bruder Fesser herrühren, Dessen Geist damals jene Loge belebte und auf einen hohen Standpunkt erhob, erhellet sofort aus der in der angezogenen Schrift, S. 12—40, voranstehenden

Rede Desselben, welche "Bestimmungsgründe eines weisen und gerechten Fürsten, die Freymaurerey in seinen Staaten zu beschützen," enthält. In dieser werden S. 22—24 die nämlichen Ideen mit ebendenselben Worten von ihm aufgestellt. Dann sagt er S. 26:

"Die practischen *Eehren* der Freimaurerei sind auf die ewigen Aussprüche der Vernunft gegründet; sie werden aus dem Herzen des Geweihten selbst entwickelt; keine Autorität dringt sie auf; keine Foderung des blinden Glaubens erstickt Untersuchunggeist, durch welchen sie erst in ihrer ganzen Vortrefflichkeit erkannt werden. sind kein verborgenes oder ausschließendes Eigenthum der Freimaurerei; sie wirken aber in dem maurerischenHeiligthume kräftiger, als in jeder andern Lehranstalt. - Ihr Inhalt ist rein moralisch, sowie der Zweck, über den sie dem Verstande Licht geben und für den sie das Herz erwärmen sollen."

Ferner S. 29: "Die Freimaurerei vereinigt selbstdenkende, des Guten empfängliche Menschen aus allen Welttheilen, von allen Ständen und Religionen durch ein gegebenes höheres Interesse in ein einziges, dauerhaftes Band. Unun-

terbrochene Annäberung zur vollendetenVernunftmälsigkeit ist das hier aufgesteckte gemeinschaftliche Ziel, welches durch keine Verschiedenheit der Meinungen, Leidenschaften, Lebensart, Gewerbe und Vorzüge verrückt werden kann. Wenn demnach der letzte und höchste Zweck des Staates selbst Nichts anders ist, als Sittliehkeit oder persönliche Veredlung durch vernünftige Selbstthätigkeit, so findet der Geweihte der königl. Kunst den Entzweck der großen Staatsverbindung in dem Zwecke seiner Gesell-. schaft wieder: seine Liebe und Anhänglichkeit für die erstere wird erhöht; und das Interesse der Maurerei knüpft ihn noch enger und fester an das Interesse des Staates."

S. 31 erkläret Fefsler die Freimaurerei zugleich für eine Schule der Gesetzmässigkeit und setzet S. 32 f. hinzu:

"Der Trieb des Menschen nach Gesetzmäßigkeit ist ohne Zweifel die Quelle, woraus die Unterthänigkeit gegen den Regenten und den Staat entspringt: aber, keine Staatsgewalt ist im Stande, dem Menschen eine gesetzmäßige Gesinnung einzuflößen; und doch kann nur diese Gesinnung den entgegenwirkenden Trieb nach Unabhängigkeit von

jodem äußern Gesetzzwange unterdrücken und ihn an das Gesetz fesseln. Aussicht auf Strafen oder Belohnungen kann einzelne Aulserungen desselben zurückschrecken: aber über den Trieb selbst vermag sie Nichts. Nur die gesetzmässige Gesinnung kann von der Furcht oder Hoffnung erzeugte knechtische Unterwürfigkeit in einen freien und vernunftmälsigen Gehorsam verwandeln: nut sie kann das Herz des Burgers mit wahrer Liebe gegen den Regenten und die Verfassung begeistern; nur sie kann in der Seele des Unterthanen dem Gemeingeiste und Bürgersinne die Herrschaft über niedrige Selbstsucht und Egoismus einräumen. "

,,,,Wie bringt die königl Kunst in ihren Geweihten diese fruchtbare Gesinnung liervor? " Die Freimaurerei ist aller äußern Zwangsmittel beraubt; sie kann also nur durch unermüdeten Eifer für die Erhaltung und Beobachtung ihrer Gesetze bestehen. Ihre Vorgesetsten sind nur das Organ der Gesetze; diese sind der Ausspruch des vereinigten Willens aller Mitglieder. - Keine Aussicht auf glänzende Ehrenstellen oder einträgliche Amter giebt der Pflicht, sie zu beobachten. Reiz:

cein Bild eines strengen Richters oder des Verlustes peträchtlicher Vortheile wirkt der Versuchung, sie zu übertreten, entgegen."

,,,,Du thust, Was du wolen sollst, dass es von Algeschehe. Du thust, Was deiner, als rechtschafenen Mannes, würdig ist, ınd Was du von jedem Anlern als Bedingung deiner Achtung foderst. Du enthrest dich selbst vor dir und zor Andern, verläugnest leine Würde als gemeinschaftlicher Gesetzgeber, wenn du Das, was du dir und allen Ubrigen als Gesetz aufgestellt hast, nicht erfüllst. " - Diels ist der einzige Gedanke, der die Seele des Maurers beherrscht, wenn er im Kampfe zwischen den Foderungen seiner Selbstsucht und dem Gehote der Maurerpflicht entscheiden soll; und nur dieser Gedanke hat die Kraft, eine wahrhaft gesetzliche Gesinnung zu begründen, die dann den Willen des Mannes auch dort bestimmt, wo ihn die Bürgerpflicht auffodert, seine eigennützigen Zwecke dem Gesetze des Staates aufzuopfern. "-

> Vgl. Fessler's, Versuch eines allgemeinen Maurerund Logenrechtes, ingleichen Dessen Aussatz: "der Maurer als Erzicher der Menschen betrachtet, welcher sowol in den "Jahr

büchern der Gr. Loge R. Y.
z. Fr. in Berlin, " (1798,)
S. 95—123, als auch, in
etwas abgeänderter Form,
unter der Aufschrift: "der
Beruf des Freymaurers, "
in seinen "sämmtlichen
Schriften über Freymaurerey," (2te Aufl., 1805,) S.
148—167, abgedruckt steht!

Später bestimmte *Fefsler* den Begriff: Freimaurerei, in der "Eunomia," Jahrgang 1802, in dem Aufsatze: "Geheime Gesellschaften," (S. 14-34,) - wieder abgedruckt in den "sämmtlichen Schriften," B. 2, Abth. 2, S. 304 - 329, — dahin: dass sie, ihrer eigenthümlichen Bestimmung nach, für die Mitglieder eine Schule der Rechtlichkeit und Gesetzlichkeit durch Einsicht und Angewöhnung sey," in dem 3ten Bande der "sämmtlichen Schriften," oder in den "freymaurer. Briefen aus Kleinwall, "(Freiberg, 1807,) aber theils so, wie wir zu Anfange des gegenwärtigen Artik. S. 274, Sp. b, u. S. 276 gelesen haben, theils in dem Elementarunterrichte auf S. 95-115 folgendermalsen. —

"", Was ist, nach der Idee und Bezeichnung der Stifter, die Freimaurerei an sich?"" — Ein Licht, welches unsern Glauben richtet und leitet, eine Richtschnur, welche unsere Handlungen regelt, und ein Band, welches uns im Bunde mit allen Menechen erhält; also: Re-

ligion, Sittlichkeit und Recht. Jeder, dem dieses Licht im Gemüthe aufgegangen ist, dem diese Richtschnur unablässig vor dem Auge des Verstandes schwebt, der dieses Band in seinen geselligen Verhältnissen unverletzt erhält, der ist in dem Besitze des höchsten Geheimnisses der alten Freimaurerbrüderschaft, in dem Besitze der Kunst, ohne Beihülfe der Furcht und Hoffnung gut und vollkommen zu werden."

Hierzu noch folgende Fragen und Antworten auf S.

100 f. und 105!

,,,,Worin besteht der Unterschied der Ansichten von dem Wesen der Kunst?""-Einige Logen halten die Freimaurerei für die Tugend der Wohlthätigkeit und die Brüderschaft für eine blosse Wohlthätigkeitanstalt. Andern ist Freimaurerei eine Schule der Weisheit, der Wahrheit, der Tugend; sie lassen sich aber weder auf eine schärfere Bestimmung Dessen, was diese Worte bezeichnen, noch auf die Angabe der besonderen und ihnen eigenthümlichen Mittel ein, wodurch sie ihre Mitglieder weise, wahrheitliebend und tugendhaft machen könnten. - Die Einen machen die Freimaurerei zur Hülle eines geheimen, ursprünglichen oder kirchlichen, Christenthumes,

welches sie, schwankend genug, Religion nennen; die Anderen behandeln sie Religion nennen; als eine Hülle des heimlich fortlebenden Tempelherrenordens. — Die Aufgeklärtern sehen in ihr Nichts weiter, als eine Zusluchtstätte des Weltbürgersinnes, in welcher ausgeglichen und wieder vereiniget werden sollte, Was die Verschiedenheit der Nationalität, der Stände, des Glückes, der Gewerbe und der kirchlichen Confessionen in der menschlichen Gesellschaft ungleich gemacht und getrennet hat. - Die Armern an Geiste suchen in ihr die große Kunst, ohne zu denken, weise, ohne zu arbeiten, reich, ohne Mässigkeit immerfort gesund und genussfähig, und, ohne dem Fleische und dem Teufel abzusagen, mit Gott und dem Geisterreiche vertraut zu werden. 😘

""Zwwelchen Schlüssen dürften alle diese Verschiedenheiten den denkenden Logenbruder verleiten?"" — Entweder, dass alle diese Dinge die alte, ächte, überlieferte Freimaurerei Nichts angehen, oder, dass man in dem neuern Logenwesen überall Nichts weniger, als Freimaurerei, suchen habe. — Im erstern Falle ist es Unrecht, Dinge als Freimaurerei zu verkündigen, die es nicht sind; im etztern ist es Leichtsinn, seine Zeit und Thätigkeit einer Verbindung zu widnen, in welcher das eigenhümliche Ziel der Thätigkeit nicht erreicht werden sann. Freimaurerei, soweit ie äusserlich und gemeinschaftlich darstellbar ist, ist entweder etwas durchaus Bestimmtes, oder etwas ganz Willkührliches. Ist sie Jenes, so kann und darf in dem Dargestellten keine schiedenheit stattfinden; sondern es muss Das seyn und bleiben, was so, und nicht anders, bestimmt überliefert worden ist. Ist sie etwas ganz Willkührliches, so gebührt jedem Menschen, sowie jeder Loge, das Recht, sich nach Einsichten Gutdünken ein Darzustellendes zu machen, und diese willkührliche Schöpfung Freimaurerei zu nennen."

n) "Die Freimaurerei kann in cosmopolitischer Hinsicht als ein Institut für die gesammte Menschheit, in scientifischer als ein Gegenstand der Erkenntnifs und in practischer als eine Kunst betrachtet werden."

"Freimaurerei, als Institut, ist eine gesellschaftliche Verfassung, die nach einer ihr eignen, der Kunde ihrer Mitglieder allein vorbehaltenen, Methode dem Menschen diejenige intellectuelle, moralische und

ästhetische Bildung zu ertheilen sucht, durch welche in Vereinigung die Cultur zur Humanität vollendet wird."

"Freimaurerei, als Gegenstand der Erkenntnifs, begreift das Symbol, die Hieroglyphen und Gebräuche, die der Freimaurergesellschaft eigen sind, um dadurch die erhabenen Lehren, deren Verbreitung sie sich zunächst angelegen seyn läst, zu versinnlichen und eindringlich zu machen."

"Freimaurerei, als Kunst, (Kunst, frei zu mauern,) ist zunächst die Fertigkeit, das Symbol, die Hieroglyphen und Gebräuche der Freimaurergesellschaft ihrer Grundverfassung gemäls anzuwenden und geschickt auszudeuten; und als solche wird sie in allen gut eingerichteten Logen geübt. Sodann aber hat sie auch noch eine weit höhere und edlere Bedeutung, nämlich: die Fertigkeit, die erhabenen Grundlehren der Freimaurergesellschaft in das praotische Leben überzutragen, unverrückt vor Augen zu haben und zu befolgen." (Vgl. den Artikel: ZWECK!)

Aus dem "Constitutions-Buche der Loge Archimedes zu den drei Reisbretern in Altenburg," (1805, Fol.) 8. 0 f.

o) "Die Freimaurerei"--(richtiger: die Freimaurerbrüderschaft) — "ist ein Verein zur Ausbildung, Erhaltung und practischen Erweisung reinmenschlicher Ansichten und Gesinnungen, und des ihnen entsprechenden Verhaltens."

> Aus dem denkwürdigen "Sendschreiben der Mitglieder der am 25. Sept. 5819 geschlossenen Loge zu den drei Hammern im Or. von Naumburg an der Saale." (1820; 2 und 59 SS. in 4.;) S. 1.

p) Der freisinnige und freimuthige Bruder Georg Freiherr von Wedekind macht in den "Baustücken" u.s.w., Samml. 1, (Giessen, 1820,) nachdem er S. 18—45 helle "Blicke in das Maurerthum" gethan hatte, S. 137 - 147 die Frage: "Was ist die Freimaurerei?" zum Gegenstande seiner Untersuchung und sagt gleich im Eingange: ,,,, Wie geht es zu, dals mancher gebildete Freimaurer bei dieser Frage stockt? "" - ,,Ich kenne davon keinen andern Grund, als weil so Viele, des Geheimhaltens und Verhehlens wegen, das Denken scheuen." — Gegen das Ende (S. 144 f.) entwickelt er den Begriff der Freimaurerei, oder vielmehr der Freimaurerbrüderschaft, folgendermassen: -

"Sie ist gegenwärtig Nichts anders, als ein, seiner Einrichtung nach, der englischen Brüderschaft der Bauleute, wie diese ehedem bestand, nachgeahmter Verein, worin die Nachbildung des Urbildes der Menschheit an die Stelle der Ausübung der höhern Baukunst. Zweck, gesetzt worden ist, und kann auch Nichts anders seyn, wenn sie durch einen besondern Wirkungkreis die Lücke ausfüllen will, welche die politischen, kirchlichen und andern Vereine ihr übrig lassen, wenn sie nicht in die Competenz des Staats und der übrigen von ihm abhängigen oder beschützten Vereine eingreifen und wenn sie nicht überflüssig seyn will."

Ferner findet Derselbe. (nach der Vorrede seiner Schrift: "der pythag oräische Orden" u. s. w., S. VII,) in der Freimaurerei, oder wünscht, zu finden, "ein Institut, welches den Unterricht über die Bestimmung des erwachsenen Menschen dem Zufall entrisse und desselben jeder Lebensperiode anpasse," begründet sodena die Foderung eines "Instituts unabhängiger und ausgebildeter Männer, welches die Bildung des Menschen zum Menschen zum Gegenstande seines Wirkens mache, "und behauptet S.VIII: "ein solches Menschenbildunginstitut war vor alten Zeiten das pythagoräische; und unsere Freimaurorei ist Nichts anders, als die Aufbewahrung der schönen Idee von diesem Institute."

Uber die letztere Behauptung bemerkt Br. Krause in der Würdigung der Wedekind'schen Schrift im "Hermes," St. 4 von 1820, S. 4: "Inwiefern das Institut des Pythagoras ein Bund für reine Menschlichkeit in dem von W. erklärten Sinne wirklich gewesen seyn möge, ist eine, im Mangel zuverlässiger Nachrichten, schwer zu beantwortende Frage: indess lehrt die Geschichte, dass der pythagoräische Bund zu der Entstehung und Ausbildung des essenischen Bundes Anlass gab, welcher scwol dem Urbilde (Ideale) eines reinmenschlichen Vereins, als insbesondere auch der Verfassung und Einrichtung der alten Masonéi im Mittelalter, schon weit näher kommt; auch ist der pythagoräische Bund in der Yorker Constitution vom J. 926 und in dem Fragstücke aus der Zeit K. Heinrich's VI. ausführlich, ınd zwar ausdrücklich als in masonischer Verein,- als ine Grofsloge zu Crotona,erwähnt. Ob aber gleich Mehres in Verfassung, Geetzen und Gebräuchen der chtüberlieferten Masonei im Zeiste des pythagoräischen Vereines ist, so finden sich loch auch Verschiedenheiten Beider im Erstwesentlichen, worunter die Richtung des pythagoräischen Bundes auf die Umgestaltung der bestehenden Staaten und die Vereinigung zusammenwohnender Freunde mit gemeinsamen Gütern und für das ganze Leben die augenfälligsten sind."

"Die Hauptsymbole der Freimaurer," — fährt Br. v. Wedekind S. IX fort, — "die auf Gleichheit, Freiheit u. Gesetzlichkeit gegründete Einrichtung ihres Instituts, die durch das Maurerthum so schön ausgedrückte Idee des Erfindens und Schaffens, sowie endlich ihre völlige, jede Collision entfernende, Absonderung von Staat und Kirche, legen Dieses hinreichend an den Tag."—

Diese Behauptung findet Krause (a. a. O. S. 5) gegründet, "sofern der Verf. dabei die Symbolik und die Verfassung der ächtüberlieferten aktenglischen Masonei, vor ihrer Entartung durch Einführung angeblicher *kö*herer Grade und der masoneiwidrigen Grofslogenverfassung seit dem J. 1717, im Sinne habe; wogegen sie von der in Europa und in den europäischen Colonieen ausgebreiteten Freimaurerbrüderschaft nur insofern gelte, als jene ächte Masonei in dem, ih widerstrebenden, Grad - und Ordenswesen der seit 1717 entstandenen Logen und Großlogen sich erhalten konnte oder in den letzten Jahrzehnden in einigen Logen wieder hergestellt worden ist. "— Was Krause weiter zur nähern Bestimmung der Andeutungen des Verfassers von dem stufenweisen Unterrichte zur Menschenbildung anführt, Das mag von Gelehrten in der Würdigung der Schrift selbst nachgelesen und erwo-

gen werden!

S. 6 rügt er gegen den Br. v. W., das Dieser das Ritual der drei Grade in dem Systeme des eclectischen Bundes für einen Cultus der Humanität ausgiebt; denn "bisjetzt ist noch kein einziges Logenritual so zu nennen; wie schon die geheimthuende Absonderung Mitglieder in sogenannte Grade, - mehre, als wesentlich allgemein geübte, der sittlichen Freiheit, dem Rechte und der Schönheit geradehin widerstreitende. Gebräuche in allen sogenannten Graden aller Systeme, ferner der äulsere Zwang zu Uebereinstimmung im Rituale durch die Grosslogen, - die Annahme des überlieferten. sehr unvollkommenen, Lehrzeichenthums und Gebrauchthume" (Systems von Symbolen u. Emblemen, und des Rituals) ,, als unwandelbarer Satzung, — endlich die dabei gebräuchlichen Titulaturen und äusseren Ausseichnungen der Beamten und Höhergraduirten, hinlänglich beweisen."-- "Von Herzen stimmt übrigens wol jeder ächtbelehrte Ereimaurer dem Wunsche des Verf. (S. X f.) bei: ,, ,, Möge nur allenthalben das Logenwesen von allem Dem gereinigt werden, welches der Entwickelung und der Verwirklichung der erhabenen Idee der Freimaurerei nicht entspricht! Möge alles Symbolische nur für den humanen Zweck des Instituts berechnet seyn; und möge man allgemein den Grundsatz aufstellen: dass nur gebildete, gute und freie Menschen, die den Geist der Freimaurerei zu würdigen wissen, und deném der Umgang mit diesem Geiste ein Bedürfnis ist, unsere Formen anwenden können! " Gebildete. gute und *moralisch* Menschen aber können Dieses nur dann mit Beistimmung ihres Verstandes und Herzens thun, wenn eben dieser Geist einst der Brüderschaft eine Bundlehre gegeben und dieselbe auch hinsichts der Verfassung und des Gebrauchthums wiedergeboren und amgestaltet haben wird."

In der gehaltreichen Schrift selbst handelt Br. von Wedekind S. 136 — 145 "von der

## FREIMAUREREI etc.

Freimaurerei überhaupt" und erwähnt zuerst Einige der über ihr Wesen und ihren Ursprung entstandenen mancherlei Meinungen; wobei er S. 137 f. äulsert: "Wenn nur die Profanen von ihr so verschiedene Urtheile fällten, so könnte man wenigstens annehmen, dass doch die Freimaurer, ihr Geheimniss recht tief zu verbergen, wissen müßten: wenn ich mich aber bei Freimaurerlehrlingen, Gesellen, und selbst bei Meistern in der königlichen Kunst, um ihre aufrichtige Meinung über den Orden erkundige; so vernehme ich von den Meisten unter ihnen Nichts anders, als was ich von den Profanen auch vernommen Die Meinungen der habe. Freimaurer über das Geheime in der Freimaurerei, über ihren Zweck und über ihren Ursprung sind ebenso verschieden, obwol besser ausgeputzt, als die der Profanen. "

Hierzu Br. Krause S. 12 des "Hermes": "Diese Erfahrung wird Jeder bestätigen, der viel mit Freimaurern umgegangen ist: gleichwol ist dieselbe nicht in der Beschaffenheit des Gegenstandes, noch auch in dem jetzigen Zustande der wissenschaftlichen u. geschichtlichen Kenntnisse über Freimaurerei und Freimaurerbrüderschaft begründet, sondern darin, dass nur erst sehr wenige Mitbrüder von den, vorzüglich seit dem Anfange dieses Jahrhunderts, der Brüderschaft mitgetheilten Forschungen und Belehrungen denkender und gelehrter Brüder Kunde nehmen."

Auch den folgenden Satz des Brs. v. W. (S.138): ,,Von einer geheimen Lehre oder Doctrin im Gebiete der Religion, der Theologie, der Philosophie, der Politik u. s. w. habe ich in der eigentlichen Freimaurerei - weder der alten, noch der neuen englischen, - noch keine Kunde erhalten können: und ich mache mich zu dem Beweise anheischig, keine darin vorhanden sev;" findet Br. Krause, sowie der Herausgeber gegenwärtiger Encyclopädie, völlig gründet und bemerkt noch: "Eine geheime Doctrin zwar soll und kann, ihret Wesenheit nach, die Freimaurerbrüderschaft nicht haben : wol aber sollte es ihr an wissenschaftlichen einem Lehrbegriffe über ihre eigne Wesenheit u. Bestimmung, und für das ihr eigne Gebiet der Wirksamkeit, nicht feh-Dass ihr aber, als Gesellschaft, ein solcher gesellschaftlich anerkannter Lehr*begriff* noch gänzlich mangelt, eben Diess ist ein Hauptgrund ihrer geringern Wirksamkeit, ihres unvollkommenen Zustandes und ihrer so vielseitigen Verir-

rungen." \*)

"Was der eigentlichen Freimaurerei zum Grunde liegt," fährt Br. v. W. fort, "ist die Kenntniss von sichtbaren und von hörbarenSymbolen, von geheimen Gebräuchen und von gesellschaftlichen Einrichtungen, welche anfangs durch Tradition fortgepflanzt wurden und nachher in geschriebenen, ja, in gedruckten Ritualen, Catechismen, Verordnungen und Gesetzbüchern ausgedrückt worden sind, und zu deren Kenntnils jeder wilsbegierige Profane, ohne in den Orden sich aufnehmen zu sen, siemlich gut gelangen kann. " -

So ist es allerdings; nun aber behauptet Br.v.W. weiter: "Die Erklärung des symbolischen Wissens, welches das Corpus der Freimaurerei ausmacht, oder die reine scientifische Freimaurerei, ist nirgends gegeben; Jeder soll sie suchen und alsdann practisch anwenden. — Die Erklärungen, welche in Ritualen und

Anmerk. des Herausg.

Catechismen votkommen. als sind Meinungen Schriftgelehrten zu betrachten, welche wahr, aber auch falsch, seyn können, zumal sie dunkler zu seyn pflegen; als das zu Erklärende selbat. - Da nun in der Freimaurerei gar keine Doctrin existirt; und da sich in ihr Nichts aufweisen läßt. wodurch sie ausdrücklich bestimmte: welche Deutung der Symbolik gemacht werden solle: so wären schon dadurch alle Meinungen von jedem speciellen Gegenstande derselben widerlegt."

Hierbei macht Br. Kraus die sehr richtige Bemerkung: "Diese, in der Brüderschaft weit verbreitete, Meinung bedarf wesentlicher Berichtigung. Schon Fessler hat einleuchtend gezeigt, dass die alten Grund. gesetze (old Charges), besonders das erste, sodann die den maurerischen Hauptsymbolen in dem sogenannten Lehrlingscatechismuseder Aufnahmefragstücke drücklich beigefügten deutlichen und urbildlichen Erklärungen Dasjenige ausser allen Zweifel setzen, geschichtlich, und Grundgesetze des Vereines gemäls, als Wesenheit der Freimaurerei und der Freimaurerbrüderschaft nommen werden *müsse*. -Zur Bestätigung dieser Fels-

<sup>\*)</sup> Vgl. die , Kunsturkunden, "
neue Aufl., B. 1, Abth. 1,
Vorbericht, S. XX f., dann
Abth. 2, S. 164, Anm., S. 355
und S. 380 — 382!

ler'schen Behauptung wird es hinlänglich sèyn, nur an die hauptsächlichsten Erklärungen des Hauptsymboles der drei großen Lichter, ferner des Symbols der Gestalt der Loge und der maurerischen Werkzeuge, sowie an das alte ächtüberlieferte Gebet vor der Aufnahme, zu erinnern. - Ein Ähnliches gilt von dem Logenrituale der bis 1813 bestandenen neuenglischen Grofsloge zu London, welches im Wesentlichen, laut der demselben gleichfalls beigefügten amtlichen Erklärungen, mit altenglischen völlig übereinstimmt, ob es gleich in Auswahl und Anordnung der Symbole und Gebräuche von selbigem beträchtlich abweicht."

Br. v. W. erkennt indels "das unleughar aus den Symbolen, geheimen Gebräuchen und der Einrichtung der Freimaurerei"(vielmehr: Freimaurerbrüderschaft),,im Allgemeinen hervorgehe: sie sey eine Verbrüderung unter maurerischen Formen, welche, in Nachahmung der alten Mysterien, vorzüglich aber des Pythagoräismus und des Essenismus, die Erkenntniss der Bestimmung des Menschen und die Anwendung dieser Erkenntnis auf das Wohl der ganzen Menschheit bezwecken und überhaupt die Absicht, mit vereinter Kraft Gutes zu wirken, verwirklichen wolle, ohne übrigens eine andre Theorie aufzustellen, als die jeder vernünftige Menschenfreund sich durch eigenes Nachdenken über ihr Material bilden werde."

Hierüber sagt Krause S. 12 f.: "Allerdings deuten die alten Urkunden und Einrichtungen eben auf diesen wesenheitlichen Zweck hin, aber nur erst in unklarer Ah. nung. So ist z. B. ,,,,von Erkenntnis der Bestimmung des Menschen und von Anwendung derselben für das Wohl der Menschheit" in keiner alten Urkunde der Brüderschaft ausdrücklich und bestimmt die Rede; aber eine Theorie hierüber hat, wie Br. v. W. vorher selbst anführte, die Brüderschaft nie aufgestellt; auch ist das in den Symbolen und Gebräuchen gegebene ,,,,Material"" durchaus nicht geeignet, die Bildung einer wissenschaftl. Theorie über Bestimmung der Menschen und der Menschheit zu veranlassen, welche überhaupt nur durch Philosophie gefunden werden kann und, sofern sie bereits vorhanden, auch nur durch Philosophie gefunden worden ist, aber auch nur wissenschaftlich, ohne Bild una Hülle, und offen gelehrt werden soll und kann."

Nach der soeben ausge-

zogenen Stelle spricht Br. v. W. S. 140 f. seine Meinung von der Freimaurerei so aus. - "Man kann sie" (nämlich der Idee nach) ,,ein theosophisch – ethisch – kosmopolitisches Institut nennen, welches Alles berücksichtigt, was auf die besondern, aus Nationalität, Geburt. Stand, Beruf, Gewerbe, Staatsbürgerschaft und Kirchengenossenschaft hervorgehenden, Verhältnisse des gesellschaftlichen Lebens keinen Bezug hat, und was mithin bloss das allgemeine Humane oder edle Reinmenschliche betrifft. Sie berücksichtigt den Menschen u. den allgemeinen Menschheitverein, in Vermeidung jeder Collision mit den Vereinen über specielle Gegenstände, als wohin Staat. Kirche, merkantilische, scientifische und andere Vereine gehören. Sie hat es nur mit dem Menschen und der Menschheit zu thun, deren geistige Veredlung sie befördern will" u. s. w.

Uber diese Begriffsbestimmung, welche mit der von dem Br. Krause seit dem J. 1808 gelehrten, dem Sinne nach, völlig übereinstimmt, läst sich Letztrer S. 14 f. des "Hermes" in Folgendem vernehmen, welches ebenso, wie alles Vorhergehende unter gegenwärtiger Unterabtheilung p, hier ausgezo-

gen und dem Nachdenken der Leser, um zu richtigen Ansichten zu gelangen, empfohlen zu werden, verdient. —

"Der Nichtmaurer und der geschichtunkundige Maurer würde irren, wenn er glaubte, dass diese Begriffshestimmung und diese allgemeinmenschlichen Wahrheiten ,,,, unleugbar aus den Symbolen, Gebräuchen und Einrichtungen der Freimaurerbrüderschaft hervorgegangen oder geschöpft worden wären: "" vielmehr ist die Uberzeugung unsres Verfassers in Hinsicht derselben mit den Erkenntnissen gleichlautend, welche Lessing, Herder, Fessler, Krause und andere wissenschaftliche Brüder aus dem Schatze ihrer eignen, in Mitwirkung der höheren Bildung des ganzen Zeitalters selbst erworbenen, wissenschaftlichen und menschheitgeschichtlichen Bildung gewonnen und der Brüderschaft mitgetheilt haben; -Einsichten, welche wolauch Br. v. W. theils selbstthätig erworben, theils selbstthätig sich angeeignet haben mag, die aber nie erreicht worden wären, wenn sie aus den Ritualen und Liturgieen, Statuten und Glaubenssatzungen aller bisher auf Erden bestandenen Vereine, und insonderheit aller

bisherigen geheimen Gesellschaften, und der Freimaurerbrüderschaft insbesondre, hätten genommen oder nach Anleitung derselben entwickelt werden sollen. - Die Behauptung W's., dass die Freimaurerei, ihrer Idee nach, ,,,,nur das Allgemeinmenschliche berücksichtige. was auf alle besonderen Verhältnisse des gesellschaftlichen Lebens keinen Bezug habe,"" drückt den Sinn, welchen der Verfasser in dieser Stelle mit seinen Worten verbindet, nicht aus; denn Br. v. W. theilt gewiss mit dem Br. Krause die Uberzeugung: dass das Reinund Allgemeinmenschliche auf alles einzelne, ihm untergeordnete, Menschliche den wesentlichsten Bezug habe und durch die Bemühung des Bundes, von dem hier die Rede ist, immer mehre und innigere Beziehungen gewinnen solle. - Es sollte vielleicht mit obigen Worten nur gesagt werden, dals die Freimaurerei, ihrem geschichtlichen Begriffe und der in ihr geahneten Idee nach, sich nicht eigenleblich (individuel) störend und widerrechtlich in die selbstthätige Entfaltung aller andern menschlichen Dinge und Gesellschaften, auch nicht in die des Staates und der Kirche, einmischen welches ein ächtsolle :

menschlicher und in dem Grundgesetze der ganzen Bruderschaft anerkannter Grundsatz ist."

Das, worüber Br. Krause sich nunmehr (S. 15—19) verbreitet, ist tief gedacht und ebenfalls höchst beachtenswerth; es betrifft die vom Br. v. W. zur Sprache gebrachte Aechtheit (oder besser: Wesentlichkeit) der freimaurerischen geselligen Thätigkeit.

q) Unter allen masoni-Schriftstellern Keiner die Begriffe: Freimaurerei and Freimaurerbrüderschaft, und die damit verwandten Begriffe: Mensch*heit* und *Menschheitbund*, mi**t** größererphilosophischer Schärfe bestimmt, als der würdige Bruder Krause, der die Freimaurerei "nach ihrer Grundanlage und ihrem Geiste, sowie zum Theil nach ihrem jetzigen Zustande, für einen, höher zu belebenden, geselligen Versuch, den Menschheitbund vorzubereiten," und die Freimaurerbrüderschaft, "ihrem geschichtlichen Begriffe nach, für einen gesellschaftlichen Männerverein zu Ausübung der Menschlichkeit seiner Mitglieder, und zu einer gesellschaftlichen reinmenschlichen Werkthätigkeit," hält.

Diese Definitionen, nebst ihren Erläuterungen, befinden sich in seinem liturgi-

## 324 FREIMAUREREI etc.

schen Lehrfragstücke, welches er in dem Abschnitte des neuen Vorberichts zu der zweiten Auflage "der drei ältesten Kunsturkunden ": "von der Wesenheit und der Bestimmung der Masonei, d. i. der Freimaurerei, und des Masonbundes, d. i. der Freimaurerbrüderschaft," s. LXXIII — CLXXXIV vorgesetzt hat, erfodern aber Nachdenken tieferes können nur im Zusammenhange jenes Vorberichts verstanden und gewürdiget werden.

Übrigens findet Krause, (s. ebendas., B. 1, Abth. 2, S. 373!) "wenn wir in den Kunstüberlieferungen der Freimaurerbrüderschaft nicht allein den Buchstaben, sondern mittelst dessen den Geist, erfassen und die Ahnungen der Vorzeit in klares Schauen gestalten, die eigenthümliche Wesenheit die-

## FREIMAUREREI etc.

ses Bundes darin, dass derselbe die reine, ganze, in allen ihren Theilen in sich selbst, und zuhöchst mit Gott, mittelbar aber mit allen endlichen Wesen in Gott, vereinlebende (harmonische) Menschheit erkenne und, sie in geselliger schöner Kunst darzuleben (im Leben darzustellen), bestrebt sey."]

[Diesen wichtigen Artikel beschließe ein, aus dem Dunkel der Logenarchive hervorgezogenes, ächt dichterisches Sendschreiben, worin ein vom Geiste der Masonei durchdrungener, im Königreiche Sachsen lebender, Bruder in dem verhängnisvollen Jahre 1806 die in demselben aufgestellte herzerhebende Schilderung entwarf von den Gefühlen, welche jeden Bruder besechen sollten. —

## "Brüder!"

"Muth für dieses Lebens Stürme bietet ihren Treuen noch die Maurerei. — Was das Loos der Erdendinge sey; wie der Zeiten wilde Fluth sich thürme: ruhig bleibt der Maurer stets und frei, frei, wenn auch Tirannen Ketten schmieden, Kerker bauen für der Wahrhelt Freund, ruhig, wenn die ganze Welt nach Frieden mit dem Krampfe der Verzweiflung weint, frei und ruhig, ob sich Alle schmiegen, feigen Muths, dem Joch' der Sclaverei, —
Recht und Tugend tief im Staube liegen, —
Wahn und Frevel, teuflisch lachend, siegen, —
bald: betrogen werden, bald: betrügen,
täglich mehr des Tages Ordnung sey, —
ob dem Allem ruhig doch und frei.

Geitze dann nach Welterstürmerruhme, Wer nur sich im engen Herzen trägt; schmunzelnd sitz' in Plutus Heiligthume, Wer nach Gold den Werth des Menschen wägt; blähe sich mit Viel - und Alleswissen Eitelkeit im dumpfen Bücherschrein; wiege sich auf weichen Dunenkissen Indolenz in Fabelträume ein: treibe mit der bunten Seifenblase, Sinnenlust, der Knabenmann sein Spiel; such' der Schwelger nur in vollem Glase, voller Schüssel, seines Hierseyns Ziel: sink' der schönen Lebensblüthen Eine nach der Andern durch der Zeiten Schlag; Thorheit, mit dem Laster im Vereine, mache Selbstsucht selbst zum Grundvertrag!-Wir - wir zittern nicht. - Noch herrschet

droben über seinem Weltenbau. Was Der ordnet, stört hiernieden Keiner — Keiner, wär' er noch so groß und schlau.

Dieser droben, der dem Tiger Krallen und dem Lamme seine Unschuld gab, macht das Schwert des Siegberauschten fallen und erhebt den schwachen Hirtenstab. Jal geläng's dem schnöden Übermuthe, Zu ersäufen in der Unschuld Blute Recht und Wahrheit: — Brüder, Ihm vertraut!

Hat Er doch für alles Wahre, Gute, Grosse, Schöne ein Asyl erbaut!

Stürze dann Palast und Schäferhütte schnell in Trummer durch ein Machtgebot! — Sicher stehn in dieser Freistatt Mitte, wenn sie auch kein kühner Wall umdroht, Menschheit, deine bessern Schätze; — sie schirmt

Hierher, Brüder, dann, wenn's draussen stürmet; hierher, Brüder, wo der Hafen lacht, wenn sich furchtbar Wog' auf Woge thürmet, Blitze schlängeln und der Donner kracht! Hierher, Brüder, wenn die Schlauheit brütet; hierher, wenn die Unersättlichkeit um sich her mit wildem Feuer wüthet! —

Dieser Hasen bietet Sicherheit, bietet Ruhe dem zerrissnen Herzen und dem ungewissen Geiste Licht, neuen Muth für neue Prüsungschmerzen, — Hoffnung, deren Anker niemals bricht.

Hier lasst fest und fester stets uns halten, fest in Wahrheit, Recht, und Lieb', und Treu'! —

So wahr güt'ge Mächte ob uns walten: die empörte Fluth wird bald auf's Neu' sich in Spiegelsläche umgestalten. Heiterer wird dann des Lebens Fahrt; friedlich schweben wir hinab zu neuen Freuden; und für mannhaft überstandne Leiden tröstet uns die bessre Gegenwart.

Komm' dies Besser, wann es immer kommt!
Kommen wird es in dem Augenblicke,
wo gereist wir sind dem besseren Geschicke,
und das Bessere der reisern Menschheit frommt. —
Muth nur, Brüder, paart mit Manneswürde!
Fester Bund des Herzens, wie der Hand!
Und erlägen wir des Schicksals Bürde:
wohl! — so sey's für Gott und Vaterland!"

FREIMAUREREI (DIE Jo-SYMBOLISCHE, HANNIS - , BLAUZ) ist die der drei ersten Grade, im Gegensatze der rothen oder schottischen Maurerei. Beiderlei Ausdrücke findet man nur erst seit der Einführung der höhern Grade, wo eine unterscheidende Benennung nöthig wurde. S. auch Johan-NES DER TÄUFER, SYMBO-LISCHE MAUREREI, BLAU und GRADE!

FREIMAUREREI (DIE ROTHE), oder DER HÖHEREN GRADE, wird in allen den Graden getrieben, welche über den Meistergrad hinaus gehen, im Gegensatze der blauen oder St. Johannis-Maurerei. Sie wird so benannt, weil die rothe Farbe in den höhern Graden, besonders in den schottischen, gebraucht wird. Siehe auch Grade und Roth.

FREIMAUREREI (DIE HER-METISCHE). So nennen die Alchemisten die Lehre ihrer Operationen, um den Stein der Weisen und die Universalmedicin zu entdecken. Siehe Alchemie [und Her-MES TRISMEGISTUS!]

[Um das Jahr 1778 verpflanzten einige Mitglieder der Mutterloge de la Vertu persécutée zu Avignon die hermetische Maurerei nach Montpellier und gründeten die dort bestehende Académie des Vrais Maçons. Nach der Zeit hat man ein Capitel vom goldnen Vliefs errichtet, hestehend aus 5 Graden, als: 1) le vrai Maçon dans la voie droite; 2) le Chevalier de la Clef d'or; 3) le Chev. de l'Iris; 4) le Chev. des Argonautes, et 5) le Chev. de la Toison d'or.

Vor der französ. Staatsumwälzung war dieses Capitel mit denen von seinem System in *Preufsen*, Schweden und Rufsland im Briefwechsel. Aus der "Hist. de la fond. du Gr. Or. de France" (par Thory), in dem Abschnitte: de la Maçonnerie hermètique de Montpellier, p. 199 — 201.]

FRIEDENSKUSS; s. Bru-DERKUSS.

FRIEDRICH I., König von Schweden, verbot durch ein Edict vom 21sten October 1738 die Versammlungen der Freimaurer bei Todesstrafe, nahm es jedoch in ebendemselben Jahre auch wieder zurück.

FRIEDRICH II., König von Preußen, geb. am 24. Jan. 1712, gest. am 17. Aug. 1786, wurde in der Nacht vom 14. zum 15. Aug. 1738 zu Braunschweig [von einer Maurerdeputation aus Hamburg, den Freiherren v. Oberg, v. Bielfeld und v. Löwen, nebst dem regierenden Grafen von der Lippe-Bückeburg und einigen Anderen,] in die Brüderschaft aufge-

nommen und führte, kurz nach seiner Thronbesteigung, im Monat Juni 1740 selbst den Hammer in einer Loge in Charlottenburg, wo er seinen Bruder, den Prinzen Heinrich Wilhelm, den Markgrafen Carl von Brandenburg und den Herzog Friedrich Wilhelm von Holstein - Beck aufnahm. Er erhob die Loge zu den drei Weltkugeln in Berlin im J. 1740 durch ein Patent zu einer Mutterloge, die ihn auch als ihren Großmeister von 1740 bis 1754 aufführte. Unter'm 16. Juli 1774 ertheilte er der Großen Landesloge von Deutschland in Berlin chenfalls ein förmliches königl. Protectorium. \*)

[Im J. 1777 erliefs er folgendes Handschreiben an den Meister v. St. der Loge la Royale York de l'Amitie zu Berlin, Br. Delagoanere.—

"Je ne puis qu'être sensible aux nouveaux hommages de la Loge la Roy. York de l'Amitie à l'occasion de l'anniversaire de mon jour de naissance, portant l'empreinte de son zèle et de son attachement pour ma Personne. Son Orateur \*) a très bien exprimé l'esprit qui anime toutes ses Opérations; et une Société qui ne travaille qu'à faire germer et fructifier toutes sortes de vertus dans mes Etats, peut toujours compter sur ma protection. C'est la glorieuse tdche de tout bon Souverain, et je ne discontinuerai jamais de la remplir. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait et votre Loge en sa sainte et digne garde. Potsdam ce 14 Février 1777."

"Frédéric."]

In dem "Extrait du Livre d'or du Suprême Conseil du 33ème degré en France, " (à Paris, 1808; in 8;) p. 7, wird behauptet, "que,

<sup>\*) [</sup>Dieser, von den beiden Cabinetsministern, dem Grafen von Finkenstein und & Herzberg, mit unterschriebene, Schutzbrief steht abgedruckt;

<sup>1)</sup> in dem Anhange der "poet. Blumenlese für das J. 1776, herausgegehen v. J. G. Vofs," (Lauenburg; in 12.;) S. 242 — 247;

a) in "Christian Rose's freyen Bemerkk. über die polit. Verfassung des Ons. d. freyen Maurer, "(Leipzig, 1787; in 8;) 8. 199—210, mit langen Anmerkk.;

<sup>5)</sup> im Anhange von Kretschmann's "neuem alphabet, Verzeichnisse vonFreymaurerlogen,"

<sup>(</sup>Leipzig, 1790; in 8;) 8. 171 - 173;

<sup>4)</sup> in ,,dem Signatsterne,"
Th. 4, (Berlin, 1806)
S. 78 — 81, und

<sup>6)</sup> französisch in den "Acta Latom." (par Thory) T. II, p. 68 —70.]

Y) (Le Bauld - de - Nans, der seine Rede, nebst diesem Handschreiben, in seinen, Recueil de Discours " etc., (1781; 8;) p. 107 - 123, aufgenommen hat.)

le 1er Mai 1786, Frédéric II, Roi de Prusse, fit réviser les hauts grades et constitutions maconniques du Rite qu'il ajouta huit ancien ; grades aux 25 degres dejà reconnus en Prusse, et qu'il fonda un Suprême Conseil de 33 degrés, dont il rédigea lui - même les règlemens in 18 articles; " \*) obgleich es den besser Unterrichteten bekannt ist, dass er in den letzten 15 Jahren seine directe und indirecte maurerische Wirksamkeit aufgegeben hatte. Er soll vielmehr ein entschiedener Feind aller höhern Grade gewesen seyn, weil er, gleich vielen sehr achtbaren Brüdern und Logen in Deutschland, dieselben als die Wurzel alles Verderbens in der Freimaurerbrüderschaft und als den Samen der Zwietracht zwischen Logen und Systemen anzusehen, gelernt hatte. l

FRIEDRICH WILHELM I., König von Preußen, Vater Friedrich's II., verbot die Freimaurerei auf's Strengste in seinen Staaten; weßhalb die Aufnahme des Kronprinzen in die Gesellschaft sehr geheim gehalten werden mußte.

FRIEDRICH WILHELM II., König von Preußen, geb. am 25. Sept. 1744, gest. am 16. Nov. 1797, bestätigte unter'm 9. Febr. 1796 das Protectorium, welches Friedrich II. der Großen Loge zu den drei Weltkugeln verliehen hatte, \*) und war stets Beschützer der Freimaurergesellschaft, deren Mitglied er selbst war.

FRIEDRICH WILHELM III .. König von Preußen, geb. am 3. Aug. 1770. — Ohne selbst zur Brüderschaft zu gehören, hestätigte er dennoch den bisher in seinen Staaten der Freimaurerei verliehenen Schutz sein "Edict wegen Verhütung und Bestrafung geheimer Verbindungen, welche der allgemeinen Sicherheit nachtheilig werden könnten," vom 20. Oct. 1798, \*\*) welches er sowol im Jahre 1808, \*\*\*) als auch insbeson-

<sup>\*) [</sup>Voir "Acta Latom." T. I, p. 172, et., Hist. de la fond." etc., p. 148, ingl. "Manuel maçonnique," p. 22 seq.!]

<sup>\*) [</sup>Dieses Patent steht im cothener "Taschenbuche für Freimaurer auf d. J. 1798," S. 344—348, abgedruckt.]

<sup>\*\*) [</sup>Ist abgedruckt unter andern in dem cöthener "Taschenb. für Freimaurer auf das J. 1800," S. 168—180, und in einer franz. Übersin den "Acta Latom.," T.II, p. 72—78.]

<sup>\*\*\*) [,,</sup>Publicandum gegen geheime Gesellschaften und Verbindungen, "d. d. Königsberg, den 16. Dec. 1808; siehe d. "Allgem, Zeitung" v. J. 1809, Nr. 2, 8. 8!]

dre, bei Gelegenheit seines Verbots aller anderen geheimen Verbindungen, durch die "Verordnung wegen der angeblichen geheimen Gesellschaften," d. d. Berlin vom 6. Jan. 1816, welcher sie in anderweitem Abdrucke beigefügt ist, \*) erneuerte.

[Als die Loge Roy. York de l'Amitie den König, kurz nach seiner Thronbesteigung, unter Vorlegung ihrer Statuten und eines Auszugs aus ihren Ritualen, um ein gleiches Protectorium, als die vorigen Regenten den beiden andern Mutterlogen in Berlin ertheilt hatten, ansuchte, erhielt sie folgende Cabinetserklärung.

"Ich bin, wie bekannt, in den sogenannten Geheimnissen der Freimaurerei nicht eingeweihet. Wenn ich daher der Loge R. Y. de l' Amitie das bei Mir nachgesuchte Protectorium bewilligte; so würde Ich einer Verbindung, deren Zweck und Mittel Mir gleich unbekannt sind, einen ausgezeichnetern u. bestimmtern Schutz gewähren, als Ich allen Meinen treuen Unterthanen und allen unschuldigen Gesellschaften überhaupt schuldig bin und gern ge-währe. Ich bin weit entfernt, irgend ein Misstrauen in die Gesinnungen der Mitglieder der Loge zu setzen. Ich setze vielmehr voraus, dass der

Zweck der Loge edel und auf die Beförderung der Tugend gerichtet ist, das ihre Mittel erlaubt sind, und dass aus ihrem Wirkungskreise jede politische Tendenz verbannt wird. Ist die Loge, wie Ich keineswegs zweiste, in diesem Fal-le, sind alle Mitglieder derselben troue, Mir, dem Staate und seiner Verfassung ergebene Unterthanen, so werden sie, Ich bin es überzeugt, sich dabei beruhigen, dass sie Theil nehmen an dem allgemeinen Wohlwollen und der landesväterlichen Zuneigung und Liebe, mit welcher Ich ebenso sehr nach dem Antriebe meines Herzens, als nach der Mir theuern Regentenpflicht, jeden rechtschaffenen Staatsbürger in Schutz und Obhut nehme; und dann wird es Mir zum Vergnügen gereichen, der Loge Roy. York de l'Amitie sogut, als jeder andern unverdächtigen Loge in meinen Staaten, diese Gesinnung bei jeder Gelegenheit zu bethätigen. Berlin, den 29. Dec. 1797.

Friedrich Wilhelm."

Die Loge bat hieraufum eine nähere Bestimmung der ällerhöchsten Willensmeinung in Hinsicht auf ihr Local und die von ihr bereits constituirten und noch zu constituirenden Tochterlogen; und der König ertheilte dieselbe sofort in nachstehender Masse. — \*)

<sup>\*) [</sup>S. unter andern "die Zeiten, von D. Chr. Dan. Vofs," auf d. J. 1816, S. 155 — 158!]

<sup>\*) [</sup>S. diese beiden Erklärungen in der Schrift: "Die gute Sache der Freymaurerey,"(Züllichau,1798; gr.8;)

331

"Ich finde kein Bedenken, der Loge Roy. York de l' Amitie, auf ihr Gesuch vom 1. Januar und mit Bezug auf die der-selben unter'm 29. December v. Jahres ertheilte Resolution, hiermit zu erkennen zu geben, dass ihr sowol, als ihren Tochterlogen, der Genuss aller derer Rechte zustehen soll, welche den übrigen hiesigen Mutterlogen durch die ihnen vormals ertheilten Protectoria bewilliget worden sind, und dass es ihr daher auch freistehet, besonders in Absicht ilites Hauses die Befugnisse einer moralischen Person jederzeit ausznüben.

Berlin, den 4. Jan. 1798.

Frédéric Guillaume. "]

FRIEDRICH HEINRICH LUDWIG, Prinz von Preusen, Bruder Friedrich's II., 7eb. am 18. Jan. 1726, gest. 172

FRITZE (JOHANN FRIE-DRICH), Dr. Med., königl. preuss. Geh. Rath und Director der clinischen Anstalt zu Berlin, geb. am 3. Oct. 1735, gest. am 9. April 1807, war Mitglied der höhern Grade von der stricten Observanz unter dem Ordensnamen: Eques a Serpente.

FÜNF; Eine der mystischen und heiligen Zahlen in der Freimaurerei, besonders im Gesellengrade, sonst auch in einigen andern höhern Graden, wo ihr die verschiedensten symbolischen Bedeutungen beige-

legt werden.

∏n dem ältesten Lehr∙ lingsfragstücke wird auf die Frage: "Warum machen fünf Masonen" (der Meister, die beiden Aufseher und zweiGesellen),,eine Loge?" geantwortet: "Weil jeder Mensch mit fünf Sinnen begabt ist." - Diess erkläret Fessler in seinen "Schriften über Freymaurerey, " B. 3, S. 87, so. - ,, Die zu einer Loge versammleten Brüder sollen so innig vereiniget seyn, dass sie gleichsam nur einen einzigen Menschen ausmachen. Der Menschist ein vollendetes Ganze, dem jedoch fünf verschiedene Sinne den Stoff zu seinen geistigen Wirkungen zuführen müssen. "

Das neuenglische System eignete die erwähnte Erklärung, sowie dass die Zahl Fünf auf die fünfte der 7 freien Künste, die Geometrie, (s. diesen Artikel!) und auf die 5 vornehmsten Säulenordnungen der Baukunst, (s. Ordnungen!) anspiele,

S. 43 – 45, und in "Fefsler's Schrift. über Freymaurerey, "B. 2, Abth. 2, S. 316 — 318, sowie französisch in den "Acta Latom.," T. II, p. 70 seq.!]

dem Gesellengrade an, gewils mit großem Unrechte; denn, soll nicht der Lehrling seine fünf Sinne ebenso brauchen, als der Gesellund Meister?

Die fünf äusseren Sinne werden in dem Gesellenfragstücke, nach Browne, (siehe "KU.," B. 1, Abth. 2, S, 269!) so erkläret. — "Das Sehen dient dazu, dass wir einen Bruder erblicken und Zeicken wahrnehmen können; das *Fühlen*, dass wir das Merkmal fühlen mögen; das Hören, dass wir das Wort hören mögen, und der Geruch und der Geschmack, dass wir uns der Erfrischungen" (der Speisen und des Getränks bei den Mahlzeiten nach der Loge) "erfreuen mögen, wenn der sehr ehrwurdige Meister uns von der Arbeit abruft. " --Eine weitere "Entwickelung (analysis) dieser menschlichen Vermögen" giebt Preston ("Illustr.," ed. 1812, p. 55 - 60); sie enthält aber eigentlich Masoninichts das ist Allgemeinsches, menschliches.]

FÜRCHTERLICHE BRUDER (DER); S. VORBEREITES-

Funlam: ein bedeutendes Wort in den höhern Graden.

Fussboden (der musivi-SCHE); S. PFLASTER!

Fustier, in Paris, Officier du Grand Orient de France, Verfasser einer geographischen Charte von den Logen in Frankreich und einer handschriftl. ,, Nomenclature alphabétique des Grades maçoniques," war Einer der vorzüglichsten Händler mit maurerischen Decound Abschriften rationen von den Ritualen höherer Grade. Von Letzteren besals er eine Sammlung von mehr als 400 Numern, wovon man nach Willkühr die Abschriften gegen festgesetzten Preis erhalten konnte.

G ist derjenige Buchstabe, welcher in den Logen gewöhnlich in der Mitte des flammenden Sterns dargestellt und dessen Bedeutung erst den Gesellen mitgetheilt wird. - Mehre Maurer betrachten ihn als das Centrum

aller Geheimnisse der Freimaurerei; übrigens wird et verschiedentlich als der Anfangsbuchstabe der Namen: Gott, Größe, Geometrie, Glorie, Gomez u. s. w., angegeben.

Da die Geometrie (Raum-

ehre) unter den mathematichen Wissenschaften sich ganz vorzüglich auf Bauunst bezieht; so gab Diess h spätern Zeiten, besonlers den neuenglischen Maonen, Gelegenheit, unter feometrie die ganze Kunst 'er Freimaurerei zu versteien, und den, zuvor aus anz andern Gründen wichig gewesenen, Buchstaben 3 nunmehr allein auf Geo*netrie* , oder auf *Gott* , zu eziehen, um dadurch vorüglich dem Gesellengrade nehr Gehalt zu geben." Trause in den "Kunsturk.," 3.1 der ersten Ausg. S. 429, oder B. 1, Abth. 2, der zweien, S. 451. - S. Geome-RIE!

,,Gabalis (le Comte de), u Entretiens sur les sciences ecrétes ;" à Amsterdam 1715; n 8; ein Roman, worin der √erfasser, l'Abbé de Villars, lie geheimen Wissenschafen der Alchemie, Theosohie u. s. w. lächerlich zu nachen suchte, dessen Inialt aber von den verblenleten Anhängern jener Wisenschaften für Ernst aufge-10mmen wurde, und zu ieuen Verirrungen Veranassung gab.

[In dieser Schrift wird lie, in die Kabbala gehöende, Lehre von den Geneimnissen der vier Elemenargeister, als: der Sylphen,
uftgeister, der Ondinen,

Wassergeister, der Gnomen, Erdgeister, und der Salamander, Feuergeister, vorgetragen. S. Mehres darüber unter andern in der "allgem. deutschen Real-Encycl.," 5te Ausg., Leipzig: Brockhaus, 1820, Artikel: Gabalis, Gnom u. s. w.

Der Abbe Lenglet du Fresnoy führt in der "Hist. de la philos. hermet.; "T. III, p. 168, Nr. 325, an, ,,que ce livre a fait beaucoup de bruit en son temps, qu'il est curieux, bien écrit et tiré presque tout de la *Chiave* . del Cabinetto di Cavaliere Borri, " Die von ihm bemerkte Ausgabe ist zu Paris 1701, in 12., erschienen. Eine weit frühere besitzt der Herausgeher des gegenwärtigen Werks: à Amsterdam, chez Jaques le Jeune, 1671, "sur la Copie imprimée à Paris," 228 pp. in 12., mit der *Lettre à Monseigneur* \*\* am Schlusse, dann eine andre: à Cologne, chez Pierre Marteau, (s. a.) 155 pp. in klein 8., mit der Lettre und einer Réponse, endlich eine neuere, niedlich gedruckte: à Metz, an cinq républicain, 220 pp. in 12., ohne die Réponse. - Deutsche Übersetzungen hat man davon unter den Titeln:

a) "Unterredungen über die geheimen Wissenschaften. Eine Schrift, die den Dichtern vielleicht einigermassen nützlich seyn kann." Berlin und Leipzig, 1764.

h) "Graf von Gabalis oder Gespräche über die verborgenen Wissenschaften. Aus dem Französ." Berlin, bei F. Maurer, 1782, 8.

Ein paar andere Verfasser haben diese Schrift, wiewol mit weniger Geist,

nachgeahmt in:

a) ,,La Suite du Comte de Gabalis, ou nouveaux Entretiens sur les sciences secretes, touchant la Nouvelle Philosophie. Ouvrage posthume. A Amsterdam 1708, et 178 pp. in kl. 8.

b) "Les Génies assistans, et Gnomes irreconciliables, ou Suita du Comte de Gabalis." A la Haye, 1718, 2 et

176 pp. in 8.]

Gabaon; \*) der Name des Orts, wo die Israeliten in Kriegszeiten die Bundeslade verbargen. Er ist der symbolische Name eines Meisters; [Welches soviel sagen will, ,,das ein Meister über die Erhaltung des Ordens und die genaue Beobachtung der eingeführten Versassung wachen soll, "dann aber auch, ,das das Herz eines Mau-

baon umgeändert hat. Jener

Ort heisst auch Gibea. S. 1.

Sam. VII, 1, und 2. Sam.

VI, 3 m/nd 4!]

rers so rein seyn müsse, dal es Gott zu einem ihm ange nehmen Tempel diene. – Voir, Manuel maçon. "p. 174 et 232 seq.]

Gador; ein bedeutende Wort in den höhern Grader

GÄDICKE (JOHANN CHRI-STIAN), grossherz. - weimarischer Commission rath, Buchhändler in Berlin, geb. am 14. Dec. 1763, [ward in J. 1792 in der Loge Joseph zur Einigkeit in Nürnberz zum Freimaurer aufgenommen und im J. 1804 bei der zum Bunde der Großen Loge zu den drei Weltkugeln gehörenden Loge zu den 3 Seraphinen in Berlin affiliirt.] Außer seinen technologischen und andern Werken, hat er herausgegeben:

a) [,, Namentl. Verzeichnis sämmtl. zu dem Bunde der großen National-Muterloge zu den drei Weltugeln gehörigen Brüder Freymaurer und derjenigen Logen und Brüder, welche nach dem Systeme dieset großen Loge arbeiten." Berlin, bei dem Br. Gädicke; gr. 8; 1ste Aufl. 1810; 2te 1813; 3te 1817.]

b) "Freimaurer-Lexicon. Nach vieljährigen Erfahrungen und den besten Hülfsmitteln ausgearbeitet." Berlin 1818; in 8.

[Dieses letztere Buch hat einen mit dem gegenwärtigen Werke zwar ziemlich

<sup>\*) [</sup>Eigentlich: Gibson, der Hugel; (s. 2. Chron. I, 3!) welches die Vulgata in Ga-

gleichen, doch weniger ausgedehnten, Plan und enthält in alphabetischer Ordnung Nachrichten von geheimen Gesellschaften älterer und neuerer Zeit, von deutschen Freimaurerlogen, von Personen, die sich im masonischen und in anderen mit diesem in Beziehung gekommenen Vereinen mehr und minder thätig gezeigt und entweder durch ihr besonderes Einwirken, oder auch durch Entgegenwirken, sich bekannt gemacht haben, und von anderen dem Freimaurer zu wissen nöthigen Der Verf. ver-Dingen. wahret sich übrigens in der Vorrede gegen, diejenigen Brüder, die vor dem Abdrucke des Buchs, dessen Erscheinung zu hintertreiben, suchten, "dass darin von den Hieroglyphen, Symbolen und Gebräuchen der Freimaurer nur soviel verlautbart sey, als ohne Pflichtverletzung habe entdeckt werden könnèn."

Wegen der Herausgabe dieses Buchs wurde gegen den Br. Gädicke durch einen Beschluss des Altschottischen Director. der großen National-Mutterloge zu den 3 Weltzugeln vom 10. März 1818 das Urtheil der Exclusion ausgesprochen. Die Verhandlungen in Hinsicht auf die Erscheinung jenes Werkes werden auf eine lehrrei-

che Art vorgetragen in der von dem verstorbenen Br. J. C. F. Gerlach herausgegebenen Schrift:

> "Logen-Hierarchie, besonders in Bezug auf Krause's, Heldmann's und Gädicke's Freimaurerschriften. Nebst 34 Actenstücken." Freiberg, bei Craz und Gerlach, 1819; in 8. S. Held-Mann!]

GALAAD; der Name des Siegelbewahrers im Großs-Schottengrade der heiligen Gruft (de la Voute sacrée) Jakob's VI. [Voir, Manuel maçonn." p. 116!]

GALBERT, ein Franzose, war, dem Vorgeben der stricten Observanz zufolge, der achte Großmeister der Tempelherren nach deren Wiederherstellung; erwählt im J. 1459, gest. im J. 1500.

GALLOWAY (ALEXANDER GRAF VON) war Großmeister der Großen Loge von Schottland (von den ancient Masons) in den Jahren 1758 und 1759.

GAND (LE VICOMTE DE), Grand d'Espagne, war der zweite Großmeister des schottisch-philosophischen Systems in Frankreich; erwählt im Jahre 1785.

"Ganze (DAS) aller geheimen Ordensverbindungen. Ein Buch zur Belehrung und Warnung für Nichteingeweihte und zur Übersicht für Ordensbrüder. Aus achten Quellen und den besten Schriften gezogen von einem Freunde der Menschenveredlung." Leipzig 1805; gr. 8. Eine ohne Sachkenntniss und Wahl gemachte unvollständige Compilation! Der Herausgeber derselben, der die Vorrede mit den Buchstaben J-h, aus E, \*) unterzeichnet hat, schwert sich darin, ,, dass das Mehreste, was über Freimaurerei, und überhaupt über geheime Verbindungen, geschrieben worden, Buchhändlerspeculationen gewesen sey, " und giebt vor: "sein Werk mache alle jene Bücher entbehrlich und sey eine Bibliothek über alles Wissenswerthe geheimer Verbindungen, " behauptet auch mit großer Keckheit: "er habe mit kritischer Auswahl die besten Schriften über seinen Gegenstand benutzt."-Allein, diese Sammlung aus bekannten freimaurerischen Büchern ist offenbar eine blosse Buchhändlerspeculation und macht unter andern die "Eleusinien des 19. Jahrhunderts, " aus deren bei-

den Bändchen die chronologische Uebersicht der Maurerei auf S. 67—182 nachgedruckt worden ist, wegen des übrigen darin enthaltenen Wissenswürdigen, keinesweges entbehrlich; auch verräth das bunte Gemisch nicht die mindeste Kritik. Überdiess entstellen sehr viele Schreib - und Druckfehler das Ganze.]

GARIMONT ODER GUI-MONT; ein bedeutendes Wort in den höhern Graden.

GASSICOURT; 8. CADET.
GASTON (JOHANN), der
letzte Großherzog von Toscana aus dem Mediccischen
Hause, erließ im J. 1737
ein schr strenges Edict gegen die Freimaurer, welches aber nach seinem Tode
im nämlichen Jahre noch
von seinem Nachfolger, dem
Herzoge Franz von Lothringen, nachherigen römischen Kaiser, wieder zurückgenommen wurde.

Gaules (Convent des); siehe Lyon,

GEBELIN (COURT DE); 8. COURT.

Gedike (Friedrich), Oberconsistorialrath u. Director des friedrichwerderschen Gymnasiums in Berlin, geb. am 15. Jan. 1754, gest. am 2. Mai 1803, hat sich als Freimaurer durch seine Angriffe in der "berlinischen Monatschrift" auf

<sup>\*) [</sup>Wahrscheinlich Erfurt; denn er eignet das Buch dem damaligen Meister vom St., Grafen von Wartensleben, und den übrigen Beamten der dortigen Loge zu.]

Geheimniss (DAS) DER FREIMAURER. Ob die Freimaurerbrüderschaft vorzugsweise vor den denkenden und aufgeklärten Nichtmaurern jetzt noch ein Geheimnik besitze, und welches es seyn möge, ist wol keiner zweifelnden Antwort mehr unterworfen. — Das mit Augen Sehen der Gebräuche und das mit Ohren Hören der Lehren ist gewiß das Einzige, was den Uneingeweihten noch vorenthalten wird; obgleich auch Geweihte sehen und hören, und doch nicht begreifen. -[Vgl. Publicität, Myste-RIEN, ZWECK!]

[Über diesen Gegenstand des Nachdenkens und Forschens, des Glaubens und Verwerfens, der Tauschung und des Betrugs in älterer und neuerer Zeit müssen mehre Stellen aus Schriften Geweihter und Ungeweihter hier angeführt werden, damit der Leser ihren Gehalt prüfen und sodann sich selbst ein Urtheil bilden könne; und da hierbei das Geheimseyn und das Geheimhalten, als unzertrennliche Begriffe, mit in Betrachtung kommen,

so werden darüber die Aussprüche einiger denkenden Köpfe unter den folgenden Numern 1 — 6 vorausgeschickt. —

Eine förmliche Theorie der geheimen Verbindungen hat der in hohem Grade. achtbare Stifter des Ordens der deutschen Illuminaten, Adam Weishaupt, nach Aufhebung desselben, in seinem "Pythagoras oder Betrachtungen über die geheime Welt - und Regierungs-Kunst," (Frankf. und Leipzig 1790, oder unter dem neuen Titel: "Ueber die geheime Welt - und Regierungskunst," Frankf. bei Fr. Esslinger, 1795, mit einer Titelvign.; in 8.;) wovon in'der ,, Neuen allg. deutschen Bibl.," Anhang zum 1-28. Bde., Abth. 4, (Kiel, 1799,) S. 122-178, ein langer Auszug mit eingestreuten Anmerkk. steht, aufgestellet. In diesem lesenswerthen Buche verbreitet er sich sowol über die Schädlichkeit, als über die Nützlichkeit, geheimer Verbindungen und sucht, darzuthun, "dass Jede der heutigen geheimen Verbindungen schon in ihrer ersten Anlage den Keim ihrer Zerstörung enthalte;" wobei er zugleich "Das, was an dieser Sache groß, reel und bei einem reifer gewordenen ausführbar Menschenalter

ist", in gehöriges Licht stellt, "um den so tief gesunkenen Glauben an eine künftige Veredlung und Vervol/kommnung unsres Geschlechts aufrecht zu erhalten." - Nach dieser Erklärung über die Absicht seines Buchs setzt er, zur Rechtfertigung seines Unternehmens, welches man, nachdem er öffentlich und feiergehabt, lich versprochen "sich nie wieder mit geh. Verbb. abzugeben, " sehr getadelt hatte, übrigens aber zur Beruhigung Aller, die, gleich ihm, den Tadel der Zeitgenossen nicht scheuen, indem sie, den von ihnen erkannten Wahrheiten treu, schädliche Vorurtheile muthig bekämpfen, S. 11 f. hinzu:

"Alles Gute, was geschehen ist, ware ungeschehen geblieben, wenn es nicht zu jeder Zeit Menschen von einer höhern Art gegeben hätte, die, alles Gegengeschreies ungeachtet, ihren Weg unverdrossen fortgegangen waren. Es ist wahr, es giebt Verläumder und Heuch-ler: aber es giebt auch edle Menschen; und, zur Ehre unsres Geschlechts sey es gesagt! es giebt deren nicht wenige. — Es giebt Muthlose und Schwache: aber es mangelt auch nicht an Großen und Starken; Diese haben hinlängliches und warmes Gefühl für Alles, was erhaben und groß ist. - Es giebt auch Andere, die auf halbem Wege sind und noch einen schwachen Anstofs nothig haben, um ganz in das Klare zu

kommen; auch Diese werden mich verstehen und meine Abweniger verkennen. sichten Und dann, wenn auch das gegenwärtige Menschenalter einstimmig ein solches Unternehmen missbilligt, so steht doch der Glaube bei mir unerschutterlich und fest, dass sich diese Denkungart, sowie Alles, in's Bessere verändern wird; - dann giebt es ein reifer gewordenes Menschengeschlecht; für dieses schreibe ich, und auf dieses berufe ich mich."

1) Ausführlich und gründlich hat die Verwerslichkeit der Geheimheit gesellschaftlicher Vereine nach weltbürgerl. Ansichten auseinandergesetzt der verstorb. braunschweigische Professor Johann Stuve, ein Nichtmaurer, in seiner Abhandlung "über den Einfluss geheimer Gesellschaften auf das Wohl der Menschheit. neu herausg. von Fr. Mossdorf," (Freiberg, 1811; in gr. 8.;) S. 17-68; womit die ernsten Mahnungen eines aufgeklärten Masons in der Vorerinnerung des Herausgebers (S. 4-9) und der Anhang des Buchs in verschiedenen Stellen zu verbinden sind. Aus jener Abh. hier nur Diefs! —

(S. 34) "Es schien mir äußerst wichtig, die Frage im Allgemeinen aufzuwerfen: ob geheime Gesellschaften nach Dem. was uns Menschenkenntniß, Erfahrung und Geschichte lehren, dem menschlichen Geschiechte mehr Nutzen, oder Schaden, bringen? — Es ist

heinesweges gleichgültig, ob ich so oder anders darüber denich muss überzeugende Gründe haben, durch welche ich mich selbst und Andere zum Handeln, zum Thun oder Lassen, bestimmen kann. geheime Gesellschaften für das Wohl der Menschheit, für die Beforderung der Aufklärung, Tugend und Glückseligkeit heilsani und wichtig, so mufs ich, ein Mitglied derselben zu werden, suchen, so muss ich, ihre Ausbreitung und Vervollkommnung zu befördern, bemüht seyn. Sind sie im Gegentheil der menschlichen Gesellschaft im Ganzen mehr schädlich, als zuträglich, werden einseitige, eingeschränkte Denk - und Sinnesarten, Vorurtheile, glaube, Parteigeist, Kabale, Alfanzereien, u. s. w , dadurch erzeugt und genährt: - nun! so muss ich mit allen Kräften mich ihrer Ausbreitung und Fortdauer in meinem Wiikungkreise widersetzen, wo und wie ich kann, ihnen entgegenarbeiten und, sie um ihren Credit zu bringen, suchen."

Was ein andrer Uneingeweihter über das Geheime in dem Maurervereine in den "Götting. gel. Auzeigen" geurtheilt hat, Das ist oben S. 211 nachzulesen.

2) "Seitdem Wissenschaft, Kunst und Religion Gemeingut geworden, will die Welt Nichts mehr von jenen Mysterien wissen, welche das Wahre, Schone und Gute als Ligenthum von Geweihten betrachteten und für Ungeweihte nur soviel durch den geheimnisvollen Schleier durchblicken ließen, als man eben für gut fand. Alle Geheimniskrämerei ist daher widerlich

und lächerlich geworden; und wie Die, welche draussen sind. schon langst von der Maurerei" - (vielmehr: von dem Logenwesen) — "Nichts mehr hielten, so traten nach und nach immer Mehre von Denen, die drinnen waren, bald als Reformatoren, bald als förmliche Gegner, derselben auf. "

So Professor Krug in der oben S. 129, Sp. b, erwähnten Recension, vor der dort

ausgezogenen Stelle.

3) In der "Jena. Allg. Lit. Zeit." von 1819, Num. 30. wirft der Recensent der Schrift: "der pythagor. Orden" (s. oben S. 119, Sp. b!) einen allgemeinen geschichtlichen Blick auf *geheime Ver* bindungen überhaupt, und auf ihr Verhältniss zu dem Geiste unsrer Zeit insbesondre, und sagt zuletzt (Spalten-S. 237 f.) sehr wahr:

"Alle antipapistische Geheimorden und Secten in der christlichen Kirchengesch., welche sich dem öffentlich gewordenen katholischen Mysterienwesen gegenüber constituirten und das profan gemachte hierarchische Ordensgebäude umstürzen oder . doch anfallen wollten, - sie geriethen fast alle auf schwärmerisch-mystische, oder freidenkerisch - profane, oder politisch - tumultuarische, oder egoistisch - langplanende Abwege. Alle ihre, zum Theil heroische, meistens von geheimen Triebfedern geleitete, Kraftanstrengungen, welche über ganze Länder, Menschenklassen und Zeitalter so oft granzenloses Unheil geworfen haben, — wie sehr werden sie beschämt und 22 \*

überstralt durch die durchgängig offentl. Thätigkeit der wahren besseren Reformatoren, welche ohne die von den papstlichen Arguswächtern so oft vereitelten und auch im glücklichen Fall immer mit Trugwerk befleckten Machinationen und Operationen geheimer Verbindungen die größere Hälfte des Gebäudes niederwarfen, dessen Grundfels durch die Zeit und zu lenges Besitzen in Sand zerrieben war!"

"Die Reformation Luther's 'hat zuerst das Signal gegeben, dass die Menschheit soweit endlich auf ihren geistigen Stufen emporgestiegen sey, um zur Verbreitung des Wahrheitlichtes und seiner Aufklärung nicht mehr der List und Gewaltmittel geheimer Verbindungen zu be-dürfen. Dahert schienen schon seit langer Zeit mehre neuere Geheimbunde mit dem Geiste der Zeit im Widerspruch zu stehen. Geheimheit verbruderter Gesellschaften in der Mitte civilisirter Staaten lässt sich nur unter zwei Bedingungen rechtfertigen; entweder wenn sie sich im Besitze hochwichtiger Wahrheiten und Ansichten befinden, für deren öffentliche Mittheilung ihr Volk oder Zeitalter noch zu unreif ist; oder wenn sie gewisse, das Wohl der Menschheit oder eines Volks bezweckende Grundsätze und Maximen nicht öffentlich aussern, geschweige im burgerl. gesellschaftl. Leben anwenden dürfen. Diese beiden Bedingungen aber, unter denen vorzüg-lich eine völlige Unverdächtigkeit geheimer Gesellschaften möglich wird, werden in unrem, soweit heraufgebildeten, Zeitalter nicht mehr angetroffen. Das Volk ist jetzt wahrlich aufgeklärt genug, um für

etwanige höhere Wahrheiten und Grundsätze, die ausser den bisher bekannten noch mitgetheilt werden könnten, empfänglich zu seyn. Die letzte Bedingung aber ist unauffindbar in einer Zeit, in welcher selbst Fürsten und Regierungen liberaler Gesinnung und der Stimme der Öffentlichkeit, wie dem Systeme wahrer Volksaufklärung und Staatenbeglückung, immer mehr huldigen werden. In jedem Falle mahnt die erfahrene Stimme einer mehrtausendjährigen Geschichte vor allem geheimen Thun und Treiben in tiefverschleierter Gesellschaftlichkeit. "

4) Am Schlusse der Vorrede zu der in der vorigen Numer erwähnten Schrift sagt Br. Freiherr von Wedekind, der sich auch in seinen "Baustücken," Sammlung 1, über die Schädlichkeit der Geheimniskrämerei in den oben S. 121 f. angeführten Stellen so stark geäusert hat, S. XIII f.: "Wir leben in einer Zeit, worin, zur Bekämpfung des Bösen, die Liebe zum Oeffentlichen nicht genug befördert werden kann, zumal sich der Hang zum Geheimen, zum Mystischen und. in deren Gefolge, der Hang zum Wunderbaren und Uebernatürlichen so kräftig äufsert, dass auch Romanschreiber und Theaterdichter, als Söldner des Aberglaubens, wetteifern, um dem bösen Dämon der Zeit ein Opfer zu bringen. " -

Hierüber enthält Nr. 52 des "Literatur – Blatts" (Beilage zu Nr. 156 des "Morgen-blatts für gebildete Stände") v. J. 1820, S. 205 folgende gründliche Bemerkungen.—

"In Bezug auf die Dichtkunst scheint sonach Herr v. W. in dem gewöhnlichen Irrthume Derer befangen zu seyn, welche wollen, dass sie dem Bedurfnisse der Zeit diene, und welche furchten, dass sie durch ihre Traume und Luftgebilde von wunderbaren und übernatürlichen Dingen der realistischen Wahrheit Eintrag thun werde, welche im menschlithen Leben als einzig gangbare Münze gelten soll. Jene Foderung hat bekanntlich Schiller mit strengphilosophischem Ernite abgelehnt; und diese Furcht, um derentwillen man jene Folerung immer wieder erneuet, ıālt Recensent für ungegründet; weil die Dichtkunst und die schönen Künste überhaupt ihre Gebilde nicht für Wahrheit m Sinne des practischen Leens - ausgeben."

"Die menschliche Gesellchaft besteht aus Narren und rerständigen Leuten. Die Vertändigen, wol wissend, dass der Dichter wachend träumt und elbst nicht an die Träume slaubt, womit er uns ergötzen will, werden die Lebenswahrleit; welche in den Schranken ler (physischen und moralichen) Möglichkeit und Nothwendigken liegt, nicht in dem reien Gebiete der Einbildungsraft suchen; und auf die Narwen, die dazu geeignet seyn möchten, ist bei Ausübung der schönen Künstekeine Rücksicht

in nehmen."
"Ganz anders hingegen steht
die Sache, wenn nicht von der

Ausübung der Künste Scheins, die man die schönen und freien nennt, sondern von denjenigen Schwärmereien, die Rede ist, welche mit der kunstlerischen Begeisterung zwar die Träume geniein haben, aber nicht das Bewussteen n ihrer Unwirklichkeit; - wenn die Red' ist von den durch Leidenschaften in Unruhe gesetzten Gomu-thern, welche Phantasiogebilde, von einem allzu regen Begehrungvermögen erzeugt, Vernunftideen und Verstandesbegriffen unterschieben und. anstatt mit Tonen, Farben und Worten, mit Thaten und Werken musiciren, malen und dichten wollen. Diese sind es, wel-che, bald in geheimer Ver-brüderung mit voraussetzlich gleichgestimmten Gemüthern, bald wol gar in mystischer Vereinigung mit den problema-tischen Wesen einer unerkannten übersinnlichen Natur, die Werkstatt und die Werkzeuge zu einer ihren Wünschen entsprechenden Umwandlung des wirklichen Lebens und der gesammten menschlichen Gesellschaft vorzufinden, wähnen. "

"Für Leute dieser Art, die oft ebenso gutmuthig und liebenswürdig, als thöricht, sind, haben alle geheime Gesellschaf. ten, besonders diejenigen, welche nicht sowol ihre Glieder, als vielmehr ihre Zwecke, verbergen, etwas Verführerisches; und um ihretwillen ist es wünschenswerth, dass, soweit es nur irgend die Natur der Sache und die Existeuz dieser gesellschaftlichen Anstalten gestattet, der mysteriöse Nebel zerstreut und alles nutzlos Geheime offentlich gemacht werde. Aus diesem Gesichtspuncte, selbst ohne Rücksicht auf das sehr begreifliche Misstrauen der Gewalthaber gegen alles Geheime ausser ihrem Bereich, erscheint es sehr verdienstlich, dass die Freimaurer selbst sich bemühen, die Geheimnisskrämezei ihrer Verbindung zu vertilgen und den Obscurantismus, der bald Vater, bald Kind, der erstgenannten und immer also ihr naher Anverwandter ist, aus dem stillen Thun, und Treiben ihres Ordens" (Vereins) "zu Diesen Zweck verbannen. scheint der Verf. redlich im Auge gehabt zu haben; und er hat seinen Weg dahin mit Einsicht gewählt und mit Besonnenheit verfolgt. "

5) Dér geistreiche Heinrich Zschokke, in Aarau. deckt in der Zeitschrift: "Ueberlieferungen zur Geschichte unserer Zeit," Jahrgang 1817, Nr. 5, in dem schätzbaren Aufsatze (S. 121 -140): "Ueberblick des gegenwärtigen Zustandes der Freimaurerei in Europa," manche Gebrechen der Freimaurergesellschaft auf und rügt unter andern S. 134, "dals man der Gesammtwelt geschichtl. Wahrheiten, die doch Keinem schaden, vorenthält, indem man die solche enthaltenden Werke, um das Vorurtheil der gern Geheimnisse haben wollenden Brüder zu schonen, nur als Handschrift für Geweihte drucken läfst, " und setzet hinzu:

"Obschon der Geist des Maurerthums auffodert, die Menschheit zum höhern Lichte zu füh-

ren, so verlangt man doch Dunkelheit und möchte gern im Kreise der Maurerei" (Maurergesellschaft) "die geistige Gewaltherrschaft der Censur und des Presszwangs handhaben, während die Weisesten der Fürsten, die das Licht nicht zu scheuen haben, Pressfreiheit erklären. Ein neuer Beweis, dass die Freimaurerei, welche, ihrer Natur nach, hoher, als der große Haufe der Zeitgenossen. stehen soll, an manchen Orten tiefer liegt, als diese, und desswegen als entartet, als von ihrem eignen Wesen abgefallen, anzuselien ist! Darum ist es Zeit, dass es Licht werde auch in dieser Gegend menschlichen Strebens. "

6) Im,, Hermes, "Stück 3 von 1820, sagt Br. Krause in seiner Abhandlung *über* das Jesuitenthum unter andern S. 61: "der Bund der Jesuiten sey für alle andere menschliche Vereine warnendes Beispiel, wohin der menschheitwidrigeGrundsatz der Geheimheit, des Geheimlehrens und des Geheimhandelns endlich führe; und diese Massregel beurkunde auch bei diesem Bunde, wie immer, ein inneres Gebrechen der Gesellschaft, welche sich, sie zu ergreifen, für berechtigt oder gezwungen achte; " und in der Würdigung der Schrift: "der pythagor. Orden" u. s. w., womit das vierte Stück jener Zeitschrift beginnt, bemerket Ebenderselbe S. 2 f. Folgendes. -

"Die Behauptungen des Brs. on Wed-kind sowol hinsichts der angeblichen Nothwendig- \ keit des Geheimseyns eines Bundes für Humanität, als auch der Begriffbestimmung desselben, stimmen zwar mit Lessing, Herder, Fichte, (s. die Briefe an Constant in den "Eleusinien des 19ten Jahrhunderts!") ferner mit Fessler, Schröder und mit den Verfassern des "Constit. Buchs der Loge zu Altenburg," genau überein: es ist aber weder aus Wedekind's Darstellung, noch aus den in den Schriften der soeben genannten Brüder angeführten Gründen, ersichtlich: dass und wie aus der Zweckbestimmung eines Bundes für Humanität die Nothwendigkeit des Geheimseyns desselben überhaupt, und hinsichts der Bearbeitung seines Zweckes insonderheit, gefolgert werden könne." -- -- ,, Vernunftgründe und Erfahrung lehren, dals gerade dieses Geheimhalten nach Außen gegen sogenannte Profane, und nach Innen gegen Mitglieder sogenannter niederer Grade, für jede einem reinmenschlichen Zwecke gewidmete Gesellschaft, vorzüglich also auch für die Freimaurerbrüderschaft, eine Hauptveranlassung war und ist, ihren Zweck zu verfehlen, im Innern zu verderben, jenen von Wedekind betrachteten Obscurantenvereinen ähnlich zu werden, und sich den Verfolgungen und heimlichen Einmischungen derselben hinzugeben. Die Behauptung, dals der Bund für Humanität geheim seyn müsse, stimmt übrigens mit andern Ausserungen unsres Verfassers nicht überein. ","Denn Nichts,"" sagt er S. 69 sehr richtig, -", führt leichter zum Bosen, als das Geheime; weil in diesem

der Mensch ungestraft Böses thun kann und Böses verhehlen mus; und ferner, weil das Verhehlen an das Täuschen, wie dieses an das Betrugen, granzt, dass sich nicht wol eine Scheidewand ziehen lässt. " - Dann S. 179: ,, ,, Geheime Doctrinen und Lehrgebäude sind ebenso überslüssig, als schädlich, in unseren Zeiten. " Und S. 165 f. lässt er sich von einem Freunde Einwendungen über die Schädlichkeit der jetzigen Art von Wirksamkeit der Freimaurerbrüderschaft machen, deren Gegründetheit das Logenwesen der Vorzeit und Gegenwart vollkommen bestätigt, und die insgesammt vorzäglich aus dem Geheimhalten entspringen. " -Vgl. "Mossdorf's Mittheilungen, " S. 28 - 33, und "Silber's Briefe" über diese Schrift, S. 39 — 41!

Ausserdem hat Br. Krause in dem Vorberichte seines Werkes: "die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft," der Untersuchung: ,,ob und inwiefern die Masonei, das ist die Freimaurerei, als ein geschichtlich Gegebnes, geheim gewesen sey, noch jetzt sey und in Zukunft seyn könne und solle?" S. CXVI-CXXXIII der neuen Ausgabe einen besondern Aba schnitt gewidmet und darin die Hauptpuncte mit histo--risch - philosophischer Einsicht ausgeführet. In demselben verdient unter andern die S. CXVIII f. stehende Note 90, welche auch in "Silber's Briefen," S. 1921, abgedruckt ist, hier erwogen zu werden.

Br. Krause bezieht sich hierbei auf folgende, S.XXII vorhergegangene, Stelle, welche sich ebenfalls in dem Vorberichte der ersten Ausgabe S. XXII f. befindet.—

... Ware die dem Freimaurerbunde zum Grunde liegende . Idee irgend früher deutlich erkannt und der Freimaurerbund selbst danach beurtheilt und veredelt worden, so würde derselbe schon jetzt eine höhere, aber offene, vor allen Menschen darliegende, Kunstlehre, Liturgie und Werkthätigkeit haben; die Mehrzahl der Brüder wenigstens würde es einsehen, daß das Geheimhalten selbst dem gegenwärtigen geschichtlichen Begriffe der Brüderschaft, noch mehr aber ihrem wahren Wesen und dem heutigen Zustande der Menschheit, zuwider sey, - dass es die edelsten Krästo der Menschheit unbrauchbar mache, — dass es sie lähme, schwäche, irreleite und zerstrene, und den Aufschwung zum Bessern verhindere und erschwere. Die Brüder würden es erkennen und empfinden, dals Geheimhalten in einem Institute, dessen Mitglieder allgemeinmenschliche Zwecke, und zwar blos und rein als Menschen. ohne durch die Bande persönlicher Freundschaft und Vertraulichkeit verbunden zu seyn, gesellig betreiben wollen; zweckwidrig und ungerecht ist; — sie warden es wissen, dass jeder Betrug, jede Tauschung, jede Lüge unter allen Umständen und bei allen möglichen Absichten die Vernunft entedelt, den Menschen schändet und das eigentlich Profane ist; - sie würden endlick wahrnehmen, dass das wahre Wesen des Bundes, wenn es anders in den Logen zur Anschauung gebracht würde, an sich selbst weit mehr Anziehendes und Schönes habe und, die Herzen und Kräfte der Menschen weit inniger zu ergreifen und zu fesseln, vermöge, als die heuchelnden und buhlerischen Reitze eines versteckten Geheimnisses, welche der Braderschaft eine Menge unwürdiger Mitglieder zuführen. Würde die Briiderschaft nach den höheren Ideen zeitgemals veredelt und neubelebt, so würde die Theilnahme an ihr weit und heilbringendere edlere Freuden gewähren, als jetzt der kleinliche Genus einiger unbedeutenden, und unbrauchbaren Heimlichkeiten darbietes kann. " - 8. auch in dem erwähnten Vorberichte S. XXXV, Z. 18 ff.!

Noch eine Stelle aus den "Kunsturkunden," B. 2. Abth. 1, S. 338 f.! —

"Da die Menschheit, wie der einzelne Mensch, sich als ein organisches Ganzes (als ein Lebengliedbau) ausbildet; und da jeder Theil in, mit und durch das Ganze und jeden Nebentheil immer höher auslebt; so darf sich auch kein geselliger Verein von dem Leben des Ganzen absondern, isoliren (alleinigen) und ausschließen; sonst erkrankt er, bleibt hinter der Zeit zurück und wird des gereistern, schönern, gleichzeitigen Zustandes der übrigen menschlichen Dinge und Vereine unwürdig und unfähig, mit ihnen vereinzuleben. "

"Dieser Satz muß auch auf den Freimaurerbund angewandt werden; denn, das Geheimseyn

ist unsver Brüderschaft gerade defshalb vonjeher so verderblich gewesen, weil es dieselbe von dem Ganzleben der Menschbeit und von der Mehrzahl ter einzelnen edleren Menschen rennt, absondert und isolitt alleiniget). Diese wesenwi-lrige Trennung ist die überwiegende Ursache, dass sich woch jetzt in den Einrichtungen des Bundes so Vieles findet, was nur, das Licht zu sehen, und dessen urbelebenden Einlus zu empfangen, brauchte, ım mit einem Male besser zu werden, und was nur insofern las Licht zu scheuen hat, als s am Lichte untergehen und dem Edlen und Schönen eilends wei-Daher soll die hen müste. Brüderschaft jetzt von diesem Vorurtheile zurückkommen; ie soll öffentlich werden, die elbst angelegten drückenden ınd lähmenden Fesseln abweren, sich an das ganze Meuschieitleben anschließen und die o reichen und Wesentliches inthaltenden Schätze, welche Vorzeit und Gegenwart in Wis-enschaft und Kunst, und in lem ganzen Gesellschaftleben, uf der ganzen Etde bereits etzt frei und offen als Gemeingut darbieten, frei zur Vernenschlichung und Verschönung hrer Gebräuche, ihrer Liturgie Bundinnigung). Verfassung und, Was das Wichtigste ist, ihrer zanzen Gesetzgebung, Einrich-ung und Werkthätigkeit mit weiser, liebevoller Kunst be-utzen."

"Dann wird von ihr nicht mehr, wie jetzt, mit Recht gesagt werden können, dass ler Schleier ihres Geheimnisses wenig Gutes, und zwar nur solches, was man schon sonst auch außer ihr erblickt,-wol aber viel Schlechtes, was ihr eigen ist, \*) verhülle, und dass ebendarum dieser Schleier nicht gehoben werde. — Sondert sich aber auch in Zukunft unser Bund, menschheitwidrig und ungesellig, von allem anderm Menschlichen aus, so erkranket und verkrüppelt er noch mehr; er bleibt noch weiter hinter den Zeiten zurück; sein guter Geist verlässt ihn endlich ganz; und er sinkt dann noch tiefer zu einem leeren, aber für Tugend und Recht gefährlichen, Misbrauchwesen herab."

Doch versichert Br. Krause (im,, Hermes, "St. 4 von 1820, S. 16,): "wenn er gleich alles Geheimhalten nach Aufsen und Innen tals der Wesenheit und Bestimmung der Freimaurerbrüderschaft widerstreitend, mithin als abzuschaffen, anerkenne, so verkenne er dennoch Nichts von alle dem einzelnen Guten und Wesenheitgemäßen, in irgend einer Freimaurerloge und in irgend einem Logenvereine, bei allen jenen wesenheitwidrigen Formen und Einrichtungen, in Gesinnung und Handlung durch den guten Geist der Menschheit wirklich geleistet wird; und er sey überzeugt, dals, wo nur immer jene Ahnung der Menschlichkeit und des Menschheithundes,

<sup>\*) &</sup>quot;Man sehe z. B. die völlig gegründeten Vorwürfe eines Ungenannten hier oben S. 207 = 216!"
Anm. des Brs. Krause,

welche das urgeistige Band und der, für Viele unsichtbare, Kitt des Freimaurerbundes sey, zur Erkenntnifs werde erhoben werden, dann auch das wesenheitwidrige Geheimhalten, sammt der abergläubischen Verehrung und der gedankenlosen Ausübung überlieferter Sinnbilder und Gebräuche, endlich ganz aus der Brüderschaft verschwinden werde."

Endlich hat Br. Krause dem 2ten B. der "KU.," S. I—XVI, noch eine besondre Abh. über Geheimseyn und Offenbarseyn vorgesetzt, worin er ,, die Grundsätze, welche sein Verhalten in Hinsicht des Geheimseyns der Freimaurerbrüderschaft bestimmen, so gut es ihm ausserbalb des Ganzen der Wissenschaft möglich ist, ohne alle Erläuterung durch Bilder und Beispiele, ernste, im Denken geübte Leser, welche Wahrheit lieben und suchen, " andeutet.

7) Über die Natur des masonischen Geheimnisses hat das Lehrfragstuck, welches ein freier und angenommener Mason, wie er sich unter der voranstehenden Zuschrift unterzeichnet, in das "Complete Magazine" vom J. 1764 hat einrücken lassen, und welches, nebst einer deutschen Übers., dem ersten Theile von der Ver-

deutschung des französischen Buches von Nicolas de Bonneville: "die Schottische Maurerey" u. s. w., S. 167—224 angehängt ist, im Sinne des neuenglischen Systems sich in folgenden Fragen und Antwerten ausgesprochen.—

Fr. 9. "Worin bestehen unsere Geheimnisse?"

A. ,,,, In der Materie und Form der Masonei. ""

Fr. 10. ,, Welches ist die Materie?"

A. ,,,,Künste und Wissenschaften. ""

Fr. 11. ,, Welches ist die Form?"

A.,,, Die Mittel, in jenen Wissenschaften Fortschritte zu machen, und die Art des Unterrichts, welche vor Allen, die nicht Masonen sind, verborgen gehalten wird.""

Fr. 12. "Welche Künste treibt Ihr vorzugsweise?"

A. ,,,, Jede rohe Materie in eine Form zu bringen; — Gebäude zu errichten; — den Manufacturen und dem Handel Vorschub zu leisten; — das Band der Liebe unter den Brüdern festzuknüpfen, und Mittel

ausfindig zu machen, damit Die, welche aus Mangel an Arbeit sich in Noth befinden, an's Work gestellt werden. ""

Fr. 13. "Welche sind die Euch eigenthümlichen Wissenschaften?"

A. ,,,, Geometrie und Baukunst. ""

Fr. 14. "Wie werdet Ihr in diesenWissenschaften unterrichtet?"

- A. ,,,, In einer Loge von Meistern und Anderen, die von ihren Kenntnissen und ihrer Verschwiegenheit (secresy) hinlängliche Proben abgelegt haben. ""
- 8) Der Verfasser eines "Essai sur les Mystères et le véritable objet de la Confrérie des Francs Maçons, (Lettre à Mr. de la H\*\*\*)" in dem "Abrégé de l'Hist. de la Franche-Maçonnerie," (à Londres et à Lausanne, 1783; in 12.;) p. 44—71, stellt p. 57 seq. die Sätze auf:

a) "Pour nous former une juste idée des Francs-Ma-cons, nous les regarderons comme une société de philosophes symboliques."

b) ,, Tout le secret des Francs-Maçons consiste à enseigner par des symboles,

que la vraie science est la morale, et que les vraies vertus sont les vertus sociales. Hierzu noch die Note: "Si on veut bien réfléchir sur la doctrine de l'Evangile, on trouvera que la religion chrétienne propose encore ces deux articles. "

9) "Hat die Freimaurerei Geheimnisse?"

Diese Frage beantwortet ein Ungenannter in dem cöthener, Taschenbuche für Freimaurer auf das J. 1803," S. 219 — 251; welche Beantwortung Manches enthält, was hier im Auszuge geliefert zu werden verdient. —

"Bis 1740 hatten die Freimaurer von keinem Geheimnisse gesprochen; ob sie gleich eine geheime Gesellschaft seyn wollten: aber seit diesem Jahre fieng ein Geschrei von Geheimnissen an. — Lange waren Maurer und Profane überzeugt: es gebe Geheimnisse im Orden. Kluge behaupteten, sie zu kennen, und wollten sie nicht mittheilen, selbst dem Bruder nicht; Thoren suchten, sie gegen Jener Willen zu erforschen."

"Die heilige Philologie, die sich einst für das Centrum der Weisheit ansah und für den einzigen Maasstab, Männerwerth zu berechnen, gelten wollte,—diese heilige Einfalt kramte in den Antiquitäten; der Name: Maurer, war ihre Laterne, ihr Knäuel Ariadne's, der aus dem Labyrinthe helfen sollte. Vem Eeth's Säulen bis auf Salomon's Tempel, von Roms Kapitole bis auf die Paul'skirche in Lon-

don war fedes Gemäuer Denkmal der Freimaurerei; und es gab im Ernst der Thoren nicht Wenige, welche, die verborgene Weisheit der apyptischen Priester, die geheime Lehre der Eleusinien, neue Ergänzungen alter Schriftsteller, verlorne Kunste Hetruriens und Gott weils welche andere Herrlichkeiten der Antiquare wieder aufzufinden. hofften. Man deutete und suchte, solange die heilige Einfalt noch herrschte: aber eine sogenannte liberale Philosophie errang den Vortritt; und jene Deutungen machten andern Platz."

"Theologen suchten bald die Vereinigung aller Religionen in eine natürliche, bald Wiederherstellung des Katholicismus; und alle Proteste der Brüderschaft, dass der Orden sich um Religion \*) gar nicht bekummere, gar nicht bekummern durfe, halfen zu Nichts, als, jene Vermuthung: da stecke das Geheimnis, nur fester zu be-gründen. Katholische, wie protestantische, Inquisitoren giengen mit gleicher Heftigkeit auf die Brüder los, die bald Atheismus, bald Jesuitismus, predigen sollten; und noch bis heute haben beide Meinungen über den Gehalt des Geheimnisses der Freimaurer noch eine gleich erbitterte Menge Anhänger. " "Religiöse Schwärmer such-

e) Es sollte vielmehr heißen: um das äußere Glaubensbekenntniß, um Kirchenparteien; denn, die aligemeine (allumfassende) Religion, zu welcher das erste alte Grundgeset (old charge) jeden Maurer verpflichtet, ist, nach Br. Krause's Erklärung, die innere, sittliche, gottinnige Stimmung des Menschen selbst.

Ann. des Hersusg.

ten und fanden ein religiöses

Geheimnis; bald innige Verei-

nigung mit Gott, die zur moralischen Vollkommenheit hebo und von Erleuchtung des Innern ausgehe, -Verbindung mit den seligen Geistern, Welche den Tempel der Freimaurerei allein noch nicht ganz verlassen hätten und dem Maurer das Vorgefühl der künftigen Seligkeit gaben, - bald Erhöhung der menschlichen Kräfte zur schaffenden Gotteskraft hinauf durch den Glauben, der Berge vorsetzt, und die Gaben des Gottesgeistes, wie sie die ersten Jahrhunderte des Christenthums zu sehen meinten. Haben die Theologen ihre Meinungen behalten und mit Erbitterung vertheidigt, - gewiss! diese Schwärmer thaten es auch. geweihten Kreise meinten sie mit Henoch und Methusalah zu wandeln, und mit Moses. Elias und Jesus das Brod zu essen."-

"Freunde der Natur meinten: Eindringen in das Innere der Natur sey des Freimaurers Pflicht und Zweck, - sein Geheimniss die gemachten Entdeckungen: Goldmacherei, Stein der Weisen und treffliche Arcane gegen alle Übel Leibes und der Seele. Vom Tross der gewöhnlichen Handwerksmaurer sonderten Gold - und Rosenkreszer sich ab, um ungehindert auf mancherlei heiligen und unheiligen Wegen in's Innere zu dringen und die Decke wegzunehmen, welche die Werkstatt der Natur verhüllt."

"Andere speculative Köpfe glaubten: die Freimaurerei sey durch die Alles zernagende Zeit entnommen der Bürde, ein Geheimnis zu bewahren, und beeiferten sich, ihr eins zu geben; weil sie doch eins haben müsse, — Historiker den Orden längst vergessener Ritter, und Intriganten ein Clericat. Jeder woll-

te auf seine Art Commenden und Pfründen stiften, zu welchen die Brüder gelangen sollten. Ein Plan jagte den andern und konnte es; denn, die auf osen Sand errichteten Tempel wehte der Wind um. "\*)

"Endlich versuchten rechtli-:he Denker, über das Geheimnis eines Ordens zu philososhiren, der so ernst behauptete. ins zu haben, das wenigen sterblichen zu kennen vergönnt ey. Mancher fand Nichts und atyrisiste über den Glauben n das Ding, das nicht sey; Indere, wie der biedere Les-ing (in "Ernst und Falk"), neinten: in den Folgen, welche ine so ausgebreiteteGesellschaft laben möge und müsse, sey ihr deheimnis verborgen; nüpfe die Bande fester, welche Torurtheile der Staaten und der Vationen, der Religionen und er Secten, der Stände und der leschäftigungen, der Irrthumer nd der Einfalt, so thätig zu rennen suchten."

Hierauf setzt der Verf. ausinander, dals, "wie jede desellschaft bei ihrem Zuammentreten, und dann Zusammenbleiben. rissen müsse, warum sie )as thut oder thun soll, und ras ihre wahre Bestimmung it, also auch der Freimauerverein ein solches Warum ngeben könne, wenn es uch zu verschiedenen Zeien verschieden und vielcicht ein ganz andres, als ine jetzigen Beschäftigunen und Arbeiten, gewesen

seyn möge, " und fährt S. 229 ff. so fort. -

"Einige Gesellschaften kundigen dem Publicum ihr Warum an, andere nicht, wenigstens das wahre nicht. Jene konnen ebenso gut noch Etwas fur sich behalten und verschweigen, Wie diese, welche das Publicum über den wahren Grund ihrer Zusammenkünfte un wissend erhalten wollten. Beide können also Etwas geheim halten und vor dem großen Publicum ein Geheimniss, vielleicht viele Gehimnisse, haben. Denn, was ist ein Geheimnis? - Nicht Das, was die Welt nicht begreifen und verstehen kann, wenn es ihr auch gesagt wird. Theologen erfanden diese Bedeutung des Worts, um für Einige ihrer Dogmen einen gemeinschaftlichen Namen zu haben, unter welchem sie im System aneinandergereiht werden könnten; aber diese Bedeutung hat das Wort nur in den Schulen der Theologen; und sie gieng nicht in's gemeine Leben über, wo sie ganz ohne Sinn seyn würde."

Geheimnis ist, dem Sprachgebrauche nach, der allein entscheidet.

- 1) Was Die nicht wissen, die es gern möchten; denn, Wer Etwas nicht wissen mag, belegt diels ihm Gleichgültige nur mit der Benennung: unbekannt;
- 2) Was Leute nicht wissen sollen und dürfen, die es gern wissen möchten;
- 3) Das, wovon Die nicht sprechen sollen, die es wissen, damit es durch sie nicht weiter, nicht allgemein, bekannt werde. - Sehrungleichartige Dinge sind daher mit gleichem Rechte Geheimnisse."

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. oben S. 806 f. ! Anm. des Herause.

"Nach allen drei Bedeutungen des vielsinnigen Wortes: Geheimniss, hat denn wol die Freimaurerei wirklich ein Geheimniss oder vielleicht gar Geheimnisse. Sie hat Etwas, das viele Neugierige nicht wissen und gern wissen möchten, -Etwas, das nicht gesagt werden soll, damit es Niemand erfahre, - Etwas, das der Neugierige nicht wissen soll und nicht wissen darf. wird nun also auszumitteln seyn, Was Diess sey, oder Was es nach dem Geiste der Verbrüderung seyn sollte."

"Wenn man sich bei der Ausmittelung des wahren Geheimnisses nicht milsleiten lassen will, so muss man den Anweisungen nachgehen, welche die Gesellschaft ihren Eingeweihton selbst giebt, um sich in den Besitz desselben zu setzen; und wir können, wir müssen Alles verwerfen, was nach diesen Anweisungen nicht Geheimnis der Brüderschaft seyn kann. Diese Anweisungen sagen, dass im ersten Grade die Augen nur geöffnet und im zweiten gestarkt werden, mit dem dritten aber Alles vollendet sey. Auf den rechten Weg muss also der Maurer schon bei seiner Aufnahme geleitet seyn; und bei seiner Vollendung als Meister muß er im Besitze seyn, wenn er anders für das Geheimniss Sinn und Geist hat."

"Die Maurerei ist nach jenen alten Anweisungen mit dem dritten Grade vollendet; und vor 1717 arbeitete man nirgends in höhern Graden, kannte sie nicht einmal. Jedes Geheimniss also, welches jene 3 Grade übersteigt, auch nur einen vierten noch sodert, um vollendet mitgetheilt zu werden, kana das wahre der Freimaurerei nicht seyn. — Wer sein Geheimnis des hohen Ordens in die Maurerei einschieben will, der hat die Maurerei nie gekannt; oder er wollte sie nicht kennen. Im letzten Falle möchte er den Vorwurf des wissentlichen Betrügers wol schwerlich von sich abwälzen können."

"Jene alten Anweisungen belehren bei der Aufnahme, des die Freimaurerei Nichts wider Gott, Nichts wider den Staat. Nichts wider die guten Sittes enthalte. Diesen uralten Belebrungen gemäß, können alle Dinge, welche gegen Eins dieser Principien verstosen, auf die Ehre, Geheimmiß des Ordens zu seyn, nicht Anspruch machen."—

"Jene alten Anweisungen erfodern drei Grade, in welchen man fortgesetzt das Geheimnis erlernt, bis man zum vollen Besitze kommt. So schon daher die philosophische Idee des trefflichen Lessing ist, so kann sie doch nicht als das ächte Geheimnis des Freimaurers gelten; denn, der denkende Lehrling kann ja diels ganze Geheimniss bei'm ersten Eintritt in den Bund gleich finden und hätte demnach nicht nöthig. durch mehre Grade zum Besitze des vollen Lichtes zu gelangen Hätte Lessing Recht, so wurden jene Grade eine neuere Erfinding und Zusatz zu der alten Einrichtung seyn müssen; \*)

<sup>\*)</sup> Dieß sind sie allerdings; und Alles, was aus dieser neuern Einrichtung mit Graden in Hinsicht auf das Wesentliche, die Lehren und die Geschichte der

oder jene alten Anweisungen sagen eine schreiende Unwahrheit, wenn sie nur den dritten Grad als letzte Vollendung, die beiden andern als Vorbereitung lazu, ansahen. Was Lessing ils Geheimnis der Freimaure-

ei angiebt, ist Folge, welche las Allgemeinverbreiten der Geellschaft und die enge Verbinlung der Glieder untereinander latürlich und nothwendig hapen mulste. Ganz so wirkte luch das Christenthum, ehe es

ömische Staatsreligion und lurch Secten gespalten wurde."

"Ebenso wenig können die Jebräuche der Freimaurer ihr Beheimnis seyn. — Zwar ge-1ören alle diese Dinge, so becannt sie auch bereits durch len Druck sind, immer noch u den verborgenen für die Welt, weil nur der Geweihte iber ihre Wahrheit entscheiden ınd sie richtig anwenden kann. Sie sind also Geheimnisse für lie Welt, aber *nicht das Ge*ieimniss des Ordens; denn, an ich haben ja alle Zeichen der Freimaurer keine Bedeutung ınd werden durch alle Deutunsen nie eine bekommen. Werth naben sie, weil daran sich die Brüder erkennen: aber sie sind o willkührlich, dass sie ohne Nachtheil in jede andre beliesige Form gegossen werden sönnten, wenn die Maurer sich larüber vereinigen wollten. "

"Nun! und diess wahre Geneimnis des Ordens — haben eider! so Viele gefunden, so aut darüber gesprochen, das bendarum selbst Maurer es nicht für das ächte hielten und, nach einem andern forschen zu

nüssen, glaubten."

Freimaurerei, gefolgert wird, verfehlt durchaus den wahren Gesichtspunct. S. GRADE! Anm. des Herausg.

"Getrennt von der Welt, ist die Loge eine Welt für sich. des Profanen Auge undurchdringlich, und doch so groß, als die Welt. Keine der Auszeichnungen im bürgerlichen Leben, Keine der Verschiedenheiten, die Staat, Gewohnheit, Vorurtheil geschaffen haben, Keine der Erwerbungen, die auser-halb des Menschen liegen, gehen mit dem Maurer in die Loge hinein. Drinnen sind Alle Menschen, und weiter Nichts. Bruder grussen sich da; ein andres Verhältnifs findet unter ihnen nicht statt. Alle befehlen, - Alle gehorchen *den Gesetzen*, die allein Gewalt haben. Selbst der Meister vom Stuhl ist nur Meister, solange er den gebietenden Hammer führt: er für seine Person ist*Mensch*, ist Bruder, und weiter Nichts. Ehre, und Achtung, und Gehorsam dem Gesetz; und Liebe den *B- udern*, dem starken, wie dem «chwachen; schonende Nachsicht, zuvorkonimende Aufmunterung, um Jedem-seine Veredlung zu erleichtern; und wenn keine Bruderbitte, keine Schonung, keine Ermunterung mehr helfen will, - wenn der Bruder. der Mensch, die Hoffnung mit blutendem Herzen ganz aufgeben mus, den Feind seiner eignen Veredlung auf einen bessern Weg zu bringen, - wenn er fürchten mus, durch ihn die Anstalt zerrissen und gehindert zu sehen, — dann erst, als Strafe, die Trennung vom Bruderbunde; und Strafe die einzige!"

"Wer erkennt nicht in diesem schwachen Gemälde der

Logen das Geheimniss der Maurerei: das Wirklichmachen des goldnen Zeitalters, das zwar in der Welt sich nie verwirklichen lässt, dem wir aber, als Ideal" (Urbild), "uns nähern sollen, soviel nur möglich für Menschen, deren Ziel eine unendlich grosse Vollkommenheit ist! In der Loge, (da wir in der Welt Diess nicht so vermögen,) sollen und wollen wir nur als Menschen gelten, und Nichts mehr. Fürst und Landmann stehn als Menschen hier nebeneinander; und Der geht voran, dessen Menschenwerth der größte ist. Kein Titel, als der eines Rruders, in der schönen Ewigkeit die einzige Bezeichnung vernünftig handelnder Wesen, wird im Innern gehört. Mit diesem Namen schliesst der Künstler und der Gelehrte, der Reiche und der Arme, der Fürst und der Unterthan, der Deutsche und der Britte, kurz, alles in der grossen Welt voneinander Abweichende, sich traulich hier auund Liebe und` einander : Menschlichkeit decken Trennungen, alle Verschiedenheiten. Alle Klüfte sind gefüllt, alle Höhen abgetragen; auf gleicher Ebne stehen Alle und sind, - Was sie waren bei der Geburt, - Was sie im Tode seyn werden, - Menschen."

"Nur Was den Menschen interessirt, ist Gegenstand der Unterhaltung unter diesen Menschen einer idealischen Welt. Nichts vom Staate! — Im goldnen Zeitalter, wo die Menschen vollendet sind, ist nur ein Staat möglich, der ethische der Tugend. Nichts vom Kirchenglauben! \*) — Die Verschiedenheit der Dogmen kann da nicht

interessiren, darf da nicht interessiren, wo Gottes Reich wirklich gegenwärtig ist und practisch geübt wird. Aber, Was Menschen veredelt, Verirtte zurückführt. Gleichgültige anspornt, Übereilte bedächtiger macht, — Was Menschen zur Menschenwürde hinaufhebt und aus des Verderbens Schlingen befreit, — davon sprechen die Brüder, Das ist Gegenstand ihrer Arbeit, ihrer Unterhaltung."

"Alle hefehlen: - Alle gehorchen; nicht der Mensch den Menschen, nicht der Bruder den Brüdern. Wo Follendung thront, da bedarf es der Verordnungen und der Herrscher nicht mehr. Das Gesetz ist von der Wahrheit Griffel in Aller Herzen geschrieben; (wir bedürften es nicht geschrieben, wären nicht Schwache unter uns; - und lange, sehr lange schrieb man daher auch nicht;) - in uns ist das Gesetz lebendig; wir Alle sind mithin selbst Gesetzgeber; und unste Kunst ist die konigliche. die der Gesetzgeber. Keine Herrscher, die dem Gesetz Ehrfurcht verschaffen, bedärfen wir. Nur für den Schwachen, der eine Hulfe bedarf, ist der erinnernde Hammerschlag. Ihn fü Ihn führt ohne Auszeichnung des Namens; er heisst Meister, wie wir. Jeder von uns hat Ansprüche auf diesen - ersten -Platz; Würde als Mensch. Thatigkeit als Mensch, geben

•

<sup>&</sup>quot;) Der Herausgeber erlaubt sich,

dieses Wort im Sinne des Verfassers an die Stelle des von ihm gebrauchten: Gott, zu setzen; denn, welcher andre Gegenstand könnte für Menschen jener idealischen Weit geeigneterseyn, als der Urquell alles Seyns, um in Reden, Liedern und Gesprächen gepriesen zu werden!

Ansprüche darauf, nicht Geburt, Rang, Vermögen oder Kenntnisse, wonnt wir in der pürgerlichen Welt glanzen, —nicht immer nutzen."

"Zu diesem schönen Geheimnisse des Ordens führen drei Stufen, die des Lehrlings, des Jesellen und des Meisters. - Die Lehrlingsstufe lässt ihren Inhaper sehen, Was und wie da geirbeitet werde; sie zeigt ihm das Symbol der Maurerei: Salonon's Tempel. Darin sind alle Maurer thätig; und er mag's rersuchen, aus Dem, was er ieht, das Symbol des Tempels mszudenten, und sich dem Liche zu nahen, was im Innern euchtet. Die Brider beobachen ihn, wie er sie, ob er für las idealische Leben, für ein rer wirklichtes goldnes Zeitaler, passe? – ob er sich als Mensch und Bruder anselie und ron sich, als Menschen, seine sürgerlichen Verhältnisse ab-ondern könne? — ob er, sich n der Idee, dass er sein eigner Besetzgeber seyn müsse, zu erreben, im Stande sey, und ob r vermöge, nicht blos dem ewalthabenden Herrscher, sonlern dem erkannten Gesetz alein, zu folgen?"

Hat er diese Foderungen erüllt, an sich selbet den Menchen allein achten und dem olossen Gesetze folgen gelernt, o harret sein die zweite Stufe ler Prüfung; er wird Gesell. -Aier prüten ihn die Brüder im ingern Kreise, ob er, auch in Andern, in seinen Mitbritdern, len Menschen aufzufinden und hm Gelegenheit, diese Scheilung des Zufälligen vom Weentlichen richtig und ohne Gesell Trug vorzunehmen. pleibt er, bis er gelernt hat, Was er lernen sollte, bis er -

in dem Heiligthume — nur Menschen sieht, und Menschen liebt im Sterne, wie in Lumpen. Dann empfängt er die Meisterweihe, die er als vollendeter Maurer verdiente; er wird nicht Meister; er war's schon. Mag er nun idealisiren, solange die Vorsehung ihm, zu leben, vergönnt! Neues lehrt man ihn nicht mehr; er hat das Schönste gelernt: das goldne Zeitalter, — sey's auch nur im Tempel und unter Brüdern! — verwirklichen."

Für manchen Logenbruder dürfte es nicht unnöthig seyn, auf diese dichterische Schilderung eine Warnung des Brs. Krause in den, KU.", B. 2, Abth. 1, S. 225, Note, folgen zu lassen.

"Es ist sehr löblich, eine Auswahl besserer Menschen seyn und bilden zu wollen; wie viele Logen von sich rühmen: nur muls man nicht behaupten, es dann schon wirklich zu seyn, wo der Anblick und die Erfahrung gerade das Gegentheil als wirklich zeigt, und wo es, vermöge des ganzen Zustandes und der innern Verfassung des Bundes, unmöglich ist; der Mehrzahl der Milglieder nach zu diesem Ziele zu gelangen. Vielmehr kommt man dann in Gefahr, sich selbst für einen Bessern im Vergleiche mit Anderen (s. Matth. VII, 3 — 5. und Luc. XVIII, 10—14!) und seine Mitgenossen für solche Auserwahlte, der Wahrheit zuwi-der, zu halten, und so seine Selbsterkenntnis und wahre Besserung aus den Augen zu verlieren, oder wol gar den Verdacht auf sich zu ziehen, als wolle man Andere hierüber absichtlich täuschen."

10) Im Jahre 1810 ist eine französische Geheimschrift von IV und 43 SS. in 8. erschienen, mit dem geschriebenen Titel: "Le Livre Bleu par S. E. Sechal, \*) worauf die gedruckten Worte folgen: ,, Imprime aux frais de l'auteur. — Afin de rendre cet ouvrage inintelligible à ceux qui n'ont pas droit à la participation des secrets maç., on a indiqué les mots essentiels par des signes dont il sera donné une Clef par écrit; mais qui ne sera remise qu'à ceux qui se legitimeront comme Fr. M." - Weder der Ort, noch das Jahr, des Abdrucks sind angegeben: es wird aber das J. 5810 p. 41 und 42 als das laufende angedeutet. Im Schlüssel, worauf sich die als Zeichen dienenden lateinischen und griechischen Buchstaben und einige Freimaurerchifern gedruckt befinden, sind die daneben stehenden Erklärungen geschrieben, diese

jedoch für Den, der mit dem Inhalte bereits vertraut ist. fast entbehrlich. Die oft vorkommenden Buchstaben  $oldsymbol{D}$  ,  $oldsymbol{R}$  und  $oldsymbol{L}$  bezeichnen die Worte: Freimaurerei, Geheimniss, höherer Grad; u. s. w. - Diese Blätter enthalten nach einem kurzen Avant - Propos, an dessen Schlusse der Verfasser "offre à ses frères ces résultats de son expérience, fruits de plusieurs années, avec l'unique désir de semer un grain qui pourrait peut - €tre fructifier, " in 7 Abtheilungen, mit einigen Aphorismen am Ende, manches für die Inhaber höherer Grade Beherzigenswerthe, wiewol hier und da mit unklaren und sogar irreführenden Darstellungen und Behauptungen untermischt. So wird z. B. im 5ten Abschnitte, S. 18 -25, eine Übersetzung der "Frommen Erklärung der Freimaurerei, " (s. oben S. 264, Sp. a!) von S. 16 an, im Auszuge geliefert. -Dals der Verf. 41 verschiedene Worte nicht anders. als in Chifern, ausdrückte, geschah entweder aus wohnter Hehlsucht, oder um durch einen solchen Anstrich von Wichtigkeit bei Denen, für die er zunächst schrieb, desto bessen Eingang zu finden: es ist indels schr sonderbar, dass er jene Chifern sogar in Stellen ge-

<sup>[\*)</sup> Ist, nach der Versicherung des Brs. Thory in den "Acta Latom.," T. 1, p. 593, ein Pseudonime (ein angenommener Name). Wahrscheinlich ist der Verf. ein deutscher Bruder; wie schon der Ausdruck und die Wendungen der Übers. zu erkennen geben.]

braucht, welche aus andern für Jedermann zugänglichen Schriften entlehnt sind. Diels ist unter andern der Fall im zweiten Abschnitte, dessen größter Theil eine blosse Übersetzung des letzten Theils der hier vorhergegangenen Nr. 7 ist, ohne lals übrigens der Verf., weder in demselben, noch in indern von ihm ausgezogeien Stellen seines Werkdes deutschen Urchens. prungs gedenket.

DieserAbschnitt (S.4-8) wird hier nachgedruckt, heils wegen der Ausserungen in der ersten kleinern Hälfte, theils weil es in Hinsich auf die zweite für len vergleichenden Leser ınziehend seyn dürfte, zu Was und wie der Verf. übersetzt und Was er hinzugesetzt und weggelassen 1at. - In einigen folgenlen Artikeln wird noch ein Paarmal von dieser Schrift lic Rede seyn. -

"Parmi les milliers de proânes qui se font initier à nos nystères, il n'y en a qu'un très petit nombre de capables de lonner une raison qui les déermine à une telle démarche."

"Nous devons à la curiosité, la manie (pour ainsi dire) des RR " (secrets) ", et à l'intérêt pécuniaire la plus grande parie des récipiendaires; un très petit nombre seulement se joint nous pour le noble désir de l'instruire, ou d'autres raisons nonorables. La majeure partie d'eux s'empresse d'avancer en grades, uniquement pour obtenir une nouvelle décoration, et enfin lorsqu'ils sont parvenus au plus haut degué et qu'ils sont environnés de la splendeur de l'orient, demandez leur alors: ,,,,Que savez-vous et que pensez-vous de nos secrets? ""— Ils vous feront une réponse qui ne saurait inspirer que de la pitié et qui vous prouvera qu'ils n'ont jamais réfléchi ni sçu se faire une idée exacte et qui puisse vous persuader qu'ils ayent travaillé en Loge avec fruit."—

"Il se trouve beaucoup de frères assez indifférents pour se persuader simplement que l'or-dre possède certains secrets, et qu'il éprouve et perfectionne les frères par les travaux et hiéroglyphes des BB" (trois grades symboliques) ,,et des LL" (hauts grades), "pour les rendre dimes de participer à ces secrets dont la véritable connaissance n'est à la fin le partage que de très peu d'Elus. Ceux-là forment un grand parti parmi lequel il e'en trouve, qui ont assez de confiance pour croire que quelques membres de telle ou telle grande Loge-jouissent effectivement de cette préférence. "

"D'autres se flattent aussi d'y trouver les secrets réels ainsi que leur développement, mais ils n'ont pas la même confiance que les précédens."

"Le petit nombre des frères réfléchis ne croit absolument tien à ces secrets; au contraire, il ne voit dans les hiéroglyphes qu'une exhortation à réfléchir sur la dootpine de l'ordre, qu'un encouragement à ne pas s'écarter de la vertu et de la sagesse, espérant par un bon choix de frères actifs voir dans une Loge le lieu paisible 23 \*

où la modestie et la sociabilité nous feraient jouir de la vie d'une manière utile et agréable, où l'amour fraternel nous lierait plus étraitement ensemble, où on se communiquerait mutuellement des idées lumineuses, de nouvelles découvertes, de bonnes connaissances, et enfin où l'on délibérerait sur les mesures convenables au bien

de notre prochain."

\*) "Si pour pénétrer dans notre vrai secret on ne veut pas rester dans l'erreur, on n'a qu'à zésléchir et suivre les explications qu'en donne l'ordre luimême à ses initiés et se le ren-Tont ce qui, dre familières. d'après ces explications, n'est plus secret de l'ordre, nous pourons et nous devons le rejeter. Ces explications disent qu'à l'G" (Apprenti) ,, on ouvre les yeux et qu'au F" (Compagnon) "on les fortifie, mais que le E" (Maître) ,,est parfait. Donc de sa réception le franc - maçon doit avoir été conduit sur le vrai chemin et à son perfectionnement; comme Mattre il doit en être en possession (pour peu qu'il ait de l'esprit et du gout pour le secret), ou toutes les explications de nos AA, CC et  $oldsymbol{\Omega} ar{\Omega}$  des  $oldsymbol{B}$ " (Constitutions , Instructions et Rits, des 3 grades symboliques) "nous trompent, ce qu'on ne peut guères supposer par des raisons consignées dans l'histoire et la morale de notre ordre. La Franc-Maconnerie se termine avec les 3 grades symboliques d'après les anciennes instructions qu'on en a. Avant l'année 1717 on ne travaillait nulle part dans les hauts grades et même on he les connaissait pas. — Donc tout secret qui nécessite un quatfième grade pour parvenir à la perfection n'appartient plus à la véritable Pranc - Maçonnerie."

"Je n'examinerai pas, si ep soj-même cela peut être intéressant et mérite d'être connu, mais je persisterai toujours dans mon opinion à laquelle j'ajouterai qu'il n'y a aucune probabilité que cela puisse être le véritable secret do la Franc - Maconn., et enfin que cela doive devenir indifférent aux francsmaçons. Celui qui ajoute à la Franc - Maçonn. le secret d'un haut grade ne la connait guères, on ne peut pas s'en pénétrer, et dans ce dernier cas il ne peut se justifier qu'avec peine du reproche d'avoir été dans l'erreur avec connaissance de cause."

"Une Loge de St. Jean est un monde séparému monde profâne, impénétrable aux veux du vulgaire. Touts distinction dans la société, toute ligne de démarcation tracée par l'état, la coutume et par la prévention est oubliée du maçon en Loge. Li on ne voit que l'homme et rien de plus; là ce ne som que des frères qui se font accueil, et toute autre relation profane cesse entre eux. Tous commandent: - car tous les parfaits contribuent également à chaque loi. Tous obéissent aux lois, qui seules sont nos juges suprêmes. Lo Z" (Vénérable) "même n'est Mattre que pendant qu'on lui confie le △" (maillet), ... et quant à sa personne, elle ne peut être considerée que comme homme et rien de plus (\*). Honneur,

<sup>\*)</sup> Hier fängt der Auszug aus dem cöthener "Taschenbuche" an S. vorher S. 347, Sp. b, Z. 14 ff.! v. oben. Anm. der Herausg.

<sup>,,(\*)</sup> Que deviennent alors les Souverains Princes, les Très-Psiseants etc. des hauts grudes? Anm. des französ. Übers.

Que l'amour, l'indulgence et l'encouragement aux frères, pour leur faciliter l'eur perfection, soient les qualités du Maçon et lorsque les conseils des frères. l'indulgence et l'encouragement restent sans effet, lorsque le frère perd avec un coeur.déchiré l'espoir de ramener l'ennemi de sa propre perfection dans un meilleur chemin , lorsqu'il craint de voir notre institution paralysée et détruite, alors que sa seule · punition soit : d'être à jamais exclu de l'union fraternelle."

"Qui ne reconnait pas dans cette faible esquisse, que je viens de tracet, le secret de la Franc-Maçonnerie? Dans la Loge nous devons et nous voulons être regardés simplement comme des hommes qui travaillent au temple de la vertu et de la sagesse avec des forces unies."

"Aucun titre, excepté celui de frère dans toute sa pureté, n'est entendu dans l'intérieur L'artiste et le sad'une Loge. vant, le riche et le pauvre, le souverain et le sujet, le Français et l'Anglais, enfin tout ce qui, dans le grand monde profâne, se tient séparé l'un de l'autre, se joignent avec confiance et amitié, et toute distinction et différence disparaissent au moyen de l'amour et de l'humanité. La plus grande distance est rapprochée, toute grandeur disparait et l'égalité la plus parfaite règne parmi eux; ils sont ce qu'ils étaient lors de leur naissance et ce qu'ils seront à leur mort. "

"Tout ce qui regarde l'homme forme le sujet de l'entretien de ces êtres d'un monde idéal, mais rien de ce qui concerne l'état ou la religion. Tout ce

respect et obéissance aux lois! qui tend à l'amélioration de leur Que l'amour, l'indulgence et l'encouragement aux frères, pour leur faciliter leur perfection, soient les qualités du Maçon et lorsque les conseils des frères, l'indulgence et l'encouragement restent sans effet, lorsque le qui tend à l'amélioration de leur samblables, ramène les égarés, encourage l'indifférent, rend l'inconsidéré plus sage, élève l'homme à sa vraie grandeur, lui fait éviter les pièges qu'il rencontre; tel est l'objet de leur méditation, tels sont les travaux dont ils s'occupent."

"Tous commandent, tous obéissent; ce n'est pas l'homme à l'homme, le frère au frère, c'est aux lois tracées dans nos coeurs et qui n'ont besoin d'être écrites que pour les faibles, qui peuvent exister parmi nous. Ces lois pendant un long espace de tems ne furent point écrites, et elles ne le furent depuis que pour venir au se-cours du frere, et le maillet n'était tenu que par un homme, un frère, comme nous, nommé Maître. Chaque frère a droit d'aspirer à tenir ce maillet; le mérite et le zèle peuvent seuls nous le confier, mais non la maissance, le rang ou la fortune, par lesquels nous obtenous la préférence dans le monde civil."

"Trois degrés conduisent à ce sublime secret de l'ordre. Celui *d'Apprenti* démontre à celui qui l'a monté ce qu'on travaille et de quelle manière; il lui montre le symbole de la Franc-Maçonn., le temple de Salomon. Là personne ne reste oisif et c'est à l'ouvrier d'essayer de pénetrer, par ce qu'il voit, dans le sens symbolique du temple et de s'approcher de cette lumière qui suit de l'intérieur. Les autres frères et l'Apprenti s'observent mutuellement pour découvrir ce qu'ils peuvent attendre l'un de l'autrê."

"Si le dernier répond à l'attente des premiers, il en est récompensé par le second degré; on le reçoit Compagnon. Comme tel et par la confiance dont les frères le font jouif dans un cercle plus étrait, il peut nourrir l'espérance de parvenir enfin de plus près au grand but. Les frères éprouvent son mérite; il reste Compagnon jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il doit apprendre; mais alors il reçoit la dignité de Maitre qu'il mérite comme maçon accompli et qu'il a obtenu par lui-même."

"Quoiqu'il soit très louable de visiter les Loges, ce n'est cependant pas cela seulement, qui peut instruire le zélé qui désire se perfectionner. Le moyen de parvénir au but de l'ordre est en nous-mêmes; chaque frère peut suivre un chemin différent et il parviendra toujours

au même but.

Hier noch einige Stellen aus diesem "Livre bleu," welche die Meinung des Verfs. über das Geheimnifs beurkunden! Doch sind sie vielleicht auch nur von Anderen entlehnt.

P. 12. "La Franc Maçonnerie sera toujours de toutes les sociétés la meilleure et la plus éclairée par les grands secrets qu'elle tient renfermés dans son sein. \*) Ceux-la n'ont jamais été que le partage d'un très petit nombre et le resteront toujours. Le meilleur franc-maçon est donc celui qui, sans

vouloir atteindre à des choses qui sont hors de sa sphère, tâche de se rendre digne de posseder les secrets de l'ordre par une conduite estimable, par l'amélioration de lui-même et par l'amour de son prochain et particulièrement de ses frères."

P. 14 seq. "Si les anciens avaient des définitions sublimes de leurs mystères, s'ils les regardaient comme la quintessence de tout, comme la H" (Lumière) "la plus noble, comme le commencement d'une vie parfaite, on peut dire la même chose des secrets de la Franc-Maçonn., quoique celle-ci n'ait rien de commun avec ceux-là "
"Le sublime, le mystérieux

"Le sublime, le mystérieux de l'ordre, l'instruction hiéròglyphique, les expressions de convention même, nourrissent l'enthousiasme. Tout y est fait pour ouvrir le coeur et pour occuper l'esprit et l'imagination."

"La vraie clef des symboles du maçon, voilà le seul et vrai secret de la Franc-Maçonnerie! Toutes les corruptions de cet ordre n'ont été causées que parcequ'on avait reçu des clefs fansses, ou qu'on s'en est fait soi-même."

"Le but de l'ordre est la propagation et la conservation de ses secrets. Tel il était lors du principe de l'ordre, — tel il restera."

"Tout franc maçon cherche le but de la Franc Maçonn., mais il y en a peu qui le cherchent là, où ils pourraient le trouver. Cachée sous le voile des hiéroglyphes et allégories, il veut deviner la Franc Maconn. sous ce déguisement, au lieu de tâcher d'en pénétrer le sens.

P. 16. "L'ordre n'enseigne rien d'impossible; son secret est

<sup>\*)</sup> Hierüber sagt Bode in den von ihm herausgegebenen ', Beiträgen zur philosoph. Geschichte der heutigen geheimen Gesellschaften,'' (1786; in 8;) S. 31, in der Note ''), ganz treffend: ', Wenn erst in der Maurerei alle Begriffe deutlich hestimmt seyn werden, dann dürfte es auch mit der Wichtigkeit der Freimaurergeheimnisse — etwas missich aussehen.''

Anm. des Herausg.

compréhensible pour tout le monde. Il enseigne l'art de devenir bon, sans les ressorts de la crainte de mériter l'enfer ou l'espérance de gagner le ciel; et le maçon n'attend pas sa récompense dans l'avenir; il la reçoit léjà ici bas et se trouve satisait. Il est vertueux, non pour que cela le rende un jour heureux, mais parcequ'il l'est déjà par sa conduite raisonnable et parceque la vertu et les efforts pour l'atteindre sont l'objet de ses travaux, de ses jouissances et de sa satisfaction."

P.38. Aphorisme. "Les hommes croyent généralement, être déjà devenus, par le nom de franç-maçon, ce qu'ils ne peuvent devenir que par la pratique des devoirs maçonniques et profènes, et par laquelle seule ils peuvent parvenir à la connaissance et pénétration de nos secrets."

11) In dem obigen Artik.: Freimaurerei, S. 301, Sp. b, ist bereits erwähnet worden, dals Bode das Geheimniss der Freimaurer in ihren Ursprung und ihre Geschichte setzte. - So auch Fessler im 3ten Bande seiner ,, Schriften überFreymaurerey"S.80: "Das einzige Geheimniss, was noch in der Brüderschaft liegt, ist das. Wesen und die Tendenz der Freimaurerei und die Geschichte ihres Ursprungs und ihrer Fortschritte: dies Geheimnifs kann aber nur versinnbildet, nicht zur Anschauung oder Erkenntnis enthüllet werden." — Gegen diese Meinung erklären sich Krause in der Vorrede zur deutschen Übersetzung von "Lawrie's Geschichte," S. IH f., und Moßdorf in den "Mittheilungen an denkende Freimaurer," S.12 und 33 ff., und in "Silber's Briefen," S. 53 f. Note.

12) Der von *Bode* herausgegebenen, in der vorhergehenden Nr. 11 erwähnten, "Frommen Erklärung der Freymaurerey" ist S. 103 --168 eine Abh. ,,über das Geheimnifs der Freymaurer," mit dem Motto zur Über-"Luci nox addit schrift: honorem," (das Dunkel der Nacht erhöhet des Lichtes Glanz,) angehängt, worin der nicht angegebene Ver-e. fasser - (der aber, wie schon das Motto zeigt, der fromme Erklärer nicht seyn kann,) — in 2 Abschnitten auszuführen sucht, "dals das Geheimniss sich beschäftige: entweder mit der Erweiterung der manschlichen Erkenntnifs, oder mit der Verbesserung des Herzens oder, Welches einerlei sey, des Willens, und, als eine Folge davon, mit Verbesserung des politischen Zustandes der Menschen." Im ersten Abschnitte sagt er:

Akenntnisse und Einsichten, die schon unter den Menschen verbreitet sind und zu ihrer moralischen Besserung, Regierung, Befriedigung ihrer Bedürfnisse, Beforderung ihrer Bequemlichkeiten und ihres Vergnügens abzwecken; — Kenntnisse, die auf Schulen und Universitäten, bei Handwerkern und Künstlern, und aus der Erfahrung und Übung im gemeinen Leben, erlernet werden, — solche Gegenstände können der Gegenstand der Geheimnisse der Freimaurer nicht seyn. \*) — Man muss also wol

Für diese Meinung erklärt sich auch Weishaupt in dem oben S. 337 erwähnten Werke: "Pythagoras," S. 532-535 folgendermalsen. —

"Unter allen Gegenständen des menschlichen Wissens schicken sich für geheime Verbindungen keine Kenntnisse wemiger, als theoretische, oder speculative; es sey nun, daß die Gesellschaft die Erforschung oder des Webellung der Sen Webellung in der Kenntnisse die Mitheilung dieser Kenntnisse zum Zweck ihrer Verbindung machen will. Mit blossem Wis-sen und Theorieen ist der Welt sen und Theorieen ist der Welt sehr wenig gedient. — Nur schwache und unerfahrne Men-schen stehen in dem Wahne, dals es uralte, verborgene, höchstwichtige Überlieferungen gebe. Digfs Alles ist blofses Vor-geben schlauer Betrüger, wel-che ihren eigenen Einfällen und Geburten durch diesen uralten Geburten durch diesen uralten Kunstgriff die Aufnahme und Verbreitung erleichtern wollen. Ein solches Vorgeben kann der Kritik und nähern Prüfung nie Kritik und nahern Frutung nie widerstehen. Der so nöthige Be-weis aus der Geschichte kann für die ältere Abstammung sol-cher Lehren nie auf eine befrie-digende Art geführt werden; und man sindigt zu sehr auf den Leichtglauben der Menschen, wenn man bei uns den Wahn erwenn man bei uns den Wahn er-wecken will: als ob das mensch-liche Geschlecht, außer den be-kannt gewordenen Schätzen des Alterthums, noch ungleich wich-tigere Außschlüsse aus den Län-dern und Zeiten der Unwissen-heit durch den so heträglichen heit durch den so betrüglichen Weg einer geheimen Überliefe-rung zu erwarten hätte. Das heutige Geschlecht hat seine heutige Geschlecht hat seine Vorganger in allen Stücken un-endlich übertroffen. Diess Alles liegt in öffentlichen Schriften Jeder Jedermann vor Augen. Jeder Mensch kann, wenn er Lust und Zeit dazu hat, die Weisheit aller vorhergehenden Leitalter

höher steigen und die etwa beabsichtigte Vermehrung menschlicher Kenntnisse auf solche Gegenstände einschränken, deren Wesen oder Wirkungart den Menschen ganz unbekanntist, und in dieser Rücksicht giebt es drei Hauptgegenstände, in welchen eigenvlich Geheimnisse enthalten sind: Gott. Welt und hiensch."

"Wenn die Freimaurerei im Besitze der Schlüssel zu diesen für den menschlichen Verstand noch bis jetzt unanflöslichen Räthseln wäre; — (wie wir einmal annehmen wollen;)— so lassen sich hauptsächlich drei Wege denken, auf welchen sie zu diesem Besitze gelangt seyn kann:

1) durch eigne Erfindungkroft eines oder mehrer Menschen,

2) durch unmittelbare göttliche Offenbarung und

3) durch einen heiligen höchstmoralischen Lebenswandel, durch völlige Besiegung boser und Leidenschaften, gungen und überhaupt durch die Boherrschung unsrea Willens; als wodurch man, den Behauptungen einiger Mystiker zufoltheils sich zur Empfänglichkeit der Geheimnisse geschickt machen konne, theils anch solbst unsre Vernunft zur eignen Erfindung und Erkenntnils derselben fähig gemacht werde. "

in sich vereinigen. Nur in der Geschichte mögen noch manche Triebfedern verborgen und manche Begebenheiten unbekannt, sowie andere einer nähern Beleuchtung benöthigt seyn: aber, um Diels, oder vielleicht einigs chemische Geheimnisse, zu erfahren, — bedarf es dazu der Anstalten und des Aufthebens, dafs sich Menschen auf allen Landern von Europa in ein einziges enges Band vereinigen. Geld und Zeit verschwenden und ihrer Freiheit entsagen?

Nachdem der Verf. einen Jeden dieser 3 Wege einzeln betrachtet und geprüft hat. kömmt er S. 147 f. zu dem Resultate: ,, dals auf ihnen allen der Aufschluss jener dreifachen Geheimnisse in Gott, in der Welt und im Menschen nicht gefunden werden könne; da sie weder durch eignes Nachdenken unsres sich selbst überlassenen Verstandes eingesehen, noch durch unmittelbare göttliche Offenbarung, noch durch strengen moralischen Lebenswandel und Frömmigkeit, zur Wissenschaft der Menschen je gekommen wären, noch kommen würden; dals folglich diese Art von Geheimnissen der Gegenstand der Freimaurerei *nieht* seyn könne, und dass es eine vergebliche zeitverderbliche Bemühung sey, sich von dem Ursprunge und der Fortpflanzung solcher angeblichen Geheimnisse ein zusammenhängendes System zu bilden."

"Die moralische Erziehung des Menschen und, als eine Folge davon, die Verbesserung unsres politischen Zustandes" ist der Gegenstand des zweiten Abschnitts; und in diesem heißt es S. 151 ff.:

"Die Hauptabsicht der Freimaurer kann keine andre seyn, als moralische Bildung und Erziehung. Diese theilet sich in zwei Klassen: in die Bildung

des Verstandes und in die des Herzens oder Willens. Auf beide ist die Freimaurerei gegründet; sie ist überhaupt eine Schule der practischen Sittenlehre; und das. ganze System der Freimaurerei ist so eingerichtet , dass man seinen Verstand anstrengen muls, um zur Kenntniss des Geheimnisses zu gelangen. Brüder, die gar keine Anlage zum Denken und keine Vorbereitungkenntnisse und Einsichten mit in die Loge Lingen oder selbst nicht erlangen suchen, können auf keine Weise in das Wesen des Geheimnisses eindringen, ob sie gleich in Absicht auf Moralität sehr würdige Brüder seyn können."

"Aufklärung des Verstandes und Besserung des Herzens oder Willens, welche letztere sich auf jene gründet und ohne sie nicht stattfinden kann, sind theils als Mittel, zum Aufschlusse des Geheimnisses der Freimaurer zu gelangen, theils als Hauptzweck selbst, zu betrachten. Denn, es wird in der Freimaurerei nur Denen die Mittheilung des Geheimnisses versprochen, die sich hierzu durch die Erfüllung ihrer freimaurerischen Pflichten, durch Aufklärung des Verstandes und einen, zur Gewohnheit gewordenen, guten Lebenswandel, durch Bekämpfung unmäßiger Begierden und Neigungen und durch Ausübung thätiger menschenfreundlicher Tugenden hierzu würdig gemacht haben."

"Erfüllt nun ein Bruder diese Bedingungen, setzt er, maurerisch zu reden, seine Reise auf dem Wege der Erkenntniss und des Guten fort und lässt nicht ab, beständig auf demselben fortzuwandeln, so dass nun die Obern ganz gewiss versichert sind, dals er auch hinfort, und nach Eröffnung des Geheimnisses, alf dieser Bahn beharren werde, so wird ihm dieses Geheimnis bildlich vor die Sinne gestellt, und die Erforschung. des Inhalts seinem Nachdenken überlassen. " -----

"", Nun! Was erfahren, Was wissen denn unsere Auserwählten?"" - Die- keit lebt; er sicht seinen ses, dass der Mensch ohne Vortheil Nichts, noch viel weniger Das, thut, wozu ihn der welfliche Arm nicht zwingen kann, - dass sehr wenige Menschen um der Tugend selbst willen tugendhaft sind, - dass man nur seyn, seine ganze Seele bilaus dem Entzweck eine Heimlichkeit mache, - dals man die Menschen durch ihre Neugierde, oder, wenn man lieber will, Wissbegierde, moralisch erziehen, verständigen und besser machen wolle. "

"Wenn ich nun von diesem Mittelpunct ausgehe und die Hieroglyphen der drei ersten Grade überschaue; wie einfach liegt ihre Bedeutung dann vor

mir! - Nackt und arm, von Allem entblößt, kömmt der Mensch in die Welt; er bedarf der Hülfe Anderer; er wird auf seiner Wallfahrt viele Hindernisse autreffen. - Hindernisse von Innen und von Aussen. Man sagt ihm, wie er es anzufangen habe, um beide zu überwinden. Er lebt nicht allein sich selbst, sondern auch für Andère und zum Nutzen Anderer; er muls also zu den 7 Künsten in die Schule gehen, um Etwas zu lernen. Sein Verstand und seine Einsichten wachsen; er erfährt, dass er zwischen Zeit und Ewigund der ganzen Welt Schopfer. Dessen Vorschriften gemäls muls er sein Leben einrichten, il lieben und verehren, menschenfreundlich, mitleidig, wohlthätig, gefällig gegen Menschen den, damit er dereinst den letzten Schritt in die Ewigkeit guten und getrosten Muthes thun könne."

"Im Grunde also arbeitet die Freimaurerei an der Erziehung des einzelnen Menschen, damit nach und noch, und dereinst durch die Menge Derer, die sie erzieht und erzogen hat, der Einflus auf das Ganze sichtbar werde."

13) Der würdige Br. Ernst

von Kortum, \*) (in den höhern Graden der stricten Observanz Eques a fonte irriguo
genannt, und Cancellarius
Capituli,) redete, als Meister v. St. der Loge zum Bielermann in Lemberg, am
l1ten August 1785 seine
Mitbrüder unter andern (s.
,Drey Freymaurer Reden"
1. s. w., 1786, S. 48—50!)

"Last uns einen aufmerksanen Blick auf die Geschichte ler Maurerei und ihren gegenvärtigen Zustand werfen! Wer icht ganz fremd ist in Demjenigen, was man Logen und Preimaurer nennt, dem werden ich. — ich gestehe es mit innigem Leidwesen, — unendliche Auswüchse des menschlichen Herzens und Verstandes larstellen, die weder zum Ween der Maurerei gehören, noch u untrüglichen Unterscheilungzeichen derselben von anlern gesellschaftlichen Verbindungen dienen können."

"Die meisten Logen haben das Wort: Mysterium, oder Geheimniss, zu ihrem Losungworte gemacht und in der Meinang, dass lie freimaurerischen Cerenonien und Hieroglyphen las Behältniss und die Hülle gewisser transcendentaler ind außer der Sphäre der gemeinen Begriffe liegender

Kenntnisse wären. \*) Diese Meinung, so sehr sie auch aus der innern Unmöglichkeit widerlegt werden kann, würde dennoch bei'm ersten Anblick eine gewisse blendende Seite zeigen, wenn nicht die anderweiten Meinungen über die Natur dieser Mysterien so sehr verschieden wären, wenn nicht die Anhänger einer Jeden derselben sich wechselsweise verketzerten oder doch mit mitleidigen Augen ansähen, und wenn Einheit und Ubereinstimmung diesen verschiedenen Meinungen herrschte. Da aber dieses Letztere nicht ist, so kann der Begriff von einem positiven Geheimnisse wol nicht füglich als der distinktive Character, als Wesen Desjenigen, was wir Freimaurerei nennen, angesehen werden, " u. s. w. S. oben S. 302, Sp, b, Z. 15 ff. von. unten!

Über diesen Punct hat sich Br. v. Kortum weiter verbreitet in den beiden Sendschreiben an den Baron von Wächter, welche in den vorhin S. 358, Note\*), angezogenen "Beiträgen"

Anm. des Herausg.

<sup>\*)</sup> Vergl. oben S. 230, Note\*) und S. 304, Sp. b!

Anm. des Herausg.

<sup>\*)</sup> S. die Artikel: MIERO-GLYPHEN und HELDMANN, im 2ten Abschnitte!

S. 156 — 208 abgedruckt stehen. — Ebenderselbe sagte in einer frühern Rede (S. 25 — 27):

"Verheimlichung ist immer die Zuslucht Derjenigen gewesen, deren Absichten nicht lauter und deren Mittel nicht der Rechtschaffenheit angemessen waren; und wenn je der Mauterei ein gegrundeter Vorwurf gemacht worden ist, so ist es der der angstlichen Verheimlichung. -Freilich! solange die höchstmögliche Verbreitung der Maurerei politischer Zweck war, mochte man einen Vorhang vor das Schauspiel ziehen und von der menschlichen Schwachheit, Neugierde und Erwartung Gebrauch machen; sobald dieser Zweck wegfällt, so bleibt von dem Mittel Nichts, als das lacherliche Kleid eines Charlatans, wo nicht eines noch weniger ehrlichen Mannes, übrig."

14) "Unmöglich können moralische Allegorieen und Hieroglyphen den ganzen Reichthum des maurerischen Wissens ausmachen. Unsere wohlmeinenden Vater liessen uns diese sinnlichen Hullen der Wahrheit zukonnten sich rück und der damaligen Armuth der Sprache und bei der Dunkelheit moralischer Begriffe ihrer Zeiten nicht träumen lassen, dass die Sehkraft ihrer Enkel einst zureichen würde, die Wahrheit selbst *unmittelbar* zu fassen. Allerdings müssen wir diese Hinterlage " (Verlassenschaft) "unserer Väter hochschätzen! allein, dabei steken bleiben, musste die schlimme Wirkung für uns haben, daß wir zuletzt weniger, als die Profanen, wüß. ten, deren Kenntnisse schon allein durch den Gebrauch einer

deutlichern, reichhaltigern und einer höhern Ausbildung fähigen Sprache, als die hieroplyphische ist, so Vieles vor den Unsrigen voraus haben müssten. Die vielmehr gefühlte, als gedachte, Ahnlichkeit zwischen den allegorischen und hieroglyphischen Bildern und den Ideen, die sie bezeichnen sollten, bestand auch nur solange, als der menschliche Geist in seiner Jugend mehr fühlte, als dachte. Wie sich nach der Zeit die sinnlich klaren in vernünftig deutliche Begriffe auflöseten, gab man jedem vorher übersehenen Merkmale sein besonderes Zeichen, bediente sich hierzu der Worte, die, weil sie für sich selbst keinen eignen Sinn hatten, um soviel genauer und rei ner den Begriff darstellten, den man damit bezeichnen wollte, und eben hierdurch das Denken erleichterten. Eben darum verschwand aber endlich die Ahnlichkeit des gröbern Bildes mit dem nun deutlich auseinandergesetzten Begriffe; und die Hieroglyphe wurde zuletzt ganz unverständlich und unbrauchbar. Ich berufe mich auf die peinliche Empfindung, die ge-wis Mancher meiner Brüder mit mir fühlte, wenn ihm man che Hieroglyphe erkläret und widerstrebenden Verseiner wurde, aufgedrungen Ahnlichkeiten einzusehen, unsere Vorfahren vor einigen Jahrhunderten mit viéler Beempfunden haben haglichkeit mochten. "

"Moralische Allegorieen und Hieroglyphen enthalten also für unsere neuern Zeiten entweder gar Nichts, oder doch wenigstens Nichts, was unsere besseren Köpfe nicht anders woher besser und

365

ausführlicher wülsten; und ohne allen Zweifel müste Gelächter und Unwille der Lohn des Hierophanten werden, der heutzutage einer aufgeklärter Gesellschaft Männer ein wichtiges Geheimnis ankündigte, die Erwartung und die Geduld seiner Schüler durch Einweihungen, Reinigungen, and wie das mystische Gepränge heissen mag, auf's Höchste triebe und dann zuletzt aus einer übel zusammenhangenden Reihe dunkler Hieroglyphen errathen liesse. - dass es nur einen Gott geben könne."

, Noch viel schlimmer würden wir daran sevn. wenn wir es uns in die Köpfe setzten, von unseren Meistern übernatürliche Dinge sehen und hören zu wollen. Unser Zeitalter ist nun ziemlich allgemein hinter das Geheimniss gekommen, dass das von den Sacrificulis" (Pfaffen) "aller Zeiten und Völker so allgemein gepredigte Reich des Ubernatürlichen selten etwas Andres, als das unermessliche, von seinen Predigern reichlich benutzte, Feld der Unwissenheit, sey; und unsere Meister hatten nie weder Lust, noch Beruf, erwähnten Sacrificulis den Besitz und die Gerechtsame dieses Reiches streitig zu machen. Sie verkennen den

Urheber und Beherrscher alles Dessen, was ist, zu wenig, als dass sie nicht die Natur für das Reich Gottes halten sollten, und finden in dem sich von Tage zu Tage erweiternden Umfange nützlicher Kenntnisse für unsre Vernunft zuviel Arbeit und Vergnügen, als dass sie uns für die Langeweile in's Land der Chimären führen könnten. Für unsere Meister giebt es eigentlich gar keine maurerischen Geheimnisse mehr, und für unsere Schüler keine anderen, als solche, die sich durch ihren anhaltenden Fleiss und den Unterricht unserer Meister verlieren müssen. Ein Geheimnis, das seiner Natur nach ewig Geheimniss bleiben muss, ist die müssigste, zeitverderbendste, lächerlichsteBeschäftigung für den menschlichen Geist; - und hat es wol der Maurer im zwei und dreifsigsten Grade in der Kenntniss unbegreiflicher Dinge je weiter gebracht, als der nächste beste Profane?" .

"Es ist hier der Ort, meine Brüder an die wichtige Wahrheit zu erinnern, die man unter uns nicht selten aus dem Gesichte verliert,—die Wahrheit, die wir, wenn wir anders nicht zwecklos arbeiten wollen, bei allen unseren maurerischen Studien immer vor Augen ha-

ben müssen: dass unsere Geheimnisse weder alltägliche,
noch unbegreistiche, Dinge zu
Gegenständen haben können.
Alles, was der große. Wirkungkreis des menschlichen
Wissens in sich begreist,
sind Kenntnisse von Thatsachen und Vernunstwahrheiten. Innerhalb dieses Wirkungkreises müssen wir unsere Geheimnisse aussuchen,
wenn wir uns nicht in Abgründe verlieren wollen."

Diese gründlichen Betrachtungen hat Br. Michaeler seiner Abh. "über Analogie zwischen dem Christenthume der erstern Zeiten u. der Freymaurerev " im wiener "Journale für Freymaurer," Jahrg. 1, Qu. 2, S. 50-54, cinverleibt. 15) "Religiöse Wahrheiten müssen entweder reine Vernunftwahrheiten enthalten: oder sie müssen zum Positiven des Christenthums gehören. Vernunftwahrheiten können nie ein Geheimnils seyn, weder ein solches, das man erst durch bestimmte Aufschlüsse oder Beziehungen erlernen mülste. noch ein solches, das für immer Geheimniss bleiben könnte. Die menschliche Vernunft wird früher oder später, je nachdem die Aufklärung steigt, diese Wahrheiten vonselbst entdecken, ohne dazu der besondern

Aufschlüsse geheimer Vabindungen zu bedürfen; und geheime Gesellschaft wird also ihres Wesentlichen beraubet und aufgehoben werden. Und Diels müsste geheimen Societäten mit solchen Geheimnissen längst derFall gewesen seyn; da man in unsrem Jahrhunderte wol schwerlich irgend eine zur Vernunftreligion gehörige Wahrheit noch ze einem Geheimnisse rechner kann. - Sind es hingegen Lehren des positiven Christenthums, die man zum Object seiner Untersuchus. gen macht, so ist es nicht nur unwahrscheinlich, des bei so vielen mystischen Offenbarung Sätzen der noch andere dergleichen äls Geheimnisse zurückgeblieben seyn sollten, sondem ich sehe auch nicht ein, inwiefern der Welt damit gedient seyn sollte, neue Dogmen zu erhalten, die, statt Aufklärung und Menschenwohl zu befördern, nur Intoleranz und andere dergleichen schädliche Wirkungen zur Folge haben würden. Wer neue Sätze des positiven Christenthums erfindet, sorgt bloss für die Dogmatik, ohne die Religion dadurch im Geringsten zu vervoll-. kommnen. Nur Derjenige macht sich um die Religion verdient, der sie zu ihrer ersten Simplicität zurück.

führt und sie zu einer solchen vernunftmäßigenReinheit bringt, daß sie Jedem, von welcher Confession er auch sey, sogleich bei'm ersten Anblick einleuchte."

> So Br. Ragotzky in "dem Freidenker in der Maurerei, ·· S. 196 — 198, indem er von einem *geheimen Ausschusse* von Maurern redet, denen die Maurereisdazu diente, ,,das wahre System, das bei Jesu zum Grunde lag, hervorzuziehen, das Symbolische davon zu scheiden, und die reinen darin liegenden Grundsätze in den geheimen Werkstätten der Maurerei für das Wohl der Menschheit zu verarbei-

16) Ausser dem vorhin S. 347, Sp. b, unter Nr. 9 angeführten Ausspruche Fefster's über das sogenannte Geheimnis der Masonen gehört noch folgender in seinen "Schriften über Freymaurere", "B. 2, Abth. 1, S. 337, Note z, hierher.—

"Die in die Rituale getragenen moralischen Formeln und Deutungen können schon darum nicht zu einem ausschließsenden Geheimnisse der Logen sich eignen, weil die Sittenlehre überall kein Geheimniß seyn und bleiben kann. Nur die Religion, die Geschichte und die Künste eignen sich zu Geheimnissen."

17) "Die Freimaurerei

besitzt kein Geheimnifs und hat dergleichen nie besessen; und ebenso wenig, als sie Zwecke verfolgt, geheime kann man sagen, dass sie zu bekannten Zwecken sich geheimer Mittel bediene; denn. auch diese Mittel sind bekannt. Es ist nämlich bekannt, dass die Freimaurer. um den Eindruck erhabener Lehren auf das Gemüth zu v**e**rstärken u. zum Selbstdenken aufzufodern, sich einer symbolischen Sprache und sprechender Formen bedienen; und diese Sprache, diese Formen, verbunden mit den alten Erkennungzeichen, sind das Einzige, was die Freimaurer verhehlen, und worauf sich das Angelöbnis Verschwiegenheit streckt und vernünftigerweise erstrecken kann. 16 Vom Br. Lepsius, kön.

preus. Landrathe Naumburg an der Saale, in einem, ihm abgefoderten, von seinem Freisinne zeugenden Berichte an die ihm vergesetzte Behörde, welcher in dem bereits oben S. 316, Sp. a, Z. 8 ff., erwähnten "Sendschreiben" u.s.w. abgedruckt steht, S. 40. 18) In Anschung der in der vorigen Numer gedachten Erkennungzeichen ist zu beachten, Was Krause in den "Kunsturkk.," B. 1 der ersten Ausg. S. 583, oder

B. 2 der neuen, Abth. 1, S. 98, Note a, zu der 5ten Vorschrift der Yorker Constitution: "Treulich habt ihr — gegen Jedermann, der kein Bruder ist, die Merkmale geheim zu halten;" bemerket. —

"Da die alten Zunftmaurer in der Regel nicht sehreiben konnten, auch von verschiedenen Völkern waren, also nicht einerlei Sprache redeten; so war es nothwendig, sie gewisse geheim zu haltende Erkennzeichen und Merkmale zu lehren. die Kenntnis dieser Merkmale keinem rechtlichen Nichtmaurer Etwas nutzen, wol aber dem unrechtlichen Veranlassung. werden konnte, sich in die bürgerlichen Rechte der Bruderschaft einzuschleichen; so ist das Geheimhalten dieser Merkmale unter den damaligen Zeitumständen, und in Hinsicht auf die ausubende Baukunst und die Erhaltung der Zunft, durchaus rechtlich. Heutzutage hingegen fallen diese Rücksichten bei unsrer Bruderschaft weg; denn, durch diese Erkennzeichen finden sich nicht mehr Mitglieder einer burgerlich privilegirten Gesellschaft von Bauleutenezusammen, sondern Theilnehmer an einer Verbruderung, die alles Menschliche umfassen soll. Daher kann das Ansehn unserer Vorfahren, die in einem ganz andern Falle waren, als wir, für die heutige Verheimlichung der Erkennzeichen nicht angeführt werden, sondern der heutige Zweck der Brüderschaft, und ihre heutige Lage gegen die Menschheit, muss einzig entscheiden, ob überhaupt noch dergleichen geheime Erkennzeichen nothig und reclitgemals sind. "

Wenn ferner in Einer der andern alten Pflichten, (charges) welche der Yorker Const. angehängt sind, vorgeschrieben wird: "Bei allen. Beschlüssen, welche in den Logen gefalst werden, soll man die alten Regeln und Gränzen der Verschwiegenheit (Marks of Secrecy) vor Augen haben; (s. ebendas. S. 112!) so merkt Krause dazu an:

"Was auch hier unter den Marks of Secrecy zu verstehen seyn mag, so können doch alle solche Verfügungen nur solange unangetastet bleiben, als sie, unter andern Umständen, Volkern und Zeiten, wirklich noch zuträglich sind. Die Baukunst hat freilich, so wie unter andern auch die Physik, die Chemie und die Algebra, das Schicksal geliabt, zum Theil noch bis in die nächstvorigen zwei Jahrhunderte hinein, von sogenann-Adepten als Geheimnis (mysterium, arcanum) behandelt zu werden; und die Kunst, Steine zu formen, (Part de la coupé des pierres.) machte nach der ausdrücklichen Erklärung der englischen und der strasburger Constitutionen, das vorzüglichste Geheimnis der Freimaurer aus. Das Licht der Vernunft in der Wissenschaft hat aber das Geheimhalten in den genannten Wissenschaften verscheucht; und seitdem machen sie Riesenfortschritte. Ein Ähnliches wird der Freimaurerbrüderschaft wiederfahren, wenn und sofern sie sich zu dem offenen Menschheitbunde läutert

und erhebt. - Dass die Braderschaft die Baukunst gar nicht mehr treibt, sondern die reinund allgemeinmenschliche Lebenskunst üben soll. Diels mulste jene Granzsteine der Verschwiegenheit sehr bald verrücken und wird sie endlich ganz verschwinden lassen. - Übrigens ist vorliegendes Statut vielleicht erst zu der Zeit hinzugefügt worden, als ein politisches Geheimnis solche Granzen der Verschwiegenheit aus einem damals neuen, der Freimaurerei durchaus fremdartigen und widerstreitenden, Grunde nöthig machte."]

19) Hier noch, Was Br. Stieglitz in seinem Werke: ,, Von Altdeutscher Baukunst, "S. 125, §. 45, äussert!

"Wie im Alterthum, so wurden auch bei den Völkern des Mittelalters die Grundsätze der Kunst geheim gehalten, - nicht aus Geheimnissucht, nicht aus Eigennutz, sondern um das Bestelin der Kunst zn sichern, um sie ihrer Würde, ihres Ansehns nicht zu berauben. Wären sie allgemein geworden, wären sie wissenschaftlich behandelt worden, so würde der Geist verschwunden, das Dichterische verloren gegangen seyn. Nicht die in kleinlichen die Welt, Dingen sich groß dünkt, nicht eine gemeine Denkart, nur ein kindlicher frommer Sinn, konnte das Heilige der Kunst fassen. Handwerker konnten nicht nach Grundsätzen arbeiten und mit dem Hohen desselben vertraut werden, in die nur die dichterische Phantasie des Künstlers sinzudringen und sie sinnvoll und gemüthlich auszuführen vermochte. "]

GEHEIMNISSE (DER ER-

LAUCHTE PRINZ VOM RÖ-NIGLICHEN), SUBLIME PRIN-CE DU ROYAL - SECRET, ist der 32ste Grad des in Frankeingeführten sogereich nannten altenglischen Systems, wo er gewöhnlich abgekürzt nur der Trente-Deuxième genannt wird, sowie der 25ste Grad des Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident in Paris. [Voir ,, Manuel maconn." p. 212-219, und auf Planche XIX la Disposition du Camp des sublimes Princes du Royal - Secret. Die Loge heisst: Consistoire. Der Meister, der Friedrich den II., K. von Preussen, \*) vorstellt, führt den Titel: Souverain des Souverains, grand Prince, illustre Commandeur en chef. Dann heißen die beiden Aufseher: Lieutenants-Contmandeurs, und der Redner: Ministre d'état. Ausserdem giebt es in diesem Grade einen Grosekanzler, Grossecretair, einen Grossschatzmeister u. einen grand Capitaine des gardes. Der Meister und die Aufseher sind mit Schwerdtern und Schildern bewaffnet. - Das Kleinod der Mitglieder ist ein goldnes Kreus der deutschen Ritter. - Auf der einen im Feldlager aufgesteckten Standarte stehen die berüchtigten Worte: "Ad ma-

<sup>[\*)</sup> Vgl. oben 8.329, Sp.a!]

jorem Dei gloriam, ",, Zur Verherrlichung Gottes.,,]

GEHEIM-SECRETAIR (DER) '(Secrétaire-intime, ou Maître par curiosité,) ist der sechste Grad des Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident in Paris, ingl. des aus America dort eingeführsogenannten altenglischen und des ebendaselbst hestehenden misphraim'schen Systems. [Voir ,, Manuel maç." p. 85—88, so-wie auf Pl. VII die Abbildung des Kleinods: drei ineinanderverschlungene Triangel! Von den beiden Vorsitzenden stellt Einer den König *Salomon* und der Andre den König von Tyrus, Hiram, vor, zu welchen zwei Offiziers, ein Capitaine des gardes und ein Lieute*nant* , gehören; die übrigen Brüder versinnbilden Salomon's Leibgarde.

GEISTERSEHEREI, GIE, (DIE). Die Lehre der indischen Liebesgöttin Maja [der Magismus] war bei den alten Persern die Lehre von der Natur der Dinge, welcher sich bloss die Magier, oder Priester, und die Astrologen widmeten. [S.unten MAGIER! Die Grundsätze dieser Lehre verbreiteten sich immer mehr unter verschiedenen Modificationen u. Auswüchsen und sind selbst bis zu uns gekommen, wo sie sich darauf beschränken, dass der Mensch durch körperliche und geistigeReinigung, durch Gebet und durch die Kenntniss der Verwandtschaft gewisser Zahlen und Worte mit den Naturkräften nicht allein den gemessenen Schritt der Natur leiten, sondern sich selbst zum Herrn derselben machen könne. Die Magie der letzteren Zeiten war daher nicht das ehemalige ernste wohlthätige Studium der Natur in ihren Theilen, sondern bloss Wahrsagerei, Besprechungen und Geistercitirungen; und auch diesen leidigen Künsten hat die Freimaurerei in der letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts zum Deckmantel dienen müssen. Cagliostro, Schröpfer und andere Magiker haben nicht nur durch ihre groben Betrügereien sondern schon dadurch, dass sie Maurer waren, die Freimaurerei auf's Schimpflichste öffentlich an den Pranger gestellt. [Vergl. den Artikel: Magie, in der "Real-Encyclop.," (Leipzig, bei Brockhaus, 1820,) B. 6, S. **30—33!**]

[Im J. 1820 gab der großherzoglich - hessische Kirchenrath Georg Konrad Horst zu Mainzeine Schrift: "Von der alten und neuen Magie Ursprung, Idee, Umfang und Geschichte," (IV und

835S. in gr. 8.;) heraus, als Einleitung der von ihm angekündigten "Zauber-Bibliothek." Der Recensent derselben in Num. 147 der (hallischen) ,,A. L. Z. auf das J. 1820, "Sp. S. 308 — 312, rühmt vom Verf., dass er gerade der rechte Mann für eine solche Arbeit sey; Welches vorzüglich auch seine "Dämonomagie, oder Geschichte des Glaubens an Zauberey und dämonische Wunder," (Frankf. am Main, 1818, 2 B. in gr. 8.;) beweise; und fährt so fort.

"Folgendes ist der Hauptinhalt der einleitenden Vorrede, deren Vortrag sich ebenso sehr durch lichtvolle Klarheit und deutliche Übersichten, als durch vielumfassende Kenntnis und Belesenheit des Verfassers, empfiehlt."—

"Die Neigung zum Aberglauben ist durch die innere Natur des Menschen bedingt und in dem Glauben an höhere Wesen begründet. Der Glaube an thätigen Einflus guter und böser Geister auf die Erde war daher in der ganzen alten Welt herrschender Volksglaube und lässt sich selbst aus dem N. T. und dem Christenthume nicht wegerklären; und wie es in der alten Welt bei rohen und gebildeten Völkern war, so ist es noch jetzt bei allen Völkern der Erde. Aus dieser Allgemeinheit des Glaubens geht zugleich desson Mannichfaltigkeit hervor; da er sich mit jeder individuellen Bildungstufe vereiaigt. So abspringend aber auch lie Formen und die Resultate davon seyn mögen, so liegt doch

in allen *eine* Hauptidee zum Grunde, - das Bestreben, vermittelst der Magie nicht allein zu einer tiefern Einsicht in die Natur an sich und überhaupt zu gelangen, sondern sich dieselbe. in Mitwirkung höherer Mächte, nach ihren geheimen Kräften und Wirkungen selbst zu unterwerfen, um sich dadurch zum Herrn von seinem und Anderer Schicksale zu machen. Die besonderen Formen der Magie modificiren sich in den verschiedenen Zaubertheorieen hauptsächlich nach den Annahmen der Volker von ihren Geister-welten und deren Einflus auf Natur und Schicksal. Es gereicht zwar dem Christenthume zur höchsten Ehre und zeugt von seiner höhern, wahrhaft Richtung, das man im N. T. durchaus nichts den Zauberglau-Begunstigendes antrifft; Welches in der That für jene Zeit eine ganz ausserordentliche Erscheinung ist: gleichwol ward in der neuen christlichen Welt die heidnische Dämonomagie zu einer noch weit furchtbarern Diabolomagie ausgebildet. welche man in den Hexenprocessen des 15ten, 16ten, 17ten. a, zum Theil noch des 18ten Jahrhunderts nicht ohne Abscheu wahrnimmt "

"Der Verf. gebraucht Magie und Zauberei als völlig gleichbedeutende Wörter, theilt diese aber in die wei/se, oder gute, natürliche, und in die schwarze, oder böse, übernatürliche, ein. Während diese uns mit den abwechselnden Empfindungen derWehmuth und des Abscheues erfüllt, so ist jene der höchsten Ausbildung fähig und kann zur Naturweisheit in höherer Bedeutung werden, deren Studium besonders auf die Erforschung 24 \*

Digitized by Google

der Wahlverwandtschaften, oder des großen, beziehungreichen Gesetzes on Sympathie und Antipathie, gerichtet ist. Wie jedoch alles Gute gemissbraucht werden kann, so geschah es auch mit der weißen oder natürlichen Magie, die allein des edlern Namens det Magie wiitdig ist. Sie ward von Unverarandigen oder Bösen nicht selten mit der schwarzen oder übernatürl., verwerslichen Zau-berkunst verknüpft, zu Volksbetrügereien gemilsbraucht oder zu allerlei Gaukelspielen herab-Rewfirdigt. Wenn sie dagegen ihre Versuche mit Ehrfurcht gegen die geheimen, noch lange nicht erforechten, Krafte der Natur und des menschlichen und ohne Verletzung Geistes, der Religiosität, anstellt, so bildet sie sich am Ende zur Naturwissenschaft im erhabensten Sinne des Wortes aus, bei welcher sich alle Wunderkraft in Naturkraft verwandelt. Von dieser Magie, von deren Aus-bildungfähigkeit zur Wissenschaft wir nur die zur Astronomie gewordene Astrologie als Beispiel anführen wollen, unterscheidet sich aber characteristisch die christliche oder theosophische Magie, welche, die Idee und Tendenz des Zauberglaubens mit dem Glauben an den höchsten einigen Gott in Verbindung zu setzen, sucht. In allen Systemen des Zauberglaubens spielen Besprechungen und Beschworungen verschiedener Art eine Hauptrolle: hauptsächlich ist Diess jedoch der christlichen Magie der Fall. Welche ganz eigenthumliche Formen und Modificationen der Zauberglaube in dem theosophischen christl. Systeme annahm, wird die Zauberbibliothek ausführlich berücksichti-

gen, in welcher wir viel Lehrreiches und zur vollständigen Geschichte des Zauberglaubens auserst Wichtiges aus zum Theil übersehenen oder noch nicht benutzten Quellen zu erwarten haben. - Was in der ,, Dämonomagie" des Verfassers nur erster Versuch war, den unermelslichen Umfang der Materialien nach bestimmten Ideen zu ordnen, wird sich, der gegebenen Übersicht zufolge, fe-ster begründen und zu klarerer Anschauung gestalten. Zeiten und Völker gehörig unterscheidend, wird sie zu einer lehrreichen Geschichtdarstellung des nur alizu einflussvollen Zauberglaubens werden; wobei jedoch das religiose Princip der verschiedenen Völker und Zeiten immer der wesentlichste Gesichtspunct bleibt."

"Was im Heiden - und Christenthume zum weiten Gebiete der Magie gerechnet ward, hat der Verf. nur mit wenigen Weiten angedeutet. Wir mussen diese Übersicht ganz übergehen und bemerken nur, dals fast keine Wissenschaft von dem geheimnistreichen Kreise magischer Kunst ausgeschlossen geblieben ist, dals mithin jeder Gelehrte hellere Einsichten in die historische Entwickelung seiner Lehrsätze von dem angekundigten Werke des Verfs. zu erwarten hat. Die Geschichte der Magie theilt sich, wie alle Geschichten, in die allgemeine und die besondre; nur durch fleissige Bearbeitung einzelner Theile des ungeheuren Ganzen wird eine vollkommne allgemeine Geschichte dieses oder jenes Faches möglich; aber, bis etzt ist für eine gründliche Bearbeitung des Zauberglaubens noch so wenig geschehen, date sich eine befriedigende Ge-

Um eine Probe von dem Geiste und der wissenschaftlichen Behandlung des Ganzen zu geben, hat Herr Horst besonders drucken lassen: "Theurgie, oder vom Bestreben der Menschen in der alten und neuen Zeit. zwischen sich und der Geisterwelt eine unmittelbare reale Verhindung zu bewirken; " (Mainz, 1820, VI und 81 SS. gr. 8.;) welche für den ersten Theil der "Zauber - Bibl. " bestimmt S. "Jen. A. L. Z.," 1820, Num. 155!]

[Von den zur Litteratur dieses Artikels gehörenden, älteren und neueren, Schriften sind hier, mit Übergehung vieler anderer, den Gelehrten bekannter, folgende zu erwähnen.

1) Aus dem oben in dem Artikel: Agrippa, (S.9, Sp. b, Note) angezogenen Buche: ,,de occulta philosophia, hat der ungenannte Herausgeber des deutschen Werkes: ,,Ueber geheime Wissenschaften, Initiationen und neuere Verbindungen, im B. 1, (Altenburg, 1786, in gr. 8.,) S. 15—176, einen kurzen Auszug mit der Überschrift: Ueber die Magie der Alten, geliefert und

in der Einleitung zu diesem Bande, S. 5.—14, unter andern nachstehendelehrreiche Betrachtungen angestellt.—

"Die Magie wurde von den Alten für die höchste und heiligste aller Wissenschaften ge-halten und bei allen Völkern unter dem Schleier der Mysterien eingeführt und gelehrt. Sie bestand nach den Begriffen der damaligen Zeit in der Kenntniss aller sichtbaren und unsicht. baren Kräfte des Universums und deren geheimen oder offenbaren Wirkungen, und enthielt die Erklärung der ganzen Natur, die Erkenntniss des Verhältnises aller Dinge, wie auch ihrer gegenseitigen Ab - und Zuneigung und der daraus entstehen-den Folgen. Sie erstrechte sich also sowol über das geistige als über das sinnliche Gebiet. Man theilte sie in die physische oder natürliche, in die mathematische oder himmlische, und in die theologische oder ceremonielle, ein."

"Der physische Theil enthielt die Lehre von der Natur alles Dessen, was in der Welt ist, dessen Ursachen, Wirkungen, Zeiten, Localumständen, Veränderungen, Begebenheiten, im Ganzen sowol, als im Einzelnen. - Der mathematische Theil erklärte die Bewegung und den Lauf der Gestirne, sowie die Lehre von dem Einflusse der obern in die untere Welt. — Der theologische Theil handelte von der Gottheit, von der Seele des Menschen, von den guten und bösen Geistern, von heiligen Anordnungen, Gebräuchen und Mysterien, – ferner vom Glau-ben, von Wundern, von der Kraft gewisser Worte und Figuren, und von geheimen Wirkungen überhaupt. Unter den ältesten Philosophen haben sich, nach einigen Schriftstellern, Zamolxis und Zoroaster darin so sehr hervorgethan, dass man sie für die Erfinder derselben hielt: wahrscheinlicher aber stammt sie von den Chaldaern her, bei denen sie durch Tradition fortgepflanzt wurde. Sie war der Zweck und Hauptgegenstand aller Mysterien; und die mehresten Philosophen des Alterthums liessen sich einweihen und unterwarfen sich den härtesten Prüfungen, um nur Theil an diesen geheimen Leh-Unter diese ren zu erhalten. gehören Orpheus, Pythagoras, Abaris, Hermippus, Apollonius und Andere mehr. Der judische Geschichtschreiber Moses liefs sich in allen ägyptischen Geheimnissen einweihen; und die ganze Einrichtung des jüdischen Gottesdienstes trägt unverkennbare Spuren ägyptischen Ursprungs. " --

"Agypter und Juden, Perser und Griechen, und die ältesten uns bekannten Völker glaubten an Wunder und geheime Kräfte. Die Priester waren überall in ausschliessenden Besitze dieser Lehre; und da sie sich, als Diener Gottes und als Menschen von wunderbaren Kenntnissen, bei dem gemeinen Haufen großes Ansehen erworben hatten; so ist leicht zu erachten, dass sie mehr darauf bedacht waren, sich als Menschen von ausserordentlichen Gaben dem Volke darzustcilen, als dass sie ihre Wissenschaft hätten bekannt machen sollen. So entstanden nach und nach Mysterien durch Priesterdespotismus; man häufte Wunder auf Wunder; die einfachsten Wirkungen kel und verwickelte Räthsel ge-

hüllt, die nur durch die Priester und ihre Anhänger erklärt werden konnten. Der gemeine Haufe glaubte blindlings, weil man ihm alle Gelegenheit zum Selbsturtheilen benahm; indem man Alles durch die Mitwirkung guter oder böser Damo-- Nichts nach der Natur und Wahrheit, - erklärte. Der Himmel, die Fixsterne, die Planeten und die ganze Erde wurden mit Göttern angefüllt, deren Huld man zu erlangen oder deren Zorn man zu besänftigen trachten musste. -So entstanden Opfer, Gaben und die meisten gottesdienstlichen Anordnungen." -

"Die Lehren von einem höchsten Wesen, von dem Zustands der Welt, von dem geistiges Wesen des Menschen und des sen wahrscheinlicher Fortdauer nach dem Tode wurden so schr verhüllt und unter so mancherlei Bilder und Räthsel 🛛 versteckt, dals es einem Uneingeweihtea schlechterdings unmöglich war. Wahrheit für sich selbst die herauszufinden; und die Bestgesinnten unter den Eingeweikten, worunter die großten Philosophen Griechenlands gehorten, wurden von den Priestern so sehr zur Geheimhaltung dieser Lehren verpflichtet, dass Keiner von ihnen es wagte, den Kern derselben öffentlich zu lehren. Sie prüften ihre Schüler lange und auf mancherlei Art, bevor sie ihnen die Wahrheit enthüllten; das Publicus aber, oder alle Nichteingeweibte, blieben bei der Schaale str hen. Die Regierungverfassung. welche entweder ganz in den Händen der Priester war, wie in Agypten, oder doch groß tentheils von ihnen abhieng der Natur wurden in tiefes Dun- wie in Griechenland, wacht sorgfältig über die Aufrechthal tung der Mysterien. Alles, was nur irgend einigen Anspruch auf Ansehen machte, mußte sich einweihen lassen; und Diejenigen, so sich Dessen weigerten oder freier lehrten, als man es haben wollte, wurden, als Gotteslästerer, verachtet und zuweien mit dem Tode bestraft. "\*)—

"Es ist nicht zu läugnen, dass lie Magie der Alten unter der rrofsen Menge abergläubischer und schwärmerischer Lehren such viel Gutes enthielt. So ist z. B. die Lehre von der Mögichkeit der geistigen Vereinizung des Menschen mit der Gottheit, von der Absonderung ler Seele von ihrem Körper ınd der Gewalt der Leidenchaften, und die Vollkommenieit, die man dem Menschen ładurch zu erlangen als mögich vorstellte, immer sehr erhaben und tröstend, sowie viele indere Lehren, welche nachher inter dem Namen der Philosoohie, unabhängig von der Mazie, verbreitet wurden. man aber nach der Entstehung les Christenthums anfieng, heidnische Philosophie mit christlichen Religionbegriffen zusammenzuschmelzen und das sogeneuplatonische System ufzurichten, so sank wieder Alles in die vorige Nacht zurück. Die reine und einfache Christi wurde durch Lehre Aberglauben und Schwärmerei verunstaltet; Ceremoniel verdrangte überall die Religion des Herzens. Man begnügte sich nicht, die Aussicht in ein zukünftiges Leben durch untadelhafte reine Sitten und werkthätige Liebe zu seinen Nebenmenschen sich zu erheitern; man

wollte die Zukunft durch aller, lei abergläubische Mittel und Ceremonien erforschen. Wahragerei, Hexerei, Todtenbeschwörung, die Lehre von einer allgemeinen Arznei, von dem Steine der Weisen, von Sympathie und Antipathie, und aller Unsina alter Zeiten wurden wieder hervorgesucht und zu Glaubensartikeln gemacht. Vertrauen auf leblose Dinge verdrängte das Vertrauen auf Gott; und leere, oft ganz wirdersinnige, Gebräuche versöhnten alle Arten von Sünden."

"Das Licht der Wahrheit! das den Menschen auch in seinem verworfensten Zustande doch nie ganz verlässt, begann nach einem langen Zeitraume des finstersten Barbarismus, wieder einige Köpfe zu erleuchten; und diese verbreiteten in allen Zweigen der Wissenschaften richtigere Kenntnisse und Aufklärung. Kepler, Newton, Leib-nitz, Galiläi und Andere entdeckten durch die Stärke ihres Geistes die Gesetze der Bewegung, den Lauf der Gestirne und die Beschaffenheit der Erde, und stürzten dadurch mit einem Male das Phantom der Astrologie, als die stärkste und vornehmste Sto ze der alten Magie, zu Boden. Nach ihnen betraten Andere die einmal gebrocheneBahn und erweiterten nach und nach durch ihre Entdeckungen das Gebiet des menschlichen Wissens. Der Aberglaube wurde mit den Waffen der Vernunft und mit Hülfe der Erfahrung bestritten. Manches heilige Dunkel, manches Wunderwerk, schwand in sein Nichts zurück, weil man durch eine gereinigte Naturlehre und Chemie im Stande war, Dinge, die vorher für übernatürlich gehalten wurden, nun ganz naturge-

<sup>\*)</sup> Vgl. unten den Artikel: Mysterien! Anm. des Herausg.

## 376 GEISTERSEHEREI.

mäs zu erklären. — Sowie aber das Licht immer vom Schatten begleitet wird, so werden noch in den neuesten Zeiten, bei aller Aufklärung in der Naturwissenschaft, sehr viele Köpfe vom alten Aberglauben beherrscht; und es scheint von jeher das Schicksal der Menschheit gewesen zu seyn, dass Geistesaufklärung und Geistesohnmacht, sowie Licht und Finsternis, sich gegenseitig die Waage halten mulsten."

- 2).,,Anton Baniers Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte, aus dem Französ. übersetzt, berichtiget und mit Anmm. begleitet von Johann Adolf Schlegeln und Johann August Schlegeln, "B. 2, (Leipzig 1756; gr. 8;) Th. 1, Buch 3, Kap. 1, von der Religion der Perser, S. 524—534, und Kap. 2, von dem persischen Gotte Mithras, S. 534—576.
- 3) Im wiener "Journale für Freymaurer," Jahrg. 1, 1784, Qu. 3, S. 5—96, die gelehrte Abh. et es Ungenannten "über die Magis der alten Perser und die Mithrischen Geheimnisse," deren 1ster Abschnitt von Zoroaster'n, der 2te von Dessen Lehren und der 3te von der Moral, dem Gottesdienste, der polit. Verfassung und den Mysterien, aus den Lehren Zoroaster's, handelt.
- 4) Zur nähern Kenntniss des Magismus der akten Perser ist neuerlich ein vorzüg-

lich wichtigesWerk erschienen unter dem Titel: "Die heilige Sage und das gesammte Religionssystem der alten Baktrer, Meder und Perser oder des Zendvolks. Von J. G. Rhode, Professor an der k. Kriegsschule zu Breslau. " Frankfurt a. M. 1820; gr. 8. Die Einleitung enthält S. 13 ff. eine "Darstellung und Prüfung der heiligen Sagen des Volks Dann sind in Zoroaster's. diesem Hauptwerke besondrer Aufmerksamkeit werth: Abth. 1, Abschnitt 2, S. 112 - 168, worin der gelehrte Verf. "Blicke auf die Geschichte der heiligen Sage und der Religion des Zendvolks überhaupt, nach Anleitung der Zendschriften," wirft und eine ,,allgemeine Vergleichung der Hauptlehren des Hindusy. stems mit dem Zendsysteme" anstellt; womit Abth. 2, Abschnitt 2, Nr. XIII, S. 413 — 461: "Von Offenbarung Ormuzd, der Sittenlehre, den bürgerlichen und gottesdienstlichen Gesetzen; Vergleichung der Gesetze Ormuzd mit den Gesetzen Jehovah's, " zu verbinden ist.

5) "Apologie pour les grands hommes soupçonnet de Magie Par G. Naudé. Dernière Edit. où l'on a ajoû-

<sup>\*) [</sup>Diese Ausgabe ist in 22 Ca-

te quelques remarques." \*) A Amsterdam, 1712, in 8., mit 1 K. - Hiervon sind die ersten 13 Capitel in dem "Archive für Freimäurer und Rosenkreuzer, "Th. 1, (Berlin, 1783; gr. 8.) S. 33 --173, und Th. 2, (1785) S. in's Deutsche 125 - 202. übersetzt zu lesen. Auch ist eine freie Übersetzung, mit Weglassung des Gepränges von Gelehrsamkeit in der Urschrift, unter dem Titel erschienen: "Ueber den, Zauberglauben und andre Schwärmereyen, oder Vertheidigung berühmter Männer, die von ihren Zeitgenossen für Zauberer gehalten worden; aus dem Französ. nebst einigen Beiträgen aus neuern Zeiten, " (im Anhange, S. 331 ff., über Swedenborg, Schröpfer, St. Germain und Gassner;) Leipzig 1786; in 8.

- 6) "Auszug des Inhalts von D. Haubers Biblioth, et acta magica" in "Johann Salomo Semler's Samlungen von Briefen und Aufsätzen über die Gaßnerischen und Schröpferischen Geisterbeschwörungen, "St. 2, (Halle, 1776, in 8.,) S. 204—281.
  - 7) In dem vorhin unter

pitel getheilt; wogegen eine frühere: à la Haye, 1679, deren nur 17 hat.] Nr. 5 angeführten "Archive f. F. und R.," Th. 2, liefert der dritte Aufsatz "allgém. Betrachtungen über einige philosoph. Wörter." Diese sind: 1) Magie, S. 33—50, nebst S. 124 f., welcher Abschnitt mit der Bemerkung schliefst:

"Die Freimaurerei hat mit der Magie Nichts zu schaffon "

fen. "

2) Theurgie, S. 50 — 60; 3) Alchemie, S. 61 — 94; 4) Wahrsagerkunst, S. 94 — 104; 5) Nekromantie, S. 104 — 121, und 6) Geomantie, S. 122 f.

8) Eine Abh. "über die Magie" vom Br. Holzer im wiener "Journale für Freymaurer," Jahrg. 2, 1785,

Qu. 1, S. 29-56.

9) "Antonii de Haen, kaiserl. Hofraths und Leibarzts in Wien, de Magia Liber," Lips. 1775; 8. — Dieses Buch erfuhr, wegen einiger den Fortschritten der Wissenschaften in einem aufge-Zeitalter fremder klärten Behauptungen, im "Appendix to the Monthly Review Vol. LII," (London 1775,) p. 591 seq., das strenge Urtheil, dass es "der Kern (the cream) einer monastico - medico - nonsensico - theology sey," und eine ausführliche Widerlegung des verstorb. Professors Eberhard in der sehr lesenswerthen Abhandlung "über die sogenannte

Magie, "welche zuerst in den Hallischen Intelligenz-blättern, Numer 34 — 37 vom J. 1775, und sodenn, mit Zusätzen des D. Semler, in den vorbin unter Nr. 6 angezogenen, Samlungen, St. 2, S. 99 — 203, abgedruckt steht.

10) "Ersstein's ertappter Briefwechsel von der Zauberey"u.s.w. Leipz.1777, in 8.

11) "Taschenbuch der höhern Magie für Freunde wahrer Weisheit und höherer Kenntnisse." Altenburg, 1804, in 8. — S. darüber das cöthener "Taschenbuch für Freimaurer auf das Jahr 1805, S. 337—345!

12) Ein gründlich gelehrtes Werk über den vorliegenden Gegenstand ist,, Dieter. Tiedemanni, Phil. Prof. O., disp. de quaestione quae fuerit artium magicarum origo? "etc. Marburgi, 1787; in 4. — S. die (hallische),, Allg. Lit. Zeit. "v. J. 1788, Num. 206, S. 537—550!

13) Noch sind höchst bemerkenswerth des soeben unter Nr. 9 genannten hallischen Professors Johann August Eberhard schätzbare, Vermuthungen über den Ursprung der wissenschaftlichen Magie, "die er zuerst in der "Berlin. Monatsschrift, "B. 10, 1787, S. 6—34, und dann, durch beträchtliche Zusätze erweitert, in seinen "Neuen ver-

mischten Schriften," (Halle 1788, in 8;) S. 279—402, abdrucken liefs. In dem letztern Abdrucke setzte er nicht allein die Geschichte der magischen Theorieen bis auf die neueren Zeiten fort, sondern drang auch noch tiefer in die Untersuchung der Platonischen Mythen ein.

In diesem Aufsatze sucht Eberhard (s. S. 286!) bloss den Ursprung der wissenschaftlichen Magie auf, "der man, unter dem Namen der geheimen Philosophie, den ersten Platz unter den philosophischen Wissenschaften angewiesen hat, und deren Operationen man auf Gründe einer eignen Theorie in der Pneumatologie bauet, die man für ausgemacht hält." Indem er, die Behauptung auszuführen, beginnt: ,, dals wir ihren Ursprung nicht ausserhalb Griechenlands zu suchen baben, und dass ihre Genealogie aus der griechischen Volksreligion durch die Mythen der ältern Philosophie zu den neuplatonischen Philosophen, und von diesen zu uns, herabsteige," fährt er S. 287 f. so fort.

"Da sich die Religionen aller Völker in ihrem rohen Zustande derin ähnlich sind, daß man ihren Ceremonien die Wirkung beilegt, ihren Priestern übernatürliche Kräfte zu verschaffen; so ist es freilich kein Wunder, dass die Griechen auch den Priestern ungriechischer Volker ebendiese Künste zutraueten: allein, es ist nicht nöthig, anzunehmen, dass sie die Erstern von den Letztern gelernt haben. Es waren die Wunderkünste der Priester in allen rohen Religionen; — bei allen noch so verschiedenen Gebräuchen derselben lag immer der nämliche Aberglaube zum Grunde."

"Die angegebene Genealogie der Magie macht es ferner begreiflich, warum das Alterthum alle ihre bekannten Völker-und Religionstifter für Magier hielt, und warum der wahre Magier ein Priester und, wenn er kein Priester des Staats war, nachdem die Magie eine philosophische Wissenschaft geworden war, ein Priester der Natur seyn musste. In diesemSinne wirdOrpheus von mehren Schriftstellern ein Magier genannt; und ohne Zweisel wurde Zoroaster in keinem anderen Sinne für den Vater, sowie die Magier für Kenner, der persischen Wunderkunst gehalten, als sofern er der Stifter des persischen Gottes-dienstes und sie die Diener desselben waren. "

"Die nächste Quelle der heutigen Magie ist also die neuplatonische Philosophie; diese hat aus dem mythischen Theile der ältern griechischen Philosophie geschöpft; und diese ist aus der ältesten griechischen Volksreligion geflossen."

S. 319 stellt Eberhard nachstehende 3 Sätze als von ihm erwiesene auf. —

,, 1) Es ist die grundloseste Träumerei, dass die Ägypter, Chaldäer und Perser andere geheime Wissenschaften besessen haben, als die, welche die Jongleurs" (Gaukler) "aller unculti-

tivirten oder halbcultivirten Volker besitzen."

"2) Es ist eine grundlose Träumerei, dass die in den neuern Beschwörungbüchern enthaltenen Vorschriften und Operationen von den soeben genannten Völkern auf eine geheime Art bis zu uns fortgepflanzt und so in unsere magischen Bücher gekommen seyen."

"5) Diese Vorschristen sind durch die Kabhala aus der verunstalteten Pythagorisch-Platonischen Philosophie, sowie sie sich in der neuplatonischen Schule sindet, bis auf uns gekommen."

Dann setzt er S. 320 -- 323 noch hinzu:

"Die geheimen Kunste gehören bei allen Völkern in die Kindheit ihrer Cultur. In diesem Zustande findet sich die Veranlassung und die Empfänglichkeit dazu in gleichem Grade. Die unwiderstehliche Veranlassung liegt zuförderst in dem Triebe zur Erhaltung des Le. bens und zur Befreiung von Krankheit. Wer dazu Mittel verspricht, der ist jedem Menschen willkommen. Die Heilkunde des rohen Wilden kann wol noch keine natürlichen wissenschaftlichen Mittel an die Hand geben. Die Krankheiten müssen ihm, wie alle Wirkungen der Natur, ein Werk unsichtbarer Wesen seyn, denen also keine andere Kunst entgegenarbeiten kann, als die Kunst, mit diesen unsichtbaren Wesen umzugehen, sie zu versöhnen oder zu bändigen. Kunst des Arztes und die Weisheit des Priesters wird also in der mämlichen Person vereinigt, seyn. Diese Anmerkung hat schon Plinius (in "Hist. natur. " L. XXX, c. 1,) gemacht; und

ihre Wahrheit muss in unsern Zeiten noch mehr einleuchten, als zu der seinigen, dasie jetzt durch alle die vielen wilden Völker, mit denen uns philosophische Reisende bekannt gemacht haben, bewährt wird. Die andre Veranlassung liegt in dem allgemeinen Triebe, das Verborgene, insonderheit das Zukünftige, zu wissen. Die Kunst, dieses zu erforschen, die anfangs auf den verächtlichen Regeln des Zeichendeutens aus Rauch, Wolken, Vogelflug u. s. w. beruhet, wird mit der Zeit, wenn die Weisen, sich mit Beobachtung des Himmels abzugeben, anfangen, zu der ansehnlichern Wissenschaft der Astrologie erhoben. "

"Hier finden wir einen Grund, der so befriedigend scheint, dass wir nach keinem andern weiter zu forschen haden: warum der Aberglaube den Ursprung der magischen Künste immer in die dunkeln Fabelzeiten einer jeden Nation verlegt hat, warum die berühmten Urheber der ersten Cultur, die ältesten Gesetzgeber und Religionstifter, auch für magischeWeise sind gehalten worden. Für solche wurden Orpheus, Zoroaster, die Chaldaer, und selbst Moses, \*) gehalten, sobald man anfieng, die Magie für den höchsten Gipfel und den letzten Zweck aller mensohlichen Weisheit anzusehen. "

"Wenn wir also die Genealogie unserer heutigen Magie verfolgen, so werden wir durch die Kabbala zunächst auf die neuplatonische Philosophie geführt; diese ist ein Zweig der

Pythagorisch-Platonischen Philosophie, die sich von Alexandrien aus ergols, nachdem sie die Mythen des Pythagoras und Platon in the philosophisches System verwebt hatte. Mythen enthalten die rohesten Volksideen über die Natur der höhern Wesen und ihre Gemeinschaft mit den Menschen, die aber von Platon bloss zur Ergänzung oder zur Verschöne-Tung Seines philosophischen Vortrages gebraucht wurden. -Der auf eine solche Philosophie gebaute Aberglaube ist ebenderselbe, den man bei allen tohen Völkern findet: die geheimnißvolle Weisheit, die uncultivirte Nationen ihren vermeinten Weisen beilegen. Man hat also, ihre Quelle bei den altesten Nationen und deren ersten Gesetzgebern, insonderheit aber, auf den Glauben einer missverstandenen Stelle des Platon, 1) bei den Persern, ihren Magiera und ihrem Zoroaster, zu finder, geglaubt und sie daher Magis genannt, "

Noch mögen folgende lehrreiche Stellen aus einem Zusatze Eberhard's zu seinem historischen Versuche, wie er den Aufsatz nennt, hier einen Platz finden!

S. 325-331. "Da die Magie auf die mythische Dämonenlehre der griechischen Volksreligion gebauet war, so hätte man erwarten sollen, dass der Untergang der Letztern auch den Untergang der Erstern nach sich ziehen würde. Gleichwol erhält sie sich bis auf diese Stunde. Al-

<sup>\*) ,</sup>V. Plintus in ,, Hist. nat., " L. XXX, C. 1, und Apulejus in ,, Apol., " ed. Scip. Gent., p. 432. ',
Anm., Eberhard's.

<sup>&</sup>quot;) In Dessen erstem Alcibiades, Kap. 17, welche Eberhard vorher 8. 801 f. angeführt hatte. Anm. des Iferausg.

les, was sie durch den Untergang der heidnischen Volksreligion verloren hat, ist die Gestalt, die sie von ihr erhielt, und die sie blofs mit einer andern vertauscht hat. Das ist nicht zu verwundern; denn sie hat, wie aller Aberglaube, sehr mächtige Stützen in der allgemeinen menschlichen Natur, die lie sie nie hat ganz fallen lasen, selbst nicht bei Vielen, lie ihre edle Denkart über alle Versuchungen des Ehrgeitzes ind des Eigennutzes erhebt. Für Diese kann es nur zweierei Bewegunggründe geben, die ie zu der Betrachtung der Na-ur einladen: Verwunderung und Brkenntniss. Solange ihnen ioch die wissenschaftliche Erorschung der Naturgesetze zu' chwer ist, solange suchen sie Wessen Geheimnissvolle. Träfte noch nicht dem Vergnüon, zu *erkennen*, gewachsen ind, der sehnt sich nach dem Tergnügen, zu empfinden. Das Dunkle, das Schauervolle des Beheimnisses hat für die Seele les Ungelehrten einen ebenso mwiderstehlichen Reitz, als lie Befriedigung des Verstandes n der Erkenntnis der Wahreit für den gelehrten Kenner er Wissenschaft; es ist der inzige, der auf ihn wirken iann. Anders weils ich mir das läthsel nicht aufzulösen, daß iberall der Ungeübteste, dem och die ersten Buchstaben in em Alphabete der Wissenschafen fremd sind, sich ohneFurcht n die Aufgaben derselben wagt, ie dem geübtesten Kenner derelben unauflöslich sind. och an den ersten Lehrsätzen er Geometrie lernt, will die )uadratur des Zirkels finden ; Ver nicht die leichteste Stelle ler Bibel auslegen kann, will en Schlässel der Apokalypse ge-

funden haben; und Wem die bekanntesten Gesetze der Körper verborgen sind, der will oft schon das unsichtbare Reich der Geister beherrschen. Er will das Geheimnissvolle der Wissenschaft, da ihm das Klare und Bekannte zu schwer ist. Er will sich an Fictionen ergötzen, da er sich am Erkennen nicht ergötzen kann."

"So ist es mit jedem einzelnen Menschen; und so ist es mit ganzen Völkern. Ehe die Astronomie den Himmel kannte, weissagte die Astrologie aus den Sternen; ehe die Chemie die Grundstoffe der Körper tiefer erforscht hatte, versuchte sie schon ihre Verwandlung. Überall war, wie Aristoteles sagt, die Verwunderung die Mutter der Erkenntniss oder, nach einer genauern Genealogie, der Aufmerksamkeit, welche nach und nach die Wissenschaft gebar. Allein, bei Vielen bleibt die Verwunderung unfruchtbar, oder, anstattsie auf den schweren und langen Weg der Untersuchung zu führen, bringt sie Dieselben auf den Pfad des Uebernatürlichen. Dieser Weg durch die Wissenschaften würde allerdings der kürzeste seyn, wenn er nur der gangbare ware; es wurde bequem seyn, durch einen Sprung an das Ziel der Wissenschaft zu kommen, wenn man sich dabei nur nicht einem blinden Ohngefehr überlassen mülste. Indess vereinigen sich alle die Gründe, - die Liebe des Geheimnissvollen, die Ungeduld, sich bald am Ziele zu sehen, ihn allen Denen zu empfehlen, denen ihre Unwissenheit noch über alle seine Schwierigkeiten die Augen verschliefst. "

"Mit diesen Anlagen in der menschlichen Natur ließe es sich nun schwerkich erwarten, daß

das Ende der griechischen Volksreligion auch werde das Ende der Magie seyn. Das Christenthum verwarf die Magie: allein, die Christen hörten darum nicht auf, die Magie für eine Wissonschaft zu halten; denn es verwarf sie aus Gründen, bei denen sie noch immer bestehen konnte. So ergieng es ihr in der christlichen Religion; und ebenso war es ihr in der jüdischen ergangen. Ehe die christliche Religion die philosophische Magie verdammte, war sie bereits lange in den Schriften des Testaments verdammt worden: allein, ebenfalls nicht als ein Aberglaube, dessen sich die gesunde Vernunft zu schämen hat, sondern als eine Huldigung fremder Götter und als ein Eingriff in die Rechte des wahren Gottes, als eine Empörung gegen den Gott, dem die jüdische Nation gehuldigt hatte. Die Iuden scheinen auch, den Weisen fremder Nationen die Gabe übernatürlicher Wirkungen nie abgesprochen zu haben; sie erklärten sie bloss für ungeschickter, als ihre eigenen Weisen, und ihre Götter für ohnmächtiger, als den Iehovah. Die Geschichte Ioseph's, Moses und Daniel's scheinen, Das unwidersprechlich darzuthun. "

"Über die Natur dieser fremden Götter scheinen ferner die jüdischen Weisen lange Zeit keine eigne Theorie gehabt zu haben. Erst nachdem sie mit der Philosophie anderer Nationen bekannt wurden, überliefsen sie sich einigen Speculationen, wozu sie die Grundsätze aus der babylonischen Gefangenschaft mitbrachten. Da sie die übernatürlichen Wirkungen der fremden Weisen als ausgemacht annahmen; da sie also die Wunderkraft der fremden Götter gar

nicht bezweifelten; so muster sie doch diese Götter für mächtige Wesen halten; und wenn sie sie dafür hielten: Was waren sie denn? - Sie gehörten zu dem Reiche des bösen Grundwesens, des Wesens, das der Urheber alles Bösen in der Welt ist und an Macht nur dem guten Grundwesen, dem judischen Iehovah, nachstehe. Von dieser Zeit an erhielt das Wort: Demon, wenn sich jüdische Schriftsteller der griechischen Sprache bedienten, die Bedeutung eine bösen höhern Geistes. Die Dimonen waren ihnen die Urheber alles physischen und monlischen Übels in der Welt, die sich ohne Unterlass damit beschäftigten, die Menschen, issonderheit die guten, zu plagen und zu verführen."

und zu verführen. "
"Diese Gestalt hatte die Dimonenlehre noch zu Christi Zeiten. Die Dämonen waren dis
Ursachen der physischen und
moralischen Übel; sie machten
krank und verführten. Wir finden nicht, dass Iesus dieser rohen Philosophie seiner abergläubischen Zeitgenossen widersprochen hätte; und er hatte dazu vielleicht Gründe, die uss
seine herablassende Weisheit
verehrungwürdig machen. "—

S. 334 f. "Aus allem Diesem ergiebt sich, dass das Christenthum nicht alle Magie aberhaupt und aus dem allgemeinen Grunde, dass sie ein vernunftwirdriger Aberglaube sei, verworsen habe; es erklätte sich bloss gegen die heidnische Magie, weil diese durch die Kräfte der heidnischen Götter wirkte, die man nicht geradezu leugnete, sondern für Kräfte böser Dämonen hielt. — Die ganze Veränderung, welche sich nach der Entstehung des Christenthums in der Magie wahrnehmen lässt,

pesteht also blofs darin, dass sie, lie christliche Lehre in mehre Arten abzutheilen, anfingen, von lenen sie Einige zuliessen, Anlere aber verwarfen. DieHauptbtheilung ist von den Geistern iergenommen, durch deren geheimnisvollen iräfte die Nirkungen verrichtet werden. Daraus entstanden zwei Arten, ie göttliche und die dämonische Magie, wovon die Erste auf den Sräften der guten, die Andre ber auf den Kräften der bösen Beister beruhete. Die Kirchenrater hielten beide Arten für wirksam; die göttliche war sogar das Antheil der Lieblinge ler Gottheit."

"Beide Arten bedienten sich ntweder gewisser Vorbereiungceremonien, welche Weiiungen (consecrationes) und Bechwörungen (incantationes) genannt werden, oder sie verricheten ihre großen Thaten ohne vorgangige Ceremonien. Die Weihungen wurden bei der Magie durch gute Geister ge-praucht, welche Theurgie hiefs, lie Beschwörungen bei der Mazie durch böse Geister, welche Goetie, in der neuern Sprache lie schwarze Kunst, hiels. Im Heidenthume waren beide Aren von Geistern Dämonen; und la das Christenthum überhaupt ille heidnischen Dämonen für vöse Geister erklärte, so mulste s alle heidnische Magie durchius verdammen. "]

GENERAL-INSPECTOR (DER SOUVERAINE GROSS - UND) (SOUVERAIN GRAND INSPECTEUR GÉNÉRAL) ist der 33ste und letzte Grad des in Frankreich eingeführten sogenannten altenglischen Systems, wo er gewöhnlich abgekürzt nur der Trente-Troisième genannt wird.

[Voir,, Manuel maç." p. 220 -224! - In der Mitte des Logensaales befindet sich ein viereckigtes, mit einem karmesinrothen Teppich bedecktes Fussgestelle, worauf eine geöffnete Bibel und quer darüber ein bloßer Degen liegt. Im Norden desselben steht ein Menschengerippe, welches in der Linken die weiße Ordensfahne und in der Rechten einen Dolch. in der Bewegung des Stofses, hält. - Über der Eingangsthür im Innern sind die Worte zu lesen: Deus meumque jus, ", Gott und mein Recht." - Die Versammlung nennt sich: Conseil supréme. Der Großmeister führt den Titel: Très-puissant Souverain, grand Commandeur, und versinnbildet Friedrich den II., König von Preussen.\*) Der einzigeAufseher heisst: Souverain lieutenant commandeur. Ausserdem giebt es einen Trésorier du Saint Empire, einen grand Chancelier, einen illustre grand Secrétaire du Saint Empire, einen illustre Maitre des cérémonies und einen illustre Capitaine des gardes; und die ordentlichen Mitglieder haben die Benennungen von illustres Souverains, grands Inspecteurs généraux. - Auf dem Kleide befindet sich ein rothes Kreuz der deutschen Ritter. -

<sup>[\*)</sup> Vgl. oben S.329, Sp. a!]

Kleinod ist ein zweiköpfiger schwarzer Adler mit ausgebreiteten Flügeln, ein Schwerdt in den Klauenhaltend.]

GENERAL - STAATEN; 5. vereinigte Niederlande.

Hier wurde die GENT. Freimaurerei stets sehr eifrig betrieben; und es entstanden in dieser Stadt im Verhältnisse zu der Anzahl der Einwohner viele Logen. Im Jahre 1773 bildete sich daselbst sogar [aus den Logen: 1) la franche Amitié, 2) l'Union des Coeurs, 3) la parfaite Egalite, 4) la triple, Union et Amitié, 5) les Amis sincères, 6) einer deutschen: das glückliche Zusammentreffen (l'heureuse Rencontre) und 7) la Bienfaisance, eine Grosse Loge, welche sich jedoch 7 Jahre später schon dem Grossoriente von Frankreich anschloss. [Ausser den genannten, bestehen daselbst noch die Logen: la Prudence; la Silencieuse und le Soleillevant.] Die ersten Nachrichten einer hier errichteten Loge sind vom J. 1738, welche aber sogleich von dem dortigen Magistrate, wiewol ohne große Wirkung, verboten wurde.

GEOMETRIE (DIE), oder die Messkunst, ist die den Bauleuten nothwendigste Wissenschaft; da sie durch dieselbe allein ihren Arbeiten Stärke, Richtigkeit und Schönheit geben können. Die symbolischen Maurer wenden die analogen Grundsätze der Geometrie auf ihre Handlungen und Arbeiten an, und erhalten in moralischer Hinsicht ebendasselbe Resultat. [Vgl. oben den Buchstaben G, S. 332 f.!]

[Nach dem Systeme der neuengl. Grossloge von London sind Geometrie und Masonei ursprünglich gleichbedeutende Ausdrücke; (siche "Preston's Illustr.," ed. 1812, p. 49!) auch bezeichnet Anderson in seinen Ausgaben des "Constitutionenbuchs" das innreWesen derMasonei allenthalben durch Geometrie. Indem Preston ebendaselbst, S. 46--69, Bemerkungen über den sogenannten Gesellengrad mittheilt, entwickelt er S. 61 - 63 die moralischen Vortheile der Geometrie, welche er ,,als die Erste und Edelste der Wissenschaften und als die Grundlage des Gebäudes der Freimaurerei"\*) dat-

<sup>\*) [</sup>Ebenso Br. Thomas Rd-mondes, Esq., in einem im J. 1763 gehaltenen Vertrage, welcher im 4ten Stücke des "Magazins für Freimarrer, S. 69 ff., deutsch abgedruckt steht, und eine alte Constitutionenurkunde in den "Kunsturkk." von Krause, neue Aufl., B. 2.

stellt, und giebt, sowie von den Übrigen der sieben freien Künste, also auch von ihr, S. 67 f., eine Erklärung in nachstehender Masse.

"Die Geometrie handelt von den Kräften und Eigenschaften der Größen überhaupt, insofern dabei Länge, Breite und Dicht-, heit in Betrachtung kommen. Durch diese Wissenschaft wird der Baukunstler in den Stand gesetzt, seine Entwürfe auszuführen, - der Heerfuhrer, seine Soldaten in Schlachtordnung zu stellen, — der Ingenieur, für lie Feldlager Plätze auszuwähen, - der Geograph, den Erdkreis auszumessen, Zeichnunzen von dem Umfange der Meere zu liefern und die Abtheilungen ganzer Länder, Königreihe und Provinzen zu bestimnen; auch wird durch sie der Astronom in den Stand gesetzt, eine Beobachtungen zu machen, ınd die Dauer der Zeit übernaupt, insbesondere aber der lahre, ihrer einzelnen Abschnite und der Cyklen (Reihen von aliren), auf's Genaueste anzu-geben. Kurz, die Geometrie ist lie Grundlage der Baukunst und ie Quelle der Mathematik."

Ebendiessteht in "Browe's Master-Key" (Hauptchlüssel) S. 59, vorheraber, 5. 57, einstimmig mit der ogleich anzuführenden Voresung, Folgendes.—

"Aus der Geometrie entsprang ie Mathematik; und sie ist die

Grundlage der Baukunst; indem sie die Lehre von allem Dem, was nur immer eine Vermehrung oder eine Verminderung zulässt, in sich begreift. So kommen denn nicht nur Puncte, Linien, Flächen und Körper, sondern auch Zeit, Raum, Geschwindigkeit und Größe im Allgemeinen, dabei in Erwägung. Bei der weitern Erforschung dieser fünften Wissen-schaft" (unter den 7 freien Künsten), "auf welche die Masonei gegründet ist, werden wir ge-führet auf die Betrachtung der unübertreffbaren Werke des ursprünglichen höchsten Grofsgeometers dieses weiten wasserumgranzten Erdkreises. "

Hutchinson sagt in seiner Vorlesung über die Geometrie, (s.,,den Geist der Maurerey, "deutsche Übers., S. 128—133!) worin er zu erweisen sucht, dass diese Wissenschaft ganz passend in die Masonei verwebt worden sey, unter andern:

"Die Geometrie soll ihren Ursprung, oder wenigstens ihre jetzigen Lehren, von den Agyptern bekommen haben, die durch die Natur genöthiget waren, sie zu üben, um der Verwirrung vorzubeugen, die durch die Überschwemmung des Nils in allen ihren Ländereien verursacht ward; denn, dieser Strom schwemmte in jedem Jahre alle Gränzsteine (Land-Marks) weg und vertilgte die Abtheilungen ihrer Besitzungen. Solchergestalt gab man dieser Wissenschaft, die in ihrem ersten Anfange nur die Mittel an die Hand gab, die Ländereien zu messen, damit Jeder sein Eigenthum wieder bekäme, den Namen:

Abth. 1, S. 134f., verbunden mit B. 1, Abth. 2, S, 264-266.]

386

Geometrie, oder Geodäsie (Erdmesskunst); und wahrscheinlich halfen die Zeichnungen und Risse, welche die Ägypter jährlich machen mulsten, zur Entdeckung mancher vortrefflichen Eigenschaften jener Figuren; und diese Entdeckung gab Gelegenheit, das Nachdenken immer mehr zu schärfen. "\*)

"Aus Agypten kam die Geometrie nach Griechenland, wo sie von Thales, Pythagoras, Archimedes, Euclides und Anderen neue Zusätze erhielt. Euclid's Grundsätze der Geometrie zeugen von der großen Vollkommenheit, zu welcher diese Wissenschaft bei den Alten gebracht worden ist; sie steht indess den Fortschritten der Neuern sehr nach. Ihr Umfang ist durch die Erfindung der Fluxionen und die Entdeckung der unendlichen Arten von Curven ungemein erweitert worden."

Hutchinson schliefst seine Vorlesung mit folgender Betrachtung.

"Wie hoch müssen wir also diejenige Wissenschaft achten, durch welche der Mensch, die Ordnung der himmlischen Körper, ihre Veränderungen und ihre Standpuncte zu entdecken, wermag, um die Werke der Gottheit auf ein unwandelbares System zu bringen, die Herrlichkeit seiner Schöpfung und die Weisheit seinerRathschlüsse zu beweisen! — Es ist daher nicht zu verwundern, dass die erstenStifter unsrer Gesellschaft, die auf die Offenbarung der Gottheit sahen, von den ersten Zeiten der Welt bis zu dem

Tage, wo sie vollkommen unter den Dienst des Sohnes Gottes gegeben ward, — daß sie, sag' ich, diejenige Wissenschaft heilig unter sich hielten, wodurch bei den Menschen solche Erleuchtung in Entdeckung der großen, bei der Schöpfung sich zeigenden Weisheit des Schöpfers erhalten ward. "\*)

In dem masonischen Lehrfragstücke aus dem "Complete Magazine," welches dem ersten Theile der deutschen Übersetzung von "der Schottischen Maurerei" u. s. w. angehängt ist, befinden sich S. 212 f. folgende Fragen und Antworten. —

"Machen die Masonen nicht einen ihnen eignen Gebrauch von dieser Wissenschaft?"

> ""Ja! eine Loge nach den richtigen Regeln des Verhältnisses zu gestalten.""

Vergl. die Artikel: Lock und Ordnungen!

GEOMETROS-XINKE-YRE-VIE-YVA-HIRAM-STOLKIN; eine in dem siebenten schottischen Grade: Prévôt et Juge ou Maître Irlandais, bedeutungvolle Phrase. [V. "Manuel maç." p. 91!]

<sup>\*)</sup> Vergl. die, "Kunsturk." von Krause, neue Ausg., B. 1, Abth. 1, S. 206-207, u. Abth. 2, S. 266 f.! Ann. d. Herausg.

<sup>9)</sup> Die Schuld der Undeutlichkeit dieses Auszugs trägt der ungeschickte deutsche Übersetzer, der den Sinn von Hutchinson's Worten nicht verstand; der Heraugeber wagt indes nicht, onze die Einsicht des Urtextes, zu welchem er noch nicht hat gelangen können, eine Änderung darin vorzunehmen.

Anm. des Herausg.

Genebzow (Alexander von), kaiserl. russischer Generalmajor, war im J. 1815 Großmeister der Großen Directorialloge von Rußland: Wladimir zur Ordnung.

GERECHT UND VOLLKOM-MEN (JUSTE ET PARFAITE) heisst eine Loge, und zwar gerecht [gesetzformig], wenn eine Anzahl von drei Freimaurern zur Arbeit vereinigt sind, und vollkommen im Lehrlings - und Gesellengrade, wenn sieben Freimaurer versammelt nämlich: der Meister vom Stuhl, zwei Aufseher, zwei Meister, ein Gesell und ein Lehrling; im Meistergrade aber, wenn neun Brüder beisammen sind, nämlich: ausser dem Meister vom St. und den beiden Aufsehern noch sechs Meister. kann indels nach diesem alten maurerischen Gesetze ganz gerecht und vollkommen seyn, ohne defshalb nach den jetzigen allgemein gewordenen Polizeimassregeln von den Obrigkeiten als gesetzmäßig angesehen zu werden. Eine Loge ist daher jetzt nur dann gerecht, vollkommen, gesetzmälsig, rechtmässig u. s. w., wenn sie eine Constitutionacte der Großen Loge des Landes besitzt, worin sie besteht, oder wenn sie von derselben als gesetzmässig affiliirt ist, soder wenn der

Staat sie als Einzelloge duldet.] — Eine ungesetzmäßig arbeitende Loge
heißt eine Winkelloge; und
ihre Mitglieder werden in
den gerechten Logen nicht
zugelassen, selbst wenn sie
vorher in einer ächten Loge
aufgenommen und davon
Mitglieder waren. Vergl.
Constitution.

[In dem neuenglischen Lehrlingsfragstücke nach Browne (s. die "Kunsturk." von Krause, neue Aufl., B. 1, Abth. 2, S. 126 f.!) wird auf die Frage:

"Was macht die Loge gerecht (just)?" geantwortet:

"Die heilige Bibel;" und dann vom Herausgeber

die Erklärung hinzugefügt: "Die Bibel ist das ursprüngliche, vornehmste, große Urkundenthum (Archiv) der Masonei; und sie macht eine Loge gerecht, weil sie in sich begreift jene ehrwürdige Geschichte, genannt die heilige Schrift, überliefert von Moses, der die Befehle Gottes auf Dessen unmittelbare Eingebung niederschrieb und der Grossmeister der Loge Israel's war. Auch enthält sie die Schriften der Propheten und Apostel, nebst den erhabensten, sowol moralischen, als gottlichen (religiösen), Tugendsprü-chen (Virtues — Tugendbeispie-len). Da nun aus unserm Glauben an die darin geoffenbarten Wahrheiten der Religion unsre Liebe zu Gott und unsre Furcht vor Gott entspringen, die die Quellen aller Weisheit sind; so 25\*

wirkt sie in uns jenes Vermögen, über geistliche Dinge zu
urtheilen, (spiritual discernment,) welches uns geschickt
macht, unsern Lebenswandel
so einzurichten, dass wir nicht
allein hier die Segnungen eines
ruhigen Gemüthes, sondern
auch die gewisse Zuversicht
himmlischer Glückseligkeit in
der zukünftigen Welt, erlangen "

Hierzu bemerkt Br. Krause sowol: ,, das, jener Antwort gemäs, keine Loge
gereaht, das ist vollkommen
gehörig beschaffen, ist, wenn
sie nicht die Bibel zum
Grunde legt," als auch Fol-

gendes. —

,, Aus dem vorstehenden Aufsatze Browne's über die Bibel darf man freilich nicht unbedingt auf die gesellschaftlichen Annahmen der neuenglischen Großloge schließen: allein, wäre Dieses nicht wirklich mit der Geheimlehre derselben übereinstimmig, so hätte der Herausgeber nicht so entscheidend hierüber gesprochen."

Die folgenden Fragen und

Antworten sind:

a) "Was macht eine Loge vollkommen (perfect)?" ""Sieben oder mehre regelmäßig gemachte Masonen.""

b) "Unter was für Benen-

nungen?"

""Ein Meister, zwei Aufseher, zwei Gesellen; und die Übrigen mögen angetretene Lehrlinge seyn.""

Br. Krause macht zu der

erstern Antwort die Anmer-

kung:

"Diels ist eine willkührliche Satzung der neuengl. Großloge: da ursprünglich, nach dem altesten Rituale, nur drei Masonen erfodert werden. (S.B. 1, Abth. 1, S. 190 - 199!) Der Grund der Erhöhung der erfoderlichen Anzahl kommt aus dom später eingefuhrten Gesellen - und Meistergrade; \*) daher dieses Statut wol höchstens so alt, als diese Grade, seyn möchte. Prichard (in "der zergliederten Masonei") hat: "Was macht eine gerechte und vollkommne Loge?" und antwortet kurz : "Sie ben oder mehr ;" in der hier stehenden Antwort aber wird sehr vorsichtig dazugesetzt: regelmässig, das ist in einer von der großen Loge constituirten Loge, gemuchte Masonen. "

Die Erklärung, warum sieben Masonen eine Loge vollkommen machen, s. in dem Artikel: Sieben!

[Gerlach (Joh. Christoff Friedrich), geb. am 15. Nov. 1756, gest. am 24. Sept. 1820, Besitzer einer Buchdruckerei und einer Buchhandlung zu Freiberg, im sächsischen Erzgebirge, hat von seinen Lebensumständen, und insbesondre von seiner maurerischen Laufbahn, selbst Nachricht

<sup>9,</sup> Da man einmal drei Grade hatte und die Aufseher, sowie von je dem Grade wenigstens ein Brader, dabei seyn sollten, so mulste man wenigstens fünf und, well doch Mehre aus den niedern Graden seyn sollten, wenigstens sieben Brüder als wesentlich zu einer Loge annehmen." Krame a. a. O. S. 440.

gegeben in "dem beleuchteten Sarsena," u. s. w., Freiberg, 1817; in 8; S. 35—84, verbunden mit S. 209-236. und darin eine treue Schilderung seiner Individualität geliefert. Er war ein eifriger Maurer, der durch den Verlag und die eigne Herausgabe masonischer Schrift ten, besonders der Fessler'schen, Viel zur Verbreitung richtiger Einsichten in dem Gebiete der freimaurerischen Verbindung beitrug; auch war er ein biederer Freund Derer, denen er sein Vertrauen geschenkt hatte. S. auch unten den Art.: HELDMANN!

GERSDORF (ERDMANN von), churf. sächs. Obristlieutenant, Mitglied der'höhern Grade der stricten Observanz unter dem Ordensnamen: Eques a Carduo.

GERSDORF (ERNST VON), churf. sächs. Cammerherr und Verweser des adel. Stifts Joachimstein in der Oberlausitz, führte in ebendenselben höhern Graden den Eques a Serpente. Namen:

GESANG (DER). Nur wenige Logen öffnen schließen ihre Arbeiten ohne Gesang; die Mehrzahl sucht im Gegentheil, den Geist ihrer Mitglieder durch Poesie und Melodie zur Arbeit vorzubereiten; und nach deren Beendigung der Wirkung des Vorgegangenen

gleichsam das Siegel aufzudrücken. Die Gesänge bei den Tafellogen sind zwar nicht so ernst, als jene der Arbeitlogen, sprechen aber desshalb nicht weniger den Geist einer reinen Moral

GESCHICHTE (DIE) DER FREIMAUREREI U. DER FREI-MAURERBRÜDERSCHAFT. Keine Geschichte war bisher so der willkührl. Darstellung überlassen, und keine enthehrte in dem Grade alle glauhwürdigen Quellen, wie die freimaurerische. Unwissenheit, Geheimnifskrämerei, Sectengeist und betrügerische Nebenabsichten haben ebenso viele Romane geliefert, als sie den Brüdern Geschichterzählungen von demUrsprunge undFortgange der Freimaurerei mittheilten und für einzig wahre ausgaben. Oft bloss durch Hypothesen verleitet, meistentheils aber um den angenommenenGrundsätzen treu zu bleiben, schriebjedes System ihr einen andern Ursprung zu. So sollten, die Jesuiten, die Rosenkreuzer. Christoph Wren, die Tempelherren, die Essäer ihre ersten Stifter, oder der Pythagoräische Bund und die *eleusinischen*, auch die *ägyp*tischen, Mysterien ihre Wiege, gewesen seyn. Adam selbst sollte schon im Paradiese mit der Maurerschürze

herumgegangen seyn. Nur erst seit ungefähr 25 Jahren verdankt man den Forschungen einiger gelehrter Maurer, wie Fessler, Schneider, Krause, Mossdorf, und Andere, [vorher aber den scharfsinnigen Aufklärungen der verdienstvollen Brüder Bode, Nicolai und Vogel, die die Bahn brachen, eine auf authentische Belege und logische Wahrscheinlichkeit gegründete schichte der Freimaurerei, deren Gang mit der profanen Geschichte in Verbindung steht und den Foderungen des unterrichteten und unparteiischen Theils der Brüderschaft vollkommen entspricht.

Aus diesen historischen Nachforschungen geht nämlich hervor, dass die Freimaurerei ihren Ursprung in den Baucorporationen des Mittelalters fand, und ihr auf diesem Wege die Verfassung der römischen Baucollegien überliefert wurde. Als Alfred und Athelstan im zehnten Jahrhunderte französische, italienische, spanische und griechische Bauleute nach Britannien beriefen, um geistliche und andere Bauten auszuführen. nahmen Diese solche nur gegen die Zusage vollkommener hürgerlicher u. geistlicher Freiheit und eigener Gerichtsbarkeit an. Diese Freiheiten waren ihnen umso nothwendiger, da der Despotismus und der Gleubenszwang jener Jahrhunderte mit den Ansichten der aus so verschiedenen Nationen und sogar aus Glaubensgenossen, die als Ketzer verfolgt wurden, zusammengesetzten Baucorpora-Widerspruch im stand, und sie durch ihr inneres Zusammenleben eine diesem Zeitalter voreilende religiöse Moral kannten, (wovon die alte Yorker Constitution des Prinzen Edwin von 926 einen sprechenden Beweis darlegt,) die sie allen Gefahren der härtesten Verfolgungen ausgesetzt haben würde. Solche Rücksichten bewogen sie denn auch, eine geheime Aufnahme ihrer Mitglieder, den Eid der Verschwiegenheit und die symbolische Mittheilung ihrer Lehre und Kenntnisse bei sich einzuführen. - Könige, Prinzen, Große des Reichs, Prälaten und gelehrte oder einflussreiche Nichtmaurer waren theils ihre Schutzherren, sogar Mitglieder unter dem Namen von angenommenen Masonen (accepted Masons); auch vermehrte sich Zahl dieser Letzteren in ebendemselben Masse. die Baukunst immer meht von nichtincorporirten Bauleuten getrieben wurde, be-

sonders als sie die Partel Carl's I. ergriffen hatten, so dass im J. 1717, wo die Grosse Loge von England sich bildete, beiweitem die Mehrzahl der damaligen Logen nur aus sogenannten-Treien und angenommenen Maurern bestand. - Von dieser Epoche an, wo jene Grosse Loge die Oberherrschaft über die englischen Logen mit mehr oder weniger gutem Erfolg an sich riss und, dem Zeitgeiste und det Lage der Dinge gemäls, die Freimaurerbrüderschaft nur als einen reinmoralischen Verein der brüderlichen Liebe darstellte, hat sie sich auch als solche über alle Erdtheile, soweit nur europäische Cultur gedrungen ist, ausgebreitet, und hat sich endlich nach den mannichfaltigsten Umwandlungen in den verschiedenen Ländern so gestaltet, wie wir sie jetzt vor uns sehen. Siehe auch Corporation, Loge, Münsten, [u. vergl. in den Art.: ERKENNTNISSituren, S. 155 - 159, und FIGHTE, S. 221, Sp. b, bis 5. 230 und S. 234 - 240!]

[Der Recensent der Schrift des Freiherrn von Wedekind: , der pythagoräische Orden" u. s. w., in Nr. 53 des ,,Literatur - Blatts" (Beilage zu Nro. 159 des "Morgenblatts für gehildete Stände")

vom J. 1820, (als Beschluss der in Nr. 52 angefangenen Beurtheilung,) liefert, nachdem er mit Recht die Bekanntschaft mit den römischen Baucorporationen als das sicherste Hülfmittel, um über die Entstehung der Freimaurergesellschaft Aufklärung zu erlangen, empfoblen hat, S. 210 von dem vermuthlichen Ursprunge und Fortschreiten der Brüderschaft folgenden kurzen Abrifs, welcher gewifs jeden Leser ansprechen wird. -

"Man denke sich eine Zunft. - Handwerksinnung von Hans aus. - die, wegen der Wichtigkeit ihres Geschäfts für die Nothwendigkeit, die Bequem-lichkeit und den Reiz des Beisammenlebens von Menschen, großer Privilegien im Staate genielset! \_ Alles, was irgend mit diesem Geschäfte zusammenhängt, drängt sich hinzu. - Künstler und Professionisten aller Art, die, vermöge des Zusammenhanges der Kunste und Handwerke, die Zwecke der eigentlichen Baukunst in 'ihrem so weiten Umfange fordern. suchen und finden Aufnahme. - Das Gewicht, der Einfluss, der Gesellschaft wächst mit ihrer Ausdehnung und verstärkt den Schutz, den sie genielst, und somit auch den, welchen sie gewähren kann. - Dieser wird nun gesucht von politischen Parteien und Glaubenssecten, die des Schutzes bedürfen. \*) - Nach und nach über-

 <sup>)</sup> Werfolgte Inden und Christen sollen in diesen Corporationen ein Asyl gefunden und ingeheim

wiegen die ausserordentlichen (die Ehrenmitglieder) die eigentlichen, ordentlichen, an Zahl und an Einfluss; — sie dehnen den ursprünglichen Zweck der Gesellschaft, anfangs im Begriffe und dann practisch, nach Möglichkeit aus, um ihre besonderen Zwecke darin einzuschliefsen: und so ist es begreiflich, wie aus einer Innung von Handwerkern, Künstlern, Mathematikern u. so f. endlich eine Verbindung wird, die von ihrem Ursprunge Nichts mehr übrig behalt, als die Namen und den figürlichen Gebrauch ihrer Technologie. "

"Man kann sich recht gut die Möglichkeit denken, wie aus der londoner Schneiderinnung, in welche jüngst ein angesehener Lord mit großer Feierlichkeit aufgenommen wurde, auf dem soeben beschriebenen Wege, – im Laufe von Jahrhunderten vielleicht, und in dem Wechsel staats - und weltgesellschaftlicher Begebenheiten, - eine Freischneiderei und ein Freischneiderorden entstehen könnte, auf dessen Zweck des Verfassers Erklärung des maurerischen Zwecks: — Annäherung gebildeter, aber durch profane Verhältnisse voneinander entfernter, jedoch an Geist und Herz verwandter, Menschen zu erleichtern, ein Schutz- und Trutzbündniß gegen die Bö-

> in Häusern derselben ihren Gottesdienst gehalten haben"; sagt Br. v. W. S. 148. — Vgl. oben S. 86! Ann. des Herausg.

sen zu bilden, und durch Beförderung edler Humanität der Menzur Veredlung schen und zur Einigung derselben in dem schönen Ideale der Menschheit zu wirken. "" vollkommen passte. Nur die technologischen Tropen und Figuren würden sich ändern; Bau am Tempel der Humanität würde zur Bekleidung Ausschmückung menschlichen Leibes, Winkelmaass zur Elle, die Kelle zur Scheere oder Nadel, werden, u. s. w., vorausgesetzt, dass das Ansehen der erweiterten Zunstgenossenschaft die Macht des Lächerlichen überwände,welches jetzt noch den genannten Schneiderwerkzeugen anklebt und sie zu Tropen für ernste und hohe Gegenstände unbrauchba macht. "1

[An die im obigen Artikel: Freimaurerei, (unter II, m) S. 294 Sp.b, f., aus *Noorthouck's* Einleitung zur Geschichte der Masonei seit der Schöpfung bis zur · Sündslath in dem *Constitutionenbuch*● der neuenglischen Grossloge schliesst sich das hier in der Ubersetzung Folgende an, welches über den Geist, worin in jenem Const.-Buche die Geschichte der Brüderschaft abgefalst worden, Licht verbreitet. -

"Da die vorhandene Geschichte der frühesten Zeit sowol, als auch von der bestbegrundeten Glaubwurdigkeit, in der heiligen Schrift urkundlich enthalten ist; so werden wir die Geschichte der Masonei solange aus dieser erhabenen Quelle schöpfen, \*) bis sie uns zu anderen geschichtlichen Erzählungen aus späteren Zeiten leitet, wo dieselben gerechte Ansprüche auf unser Vertrauen haben. Sollten indels in irgend einem Theile dieses Werks Thatsachen und Umstände gelegentlich behauptet werden, wofür keine geschichtlichen Belege beigebracht werden können, so werden, wie zu hoffen steht, solche Leser, welche nicht Masonen sind, folgender Schutzrede geneigtes Ge-hor schenken. —"

"Oft haben alte Sagen (traditions) der (eigentlichen) Geschichte in diesem und jenem Puncte zur Unterstützung ge-dient; indem sie an die Stelle der fehlenden wirklichen Denkmale und Urkunden traten; ja, sogar zu unster Zeit bringet in entfernten Landesstrichen, wo die Buchstabenschrift wenig oder gar nicht bekannt ist, die mündliche Überlieferung des gemeinen Mannes (common tradition) vergangene Begebenheiten mit einer kunstlosen Redlichkeit (sincerity) auf die Nachwelt, welche zuweilen dort vermisst wird, wo jene Vortheile" (des Aufzeichnens der Begebenheiten) "aus unlautern Absichten zu Verfälschungen benutzt werden können. Auf einem noch weit festern Grunde stehen die masonischen Ueberlieferungen; denn, zu allen Zeiten ist Treue, (Wahrhaftigkeit, fidelity) das

vorzüglichste Band der Vereinigung unter den Masonen gewesen."

"Es ist allbekannt, dass in vorigen Zeiten, wo die Gelehrsamkeit noch in wenigen Händen war, die Vorfahren verschiedene unter Mysterien, die mit geheimen Lehren und Gebräuchen verknüpft waren, verhüllte Anstalten zur Ausbildung des Wissenschaftlichen hatten. Mysterien wurden Allen, die nicht vermittelst der feierlichen Weihe an den Vorrechten, wo-zu sie den Weg bahnten, Theil nehmen konnten, unverbrüchlich vorenthalten, damit sie nicht von dem gemeinen Volke verunehret werden möchten.\*) Zu diesen Anstalten kann auch die der Masonei gerechnet und ihr hoher Werth daraus erwiesen werden, dass sie alle jene Umwälzungen in der Staatsverfassung, in der Religion und in den Sitten überlebte, welche die übrigen vertilgten. - Nur mit Hülfe geschichtlicher Nachrichten, die vermittelst eines so sichern Canals sorgfältig auf die Nachwelt gebracht wurden, ist dieses Werk" (das Constitutionenbuch) "ursprünglich zusammengetragen worden; es erheischen aber die Sagen in einer so ehrwürdigen Anstalt eine weit größere Beachtung, die unsichern mündlichen Erzählungen oder epischen Gesänge von was immer für einem ungebildeten Volke."

"Dass eine nach ungeschriebenen Gesetzen gestaltete Gesellschaft keine sehr alten Urkunden aufzuweisen vermöge, ist eine völlig ausgemachte Sache;

<sup>\*)</sup> Vergl. oben in dem Artikel: Freimaurerei, S. 282, Sp. b, bis S. 286! Anm. des Herausg.

e) ,,S, eine ausführliche Nachricht von diesen Mysterien in "Bischoff Warburton's göttlicher Sendung Mosis!" Anm. Neorthouck's.

und was immer für alte Schriften die Brüder an verschiedenen Orten besitzen mochten, so mussten doch die Umwalzungen der Zeit und verschiedenartige Zufalle ihre Zahl fortwährend vermindern. Nichtsdestoweniger ist Dr. Anderson, der das erste gedruckte Constitutionenbuch bearbeitete, wegen seiner Mühe und Genauigkeit bei der Abfassung dieses Buchs aus alten Urkunden von dem Dr. Desaguliers, in Dessen Zueignung dieses Werks an den Grafen Montague, gar sehr gepriesen wor-den; und der Verfasser selbst hat in dem Vorberichte zur zweiten Ausgabe erwähnet, dass er dergleichen Materialien benutzt habe. - Welchen Verlust die Gesellschaft im Jahre 1720 erlitten habe, wo der unverstänge Eifer einiger voreiliger Britder sie verleitete, ihre Handschriften zu verbrennen, (wahrscheinlich weil ihnen der Abdruck ihrer Constitutionen zuwider war,) kann jetzt nicht genau beurtheilt werden: doch können wir uns selbst Glück wünschen, dass so ein gothischer Grundsatz\*) nicht allgemein genug war, um jenes Unternehmen zu vereiteln. "

"Nachdem dies Alles in Bezug auf den von masonischen Autoritäten für die Geschichte gemachten Gebrauch dargestellt worden ist, so bleibt nur noch fibrig, den Grund anzugeben, aus welchem die Geschichte der Masonei mit der Mosaischen Geschichte des Menschengeschlechts beginnt. Es ist bereits bemerkt worden, dass die Kunst des Bauens die erste war, zu wel-

[Unter den Schriften der neuesten Zeit, worin der vorliegende Gegenstand behandelt wird, nimmt ohne allen Widerstreit das mit seltner kritischer Gründlichkeit und mit ungemeinem Scharfblick abgefaste Werk: "Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft, von

cher die Menschen Veranlassung bekameu. Da nun der masonische Character \*) nach solcher Grundsätzen, die der menschlichen NaturWürde verleihen, gebildet ist; so kann man die Sput davon ganz wol soweit verfolgen, dass er früher vorhanden gewesen sey, als eine ausschlie-Tsende Gesellschaft unter der unterscheidenden Beneunung von Masonen bekannt wurde. dieser Hinsicht, wiewol . die Spur des Ordens nieht höher, als bis zum Salomon'schen Tempelbau, reichet, sind doch die Ausübung der masquischen Kunst und die Grundsätze. worauf dieser Orden sich grundet, mit dem Menschen selbst von gleichem Alter. Es köunen mithin Alle, von denen seit den frühesten Zeiten die Geschichte erzählt, dass sie sich mit masonischen Arbeiten beschäftigten, oder sie beforderten, und den Regelu des Ordens gemäls handelten, mit Fug und Recht für Mitglieder der Brüderschaft ausgegeben und als solche in den Listen aufgeführet werden."-Vgl. oben den Artikel: As-DERSON!]

<sup>\*)</sup> Das ist: "so eine unaufgeklärte Maßregel der Barbarei." Anm, des Brs. Krause.

<sup>\*) &</sup>quot;Das Eigenthümliche im Leben eines Masons." Ebendesselben Ann.

lem Br. K. Ch. F. Krause," len ersten Rang ein. Der Terf. beabsichtigte mit demelben zunächst: "die Brüerschaft über ihre wahre reschichte lauter und ohne Torbehalt aufzuklären, und iese Aufklärung insbesonre durch Mittheilung, sovie durch philologischkri-ische und philosophische Scarbeitung und Erklärung, ener Kunsturkunden zu beründen, dadurch aber die brüderschaft selbst zum Anrkenntnis ihrer Wesenheit ind Bestimmung aufzufolern, und mitzuveranlassen, lass sie in einer völligen Niedergeburt und Urgestalung ein neues Lebensalter eginne."

În dem zweiten Bande der neuen Auflage, Abth. 1, S. 142-353, hat Krause ei-1e Darstellung derjenigen Hauptpuncte der Geschichte ler Freimaurerbrüderschaft, lie zur Würdigung der 3 älesten Kunsturkunden erfolert werden, geliefert, welhe hier ebenfalls an ihrem Platze ist. Die Beweise der Behauptungen geschichtl. in derselben, — größten-:heils Ergebnisse der eignen Forschung des Vfs. in den Quellen, — müssen von Dem, der tiefer forschen will, in dem Werke selbst nach den dort angeführten Zeitenzahlen die hier wegzulassen waren, nachgelesen werden: doch vergleiche man den obigen Artikel: CORPORATION!

.. Die ächte ältere Geschichte der Brüderschaft war den Logen des neuengl. Großmeisterthumes schon bei dessen Entstehen im Allgemeinen bekannt. Anderson giebt in dem Constitutionenbuche vom J. 1723 und 1738, wie er selbstsagt, absichtlich nur Winke über die Geschichte der Brüderschaft; denn man beschloß, den wahren Urfprung. derselben nicht in's Einzelne offen darzulegen, sondern vielmehr der Phantasie der Neuaufgenommenen hiernber einen weiten Spielraum zu lassen. Dio Winke *Änderson's* blieben lange unbenutzt; denn, da er keine Beweise vorbringt, so hielt man sie für Erdichtung, umsomehr als jene Anderson'sche Geschichterzählung absichtlich ein Ge-misch von Zunftmärchen, von chifrirter Geschichte und von Winken über die wahre Geschichte ist. Die auf Anderson's Angaben gegründeten Untersu-chungen deutscher Forscher haben endlich die absichtlichen Nebel und Erdichtungen in der masonischen Geschichte streut und den wahren Ursprung, sowie die Hauptpunkte der Entwickelung, der Freimaurerbrüderschaft entdeckt."

"Das erste Entstehen der Baucorporationen im Mittelalter ist
weit früher in den zunftähnlichen Verbindungen der Bauleute bei den Römern zu suchen.
Numa hatte schon, um's Jahr
50 nach Erbauung Roms, die
römischen Bürger nach ihren
Beschäftigungen abgetheilt, um
die schädlichen Unterschiede
der Volksabstammung aufzuheben. Dass diese Gesellschaften
(Collegia) oder Genossenschaf-

ten (Sodalitia) der Künstler und Handwerker stets bei den Römern fortdauerten, davon finden wir unläugbare Beweise in den romischen Schriftstellern, auf Denkmalen und im Corpus Iuris. Sie hatten das Recht einer moralischen Person (Universitas), - eine Zunftlade, - Beamten, worunter sich der Meister (magister) und die Aufseher (apparitores seu curatores) auszeichneten, eigne Zunftgesetze und Gerichtbarkeit, - einen eignen Schutzgott und eigne Priester, welche die religiösen Handlungen und Angelegenheiten der Gesellschaft besorgten; auch nahmen sie die angesehensten Leute aus allen Ständen, auch Frauen, vorzüglich vom kaiserlichen Hofe und aus dem kaiserlichen Heere, ehrenhalber, und um durch sie geschützt zu werden, unter sich auf."

"Ferner habe ich aus Zeugnissen des Alterthumes erwiesen, dass bei den Tempeln der Hauptgottheiten bei Griechen und Römern Corporationen von. Baukünstlern angestellt waren, welche durch ihre Gemeinschaft mit den Priestern, besonders späterhin mit den Mysterien der Griechen und Römer, worin die aus Indien stammende reinere . Gottlehre erhalten und feierlich dargestellt wurde, in eine solche Verbindung traten, dass her-mach, als die Ausübung dieser Mysterien verboten wurde, sich Überbleibsale derselben in die: Baucorporationen retten konnren. Dass aber alles Diess ganz besonders mit den Corporationen der Baukunstler in allen Theilen des römischen Reiches der Fall gewesen, Das lehren uns unwidersprechliche Zeugnisse der Geschichtschreiber, der Inschriften und des Corpus Juris. Hätte ein angeschener

Römer es der Mithe werth geachtet, über das Zunstwesen zu schreiben, so würden wir freilich Mehres hiervon wissen. Über die Kunstlehre und Lebewregeln der römischen Baucorporationen insbesondere, welche sie von den Architecten empfingen, erhalten wir nur durch Vitruvius einigen Aufschlass. Schriftsteller Dieser handelt zwar mehr von der für eines Baukunstler erfoderlichen Bildung, als von dem Verhalten der Arbeitleute selbst: indessen leidet es wol keinen Zweifel, dass der Geist der Architekten theilweis Zunftgeist gewor den sei; und es ist ein merkwürdiger Umstand, dass die Yorker Constitution vorzüglich auf Vitruvius, und ganz bestimmt auf alte Gesetze und Ge bräuche der römischen Baucorporationen in Britannien, hisweist, und dass unsere ersteilteste Kunsturkunde " (das Frigstück aus den Zeiten Königs Heinrich des VI.),, ganz in ebendiesem Geiste verfalst ist. Der allgemeinmenschliche Geist der Wissenschaft, Kunst und reinen Tugend, welchen Vitrusius äulsert, konnte auch auf Die übergehen, welche sein Werk als Handbuch gebrauchten; wie die Yorker Constitution Dieses ausdrücklich fodert. Von welchem Umfang aber und Einflusse auf den Staat, von welchem Ansehen im ganzen römischen Reiche, sowie in Britannien, die Corporationen der Baukunstler gewesen, Das lehren schoz die unzähligen Baureste großer Werke, die sich überall finden, wohin der Romername sich erstreckte, auch mehre Zeugnisse glaubwürdiger Schriftstelher, und die in Ansehung derselben gegebenen Staatsgesetze." "Auch nach Britannien kames

frühzeitig römische Baucorporationen; denn, jede römische Legion hatte eine solche bei sich, und musste sie haben. weil diese Legionen nicht alein bestimmt waren, Krieg zu führen, sondern auch römische Cultur und Sitten in den eroperten Provinzen zu verbreiten. 1. den römischen Staatseinrichungen daselbst Nachdruck zu zeben. Die bei den Legionen tehenden Collegia der Bausünstler wurden zum Bau des Kriegsgeräthes, und der Mauern ind Festungen, sowie der Tempel und Paläste, gebraucht. Dieie Baucorporationen enthielten alle zu Erbauung großer Wer-se aller Art erfoderlichen Gewerke, als untergeordnete Colegia mit deren eigenen Meistern, welche insgesammt unter dem Architecten und unter lem Kriegsgerichte der Legion, oder unter dem kaiserlichen Geichte des Ortes, standen, wo ie angestellt waren. Dass solhe Bancorporationen auch bei len in Britannien stehenden Legionen angestellt waren, beweisen noch jetzt vorhandene inschriften; und dass sie sehr sedeutend gewesen, erzählt Eunenius; auch sind Dess die un-ähligen großen Werke Zeu-zen, welche in der Geschichte Britanniens erwähnt werden, ind deren Ruinen, ob sie gleich saum noch den Grundriks anleuten, uns doch noch jetzt in Erstaunen setzen. "

GESCHICHTE.

"Romische Lebensbildung Cultur, gedieh seit Casar in 3ritannien schnell und nach alen Seiten; und die friedlichen Eingebornen lebten unter den lömern glücklich. Die Duld-amkeit der Römer bewirkte eile Vermischung der druidischen Weisheit, Sitte und Bildung nit der römischen; und sehr früh

schon verbreitete sich auch das Christenthum daselbst und gieng hier mit den religiösen Vorstellungen der Druiden, zugleich auch mit der stoischen und platonischen Philosophie, und durch die in den britischen Inseln verbreiteten gnostischen Lehren mittelbar auch mit der Wissenschaft und Gottinnigkeit der Altperser (des Zendvolkes) und der Inder, eine ebensolche Verbindung ein, als wir sehen, dals es ebenfalls vorzüglich in Agypten geschah. In Britannien wurden Viele der Eingebornen, sowie der dort lebenden Römer, zum Christenthume bekehrt; uud da schon früh viele christliche gottesdienstliche Gebäude errichtet wurden, so ist nicht zu zweiseln, dass sich dort noch vor dem J. 449 auch christliche Baucorporationen gebildet, mithin auch die Verfassung und die Gebräuche derselben manches Christliche angenommen haben können. "

, Diese Bläthe schöneren. Menschheitlebens wurde in Britannien schon früh durch die Einfälle der Picten und Scoten, der noch uncivilisirten Granznachbaren der alten Briten, gestört. Die Romer unterlagen bald, konnten das Land besonders gegen die Seeranber, wel-che von den norwegischen, deutschen und irischen Küsten kamen, nicht behaupten und verliessen endlich diese wichtige Provinz im Jahr 426 ganz. Schon lange zuvor waren die Christen durch Diocletianus verfolgt und genöthigt worden, sich in das gebirgige Wules und auf die Inseln zwischen England, Schottland und Irland, besonders auf Anglesey und Man, zu flüchten, wohin auch früher die Druiden ihre Zuflucht genommen hatten. Jetzt blieb Al-len, die sich vor der hereinbrechenden Rohheit der Picten und Scoten retten wollten, nichts Anderes zu thun übrig, als ebendorthin sich zu wenden, wo auch altbritannische Sprache und Sitte sich bistheute erhalten Diess Unglück erhöhte noch die Ansiedelung der, unbedachtsam zur Rettung von den deutschen Küsten herüber gerufenen. Saxen, im J. 449, welche, auf sich selbst bedacht, sich bald fast das ganze Land unterwarfen, es in sieben kleine Reiche zertheilten, ihre volklichen Sitten und Gesetze mit Gewalt einführten und an die Stelle romischer und christlicher Lebensbildung auf's Neue kriegerische Rohheit setzten; denn damals leuchtete ihnen die Lehre Jesu noch nicht."

"Da flüchteten sich die Geistlichen der altbritischen Kirche, und deren Einsiedler und Mönche, zum großen Theile nach Schottland und Irland und bildeten diese beiden Länder, vorzüglich das fruchtbare und starkbevolkerte Irland, zu Sitzen reinevangelischen Christenthumes und reinmenschlicher, tiefer philosophischer und philo-logischer Wissenschaft und Gelelirsamkeit, so dals vondortaus die großen Lehrer von ganz Europa während des ganzen Mittelalters hervorgiengen. Schon im fünften Jahrhunderte zerstreuten sich irische und scotische Geistliche und Mönche von Irland und Scotland aus über Scandien, Deutschland, Frankreich, Spaniert, Italien, und weiter, um sich und ihre Lehre zu retten. Doch dauerte das Christenthum in jenen Zufluchtorten ununterbrochen fort; und christl. Gottinnige (Religiosen) der ältesten apostolichen Kir-

che gaben sich unausgesetzt Mi he, die Saxen und ihre König zu bekehren; Welches aber na selten und nur im Einzelnen gelang. Dort exhielten sich auch einigermalsen die Baukunstund die Corporationen derBaukünst ler, sowie ihre alte Verfassung. Gesetze und Gebräuche; welche indels nun ohne Zweisel immer mehr den Geist des Christenthums annahmen. Diese Behauptungen beruhen auf unverdächtigen Zeugnissen. Auch is den öden und von den rohera Volksstämmen verschouten Ge genden Irlands und Schottland blühte ein reines, strengsittle ches Christenthum auf. "

"Während Diels in Brittenien geschah, war die Macht de römischen Bischoffs schon z einer furchtbaren Höhe angewachsen; und das wol angelege hierarchische System desselber begann schon, der christlicher Freiheit in allen Landen geführ lich zu werden. Überalihin sandte der römische Bischoff Boten (Missionarien), um seine Lehre und Macht zu verbreites. So schickte auch der Papst Gregor der Erste den Mönch Angustin, von noch 40 Monches begleitet, im J. 597 nach Britannien, um die saxischen Ko-nige zu bekehren, und um in ihren Ländern unter ihm selbst stehende Bischöffe anzustellen. Ob nun gleich die römischeatholischen Schriftsteller es sehr sorgfältig vermeiden, von der früheren christlichen Kirche in Britannien, von der Verfassung derselben und von der Heiligkeit und Gelehrsamkeit ihrer Lehrer zu reden; ob sie sich gleich bemüht haben, alle Kunde von dem Daseyn und der Geschichte derselben durch alle nur ersinnlichen Mittel zu unterdrücken, und schaale Legenden

en die Stelle der geschichtlichen. Vahrheit zu setzen: \*) so ist es hnen doch unmöglich gefallen, Alles zu verschweigen, und alle Juellen künstlich zu verschliesen: und vorzüglich Beda, lem Ehrwürdigen, verdanken vir über die älteste Geschichte les Christenthumes in den briischen Inseln manche gute Nachichten."

, Schon vor Augustinus waren n England viele Bischöffe, wel-:he ihreGemeinden nach apostoischen Vorschriften regierten. Die Nachrichten über die altechristlichen Kirchenverammlungen erzählen einstimnig, dals auf ihnen gelehrte ritische Bischöffe erschienen; ind selbst der Papst mußte mehe fromme Christen, die vor Augustinus in Britannien leben, heilig sprochen. \*\*) Freilich papstliche Partei ıalım die ichnell überhand: aber die urprüngliche christliche Kirche widersetzte sich ihnen dennoch standhaft und erlosch, selbst bis urKirchenverbesserung inEngand, daselbst nie ganz. Die List, die Grausamkeit und die Wuth, womit die Päpste von Rom mittelst ihrer Cleriker und Mönchgesellschaften die Gegner hrer Zwingherrschaft verfolgen, übersteigt alle Vorstellung; und die englische Geschichte ertählt davon graunvolle Beispiele. \*\*\*) - An ihnen wiederholte

sich das Verhältnis der Essener zu dem übermächtigen judischen Hochpriester, nebst den Schriftgelehrten und Pharisäern.

"Dennoch behielt die schwächere, edlere Gegenpartei immer einigen Einflus auf einige bessere Könige; und in jeuen vorhin erwähnten Zufluchtorten konnte sie nicht ausgerottet wer-In Schottland blieb sie lange machtig und von großem Einflus auf den Staat: während des Mittelalters trugen sie ihre Gesinnung, Wissenschaft und Gelehrsamkeit hinnach Frankreich Deutschland, besonders als Lehrer anden Klosterschulen und Hochschulen, deren Lehre eben sie dort gestiftet haben. Ihre Kirchenverfassung war aposto-lisch, ihre Lehre evangelisch, ihre Sitten streng; sie liebten Wissenschaft und Kunst und lehrten das Volk, vorzüglich die Iugend; ihr Christenthum blieb rein von den jüngeren Satzungen des Papstes und der von ihm abhängigen Kirchenversammlungen; sie stimmten in Allem mehr mit der orientalischen, als mit der lateinischen, Kirche überein nannte die Lehrer, die Eremiten und die Mönche, sowie alle sich durch Frommigkeit auszeichnendeMitglieder dieserPartei, mit dem Namen Ceilide, Culdeer, Keldeer, woraus die der walischen Sprache Unkundigen den Namen Colidei, Gottverehrer, gemacht haben. "

"Dass diese nicht papistischen Christen, Bischöffe und Mönche auch ihre Baucorporationen und Logen gehabt, und dass sie gestrebt haben werden, diesen Baucorporationen ihre reinchristliche und menschliche Gesinnung, Lehre und gesell-

<sup>&</sup>quot;) "Diese harte Beschuldigung erweist neuerlich besonders Ledwich in seinen "Antiquities of Ireland," und unter den älteren Schriftstellern vorzüglich lacob Usser."

Anm. des Brs. Krause.

"), Dieses lehren die Hagiologieen
Englands, Schottlands, und vorzüglich Jrlands, "

Anm. Ebendess.

, Die Zerstörung des großen culdeischen Klosters zu Bangor steht in dieser Hinsicht obenan."

Anm. Ebendess.

schaftliche Verfassung mitzutheilen und in denselben der Nachwelt zu erhalten, Diess wäre schon zu vermuthen, wenn auch jene Geschichtzeugnisse, welche Dieses beweisen, nicht vorhanden wären. - Anderson selbst deutet in seinem Constitutionenbuche hierauf hin; und die ganze Yorker Constitution ist hiervon ein redendes Denkmal. "

"Überhaupt habe ich nun erwiesen, dals die Baucorporationen in einem völlig ähulichen Verhältnisse früherhin zu den Culdeern, späterhin aber auch zu anderen Monchgesellschaften, besonders zu den Benedictinern, gestanden, als sie ehedem unter den Griechen und Romern zu den Collegien und Brüderschaften der Priester ge-Sowie daher standen hatten. die Baucorporationen der Griechen und Römer von den geheime Priestergesellschaften menschheitliche und gottinnige Lehren erhielten und in ihrem Bunde die ersterbenden heidnischen Mysterien theilweis retteten: so emphengen sie wiederum im Mittelalter einen ähnlichen, noch höheren Unterricht von den Culdeern, in deren Christenthume sich die Geschichte und die Lehre der Essener, sowie die griechische, vielleicht auch die altpersische und indische, Philosophie und Gottlehre erhalten hatte. unsern drei altesten Kunsturkunden finden sich unverkennbare Spuren des soeben erklärten Verhältnisses der Baulogen des Mittelalters zu den Culdeern. " \*)

## GESCHICHTE.

"Von der andern Seite aber wurde, wie gesagt, die paps-liche Kirche bald auch in Britannien übermächtig und hemschend. Von den Reichthu mern und der Andächtigkeit der Könige und Mächtigen unterstützt, erhuben sich prächtige Kirchen, Stifter und Klöster überall in üppiger Menge; auch die Geistlichen dieser Partei bedurften daher wesentlich der Baukünstler; sie mussten Leu-tere an sich locken und sich selbst zu Baumeistern bilden Welch einen ausgebreiteten und wichtigen Kreis der Einwis kung die mittelalterlichen Baucorporationen darboten, daver kann man sich überzeugen. wenn man bedenkt, dass sie ein allgemeiner Verein waren alle zu Ausführung und Ausschmickung der größten Bauwerke. (z. B. der Dome zu Strassburg. Cöln, Wien, Milano, Siens Paris, und der großen Klöster. z. B. Batalha, j erfoderlichen Künstler und Gewerke."

"Da nun die in Britannies vorhandenen Corporationen derselben schon christliche Verfassung und Gebräuche hatten: so mu∫sten die päpstlichen Geistlichen zwar diese zum Grunde le gen, allein Alles daraus entfernen, was mit ihren Kirchlehrsätzen und mit der Obmacht des Papstes stritt, dagegen aber Alles hineinlegen, was threm kirchherrschaftlichen (hierarchisches) Zwecke gemass war. Diess is der Entstehgrund einer inneres

Aum. des Brs. Krause

e) Zum Beispiel der Eingang der Yorker Constitution, die ersten Gesetze dieser Constitution, die Hauptsymbole der Großlichter und Kleinlichter, der Gestalt

der Loge, die Übereinstimmung der im ältesten Aufnahmge-brauchthume angedeuteten ma-sonischen Grundlehre mit jene der Essener, und viele ander Einzelheiten mehr, auf die ich an ihrem Orte den Leser berein merksam gemacht habe. " merksam gemacht habe.

Ferschiedenheit der Baucorpoationen in England, Schottand und Irland, - einer Ver-chiedenheit, die sich ebenso n Verfassung, als in Gebrau-hen, schon sehr früh zeigen ulste, und den ersten Grund-u der noch heute bestehenden erschiedenheit des altenglischen nd des neuenglischen masonichen Systems legte. Dem gojäls mulsten sich auch schon ehr früh zwei entgegenstehene Rituale ausbilden, von wel-hen das eine, ältere, dem besern Geiste romisch-griechischer ebensbildung und reinen Chritenthumes trouer gebliebne, en Vorzug vor dem anderen, apstlich - christlichen , jungeen, erst um das Jahr 1717 veresserten, in eben dem Grale verdient, als Freiheit vor knechtsinn, als gemüthliche Gottnnigkeit vor befohlnem, bloss ngewöhntem, Blindglauben an

Ven chensatzungen." "Doch konnten in dem entrteten zweiten Rituale solche ute Lehren beibehalten werlen, welche mit dem hierar-hischen Systeme nicht stritten., Die Beweise dieser Behauptungen habe ich großentheils mit-getheilt; nur daran erinnere ich iochmals, dass auch unsere erte Kunsturkunde, meiner Anicht nach, von jenen gegenapstlichen Geistlichen in Engand herrührt, umsomehr da die Sprache desselben offenbar weit ilter, als das Zeitalter des Koniges Heinrich VI., ist, - da viele Stellen desselben wortlich nit der Yorker Constitution übercinstimmen, und da diese Urkunde gerade diejenigen Leh-ren aufstellt, von welchen mir aus vielen Schriften des Mittelalters, und aus mehren neueren Werken über die Alterthümer Englands, Schottlands und Ir-

lands, bekannt ist, dass es, Hauptlehren jener nichtpäpstlichen Christen waren."

"Schon einem mit allen diesen" geschichtlichen Thatsachen vollig Unbekannten muß es auffallen, dass in unseren drei ältesten Kunsturkunden keine einzige dem catholisch-rechtgläubigen, oder auch dem späteren prolestantischen, Christenthume eigenthumliche Lehre vor-kommt, vielmehr in der Yorker Constitution die Dreieinigkeitlehre in einer von beiderlei Lehrbegriffen völlig abwei-chenden Gestalt angedeutet ist, auch in derselben der Papst nur römisch. Bischoff genannt wird: da doch das in der Schrift: "the Grand Mystery of Free - Masons discover'd, enthaltne Ritual catholisch - dogmatisch, das Prichard'sche aber und das Browne'sche protestantisch-rechtglau-

big, ist. "
"Die Stiftung der gegenpäpstlichen Christen innerhalb der
Baucorporationen hatte mit vielen Feinden und Hindernissent
zu kämpfen; doch, ihr mächtigster Feind war, wie erwähnt,
die Monthsorden derselben. Diese
Geistlichkeit, vorzüglich die
Mönchsorden derselben. Diese
Gentlichkeit bewies sich allen
nicht päpstlich gesinnten Christen, besonders aber den Culdern, unmittelbar, und iff ihrem Einflutse auf alle geselligen
Verhältnisse, feindselig. Die
Unwissenheit, der Stolz und
die Trägheit derselben wuchs
mit ihrer Macht unaufhaltsam
an und sertrümmerte alles
Menschliche um sie her, was
sich ihr widersetzet; und selbst
die wissenschaftliebenden und
kunstkennenden Mitglieder derselben mußten der päpstlichen
Kirchenlehre, Zucht und Vollgewalt, wenigstens äußerlich,

... **i. 26** 

Huldigen. — Der erfahrnen Baumeister wurden immer Wenigere; die Bauleute selbst wurden immer unwissender; und die reine hohe Lehre, welche jene frommen und freien Christen in ihr Gebrauchthum gelegt hatten, wurde ihnen immer fremder, immer unverständlicher. Dazu kam, dass die Bauleute bei allen gebildeten Völkern Europas sich nach und nach in mehre einzelne Gilden und Zünfte trennten. - dass sie sich in den immer mehr aufblühenden Städten niederließen und sich den Städteverfassungen unterwerfen mulsten. \*) Jene alte enge Vertraulichkeit, welcho die innigeKunstverbindung. das Beisammenwohnen, Zusammenreisen, und die eigne selb-ständige Verfassung und Ge-richtsbarkeit, unterhielt, sank mit diesen Veranlassungen garbald dahin; und es ist die Frage, ob dieser alte, chrwurdige Gesellschaftverein der Masonen in. den Baucorparationen des Mittelalters, und deren Kunstlehre und Gebräuche, auf uns gekommen seyn würden, wenn nicht die wenigen im siebzehnten Jahrhunderte noch vorhan-. denen Baulogen von einigen geschickten sinnvollen Baumeistern, vorzüglich von Inigo Jones und von Christopher Wren, zusammengehalten, dabei von patriotischen Königlichgesinn. Zweck angenommen wurde;

ten für ihre politischen Plan bearbeiter und von Theosophen und Alchemikern als Niederligen alter Weisheit, und als Pflanzschulen geheimer Naturwissenschaften, betrachtet und behandelt worden wären; und wenn nicht, mitveranlaßt durch die bedenkliche Lage, worin sich die im J. 1717 lebenden Mitglieder der Freimaurerbriderschaft wegen ihrer entdeckten und vereitelten politischen Bestrebungen versetzt sahen, einige einsichtvolle Bruder für ersterbende Brüderschaft durch Trennung derselben von den Bauzunften ihr zweites, Höheres Lebensalter so erfolgreich begonnen hätten. Diese frommgesinnten und menschheitinnigen Bruder, unter denen vorzüglich Anderson und Desaguliers hervorleuchten, unternahmen es, wahrscheinlich ermuntert durch die früheren Bemühungen Inigo Jones's und Christopher Wren's, den Einsichten und Alinungen zufolge, die sie vorzüglich durch Val. Andrea's, Comenius und Seldens Schriften empfingen, die nicht zahlreichen übrigen Glieder der vier sich im J. 1717 zur erstes Grossloge vereinigenden Logen \*) dafür zu gewinnen, dals vonnunan für die selbständige Brüderschaft lediglich ein moratischer und reinmenschlicher

Aion. des Brs. Krause.

<sup>&</sup>quot;), Vorzüglich lehrreich hierüber, ist die Schrift: Firma Bubgit; von Madox, weresteich das Hierhergehörige mitgetheilt habe. In den engländischen und deutschen Constitutionen bemerken wir nach Maßgabe ihres geringeren Alters isamer mehre bestimmte Gesetze, die sich auf diesen Umstand beziehen, welcher das allgemeine Erlöschen der freien masonischen Vereine in Europa nach sich ziehen mulste.

<sup>&</sup>quot;), Die einzige bestimmte Nachricht über die Mitgliedschaft dieser vier Logen, welche mir vorgekommen, ist in der, wider
das, NE. System gerichteten,
Schrift; "Ahiman Reton," (Mb)
p. KUIII, enthalten. Die Mehrsahkhing, (wie schon die Schrift;
"The Grand Mystery" etc. zusit)
dem Alten an und verwarf die
Neuerungen; mehre Andere waren elechtsinnige Genulaussschen, die Alles zufrieden waren; wehn sie sich nur kerner
lustig machen konnten; nech

"Ob wir aber gleich den letztgedachten äusseren Einflüssen die Erhaltung unserer Kunstur-kunden zum Theil verdanken: so ist es doch nicht zu verkenmen, dass gerade durch ebendieselben die Brüderschaft auch entweiht, von ihrer eigenthümlichen und wesentlichen Bestimmung abgelenkt und in zwei furchtbare, alles Gute im Menschen erstickende, Krankheiten gestürzt wurde, in Geheimnissucht (Hehlsucht, Mysteriomanie und Mysteriokrypsie) and I hindpehorsam. Hierdurch wurde das Thor der Maurerei der Lüge, dem Betruge, dem Stolze, der Herrschbegier, der Gewinnsucht und allen selbsuchtigen Neigungen weit er-öfnet. – An diesen Übeln liegt die Brüderschaft allenthalben noch jetzt danieder. Diese Krankheiten erscheinen in den verschiedensten Gestalten und unter den mannichfaltigsten Umhüllungen und Beschönigungen. Viele Bruder sehen Diels ein: viele wünschen einen bessern Zustand sehnlich: doch Niemand will mit Ernst Hand anlegen, - Niemand die Heilung jener Grundübel mit Weisheit. Kraft und Schöpheit in den Lo-

Anderen aher, die auf ihre Rettung Bedacht nahmen, war der neue Entwurf als das beste Auskunftmittel willkommen."

Anm. des Brs. Krause.

gen bewirken! \*) — Mochto doch endlich die Zeit der Reinigung, der Genesung, der Niedergeburt und Höhergeburt gekommen soyn!" "Hauptsächlich aus dem Mis-

verstehen des Geheimseyns, sowie es die Stifter des Bundes
in ihrem Zeitalter und nach ihrer im Druck äußerer Zwingherrschaft ausgebildeten Sinnesart dachten und in der Yorker
Constitution, vorzäglich deutlicht aber in dem Fragstücke unter Heinrich dem VI., aussprachen, — aus der unweisen Anwendung dieses Geheimseyns
auf kirchliche, politische, wissenschaftliche und geschichtliche Dinge, die der ursprünglichen und wahren Wesenheit
der Brüderschaft fremd sind,
aber dennoch in die Constitutionen, in die Bundinnigung und

in das Gebrauchthum, sowie

in die Werkthätigkeit der Brū-

derschaft, hineingetragen wurden, - und aus der hierdurch

bewirkten Unfähigkeit der Brüder, ihren Verein mit dem

anwachsenden Leben der Völker

und der ganzen Menschheit ho-

") So schrieb ich vor eilf Jahren" — (in der ersten Ausgabe der "KU."); — "und so ist es leider! Noch heate: Im Gegentheil hat seitdem durch das Wachathumder Großlogen in Deutschland die Hehlsucht und die Beharrlichkeit in den alten Gebrachen der Brüderschaft an mehren Orten noch zugenommen; obgleich die gute Sache durch die Aufklärung einzelner Bräder, und durch Reden undSchriften derselben, im Ganzen auch bedeutend gewonnen hat. — In England geht es, wie in Deutschland; und selbst die Vereinigung der beiden Großlogen in London in eine Großlogen in London in eine Großloge dier Maurer ist dem Fortschreiten zum Besseren in der Maurerei eher Inderlich, als förderlich; wie die Einsicht in ihre Verhandlungen und Verfassungurkunden jedem Bruder lehren wird, der da weiß, worauf es hierbei ankommt," anm Ebenderselben

her zu heben, zu reinigen und schöner zu beleben, entstand die verderbliche Zersplitterung der Briderschaft und ihrer Kräfte in die drei sogenannten Johan-nisgrade, und noch weiter in ein Heer von sogenannten Höhereraden; wodurch Schwäche, Misstrau en, Zwietracht, Knechtsinn, Zwingherrschaft und Entweihung in der Freimaurerbrüderschaft unvermeidlich herbeigezogen werden mulsten." -. , Von diesem Grundübel kann die höher aufgelebte Bruderschaft nur dann genesen, wann die Masonen eine Brudergemeinde gleichberechtigter Mitglieder sind, - wann die Lehrlingschaft , Gesellen - und Mei--sterechaft nicht durch aufsere Zeichen auf serlich ertheilt, sondern jedem Bruder als ein frei und selbständig zu erwerbendes Gut überlassen und durch masonische Wirksamkeit bestätiget wird, und wann dann auch die von der ganzen Gemeinde freierwählten Beamten ihr Amt ganz offen vor den Augen und in steter Mitwirkung der Gemeinde, nach dem gemeinsamen Gesellschaftwillen, führen. - Nur das Schaun und das Anerkennen der ewigen Urbegriffe und Urbilder der Menschheit, des Menschheitlebens, und des Menschheitbundes in ihrem inneren Gliedbaue, nur Aufklä-

hier helfen."]
"GESCHICHTE DESSCHICKSALS DER FREYMÄURER ZU
NEAFEL."[S. oben den Art.:
CAROLINE, S. 68!] Diese

rung über die Geschichte der

Brüderschaft und ihrer Krank-

heiten, nur die Gestaltung des zichtigen und schönen Muster-

bildes derselben für die Zukunt,

nur der Muth reiner, durch das

Licht der Wissenschaft er warm-

ter Herzen können und werden\_

Schrift ist eine getreue Darstellung der Verfolgungen, welchen die Freimaurer dort ausgesetzt waren.

GESELL (COMPLGEON)
(DEN). Dieser zweite Grad
der Freimaurerei aller Systeme dient als Übergang
vom Lehrlinge zum Meister.
S. Lehrling, [auch Mei-

STER und GRADE!]

In der Schrift: "Jachin and Boaz," ed. 1776, p. 22, wird ein Gesell (Fellow-Craft) Derjenige genannt, "der seine Zeit als Lehrling gehorig (pünctlich, — justly) und gesetzmälsig ausgedient hat und das Verlangen trägt, durch die Aufnahme zum Gesellen sich in der Masonei zu vervollkommnen." dem oben S. 346 angeführten Fragstücke im "Complete Magazine" hat derselbe den Namen: Journeyman, das ist ein auf Tage bedungener Arbeiter; und auf die Frage nach der Ursache seiner Anmeldung wird S. 196 geantwortet: , um unter den Freileuten (Freemen, den wirklichen Mitgliedern,) der königl. Zunft aufgenommen zu werden." Weiterhin (S. 198) der aufzunehmende Gesell an: "man habe über seine Dienstzeit (servitude) genaue Nachforschung ge-halten und gefunden, dals er seinem Meister sieben Jahre lang treulich gedient

(served) und gute Empfehlungen in Hinsicht auf seinen Fleiss und seine Nüchternheit (sobriety) habe." Es heisst nämlich im Englischen jeder Handwerksgesell a Servant (ein Diener); Vgl. oben im Art.: FREI-MAURER, S. 257!

Nach den Bemerkungen des Brs. Krause in den "Kunsturkunden, " hielsen in früherer Zeit Fellows and Fellow - Crafts (Genossen und Zunftgesellen) alle dusgelernte Baukunstler, die unter der Leitung des Meisters und 'Architecten gemeinsam, als freie Männer, an einem Baue arbeiteten; auch zeigte der Name: Fellow (Genos), ganz allgemein jedes Mitglied der Bruderschaft, sogar die Ehrenmitglieder, oder die vom Staate bestellten Patrone, an, sowie Fellowship die Mitgliedschaft. "Selbst die Fe'low - Crafts, wodurch nach 1717 die Gesellen im Gegensatze der Lehrlinge und Meister bezeichnet werden, scheinen alle Mitglieder anzudeuten. Unter den Fellows konnten Maurer seyn, die schon selbst einem Baue vorgestanden hatten, und als solche Lehrlinge haben und annehmen, ob sie gleich nicht Meister hielsen; weil nur Einer, der einem Baue vorstand, Meister genannt wurde. " Vgl. oben S. 2561] Die in dem soeben angeführten Fragstücke S. 202 ff: angegebene merkwürdige feierliche Kerpstichtung des Gesellen (Journeyman), wels che von der in "Jachin and Boaz" ganz abweicht, lautet folgendermalsen.

"Ich verspreche und geloben . dals ich allen Menschen so thun will, als ich wünsche, dass sie mir thun mochten: - dals. wenn ich für Andere arbeite. ich Solches mit dem nämlichen Eifer thun will, als ware es für mich selbst; - dals ich sorgsam darauf bedacht, seyn will, niemals etwas Anders, als was erlaubt und recht (lawful and just) ist, zu versprechen, und dieses mein Versprechen nie zurückzunehmen, noch zu brot chen; — dass ich nach meinen äulsersten Kräften mich bestreben will, Arbeit zu bekommen und mich darin zu erhalten; dass ich mich gegen Jedermann höflich und ehrlich betragen will: — dass ich dem schönen Geschlechte ganz vorzügliche Achtung erweisen, mich niemals unanstandig oder unbescheiden gegen Eine dieses Geschlechts weder in Worten, moch Werken, vor ihren Au-gen oder Ohren, bezeigen, noch auch Eine unter dem Vorwande des ehelichen Versprechens hintergehen, ferner nicht eher heirathen will, als bis ich die sichre Aussicht habe, eine Familie erhalten zu können, und dals ich nach der Verheirathung mein Weib lieb und werth achten und, mit Hintansetzung aller anderen, an diesem allei**n** festhalten will. Endlich erneure ich noch das Angelobniss, das ich bei meiner Aufdingung (Binding das Gebundensey n an einen Meister) leistete, und versproche hiernächet, die Geheimnisse der Masonei, die mir in diesem Grade eines freien Gesellens (free Journeyman) anvertraut werden, in meinem Hersen au bewahren und vor Allen, die keine Masonen sind, verborgen zu halten, unter keiper geringern Strafe, als dass ich weder Arbeit, noch Kundschaft, finde. - dass ich kaum einen Bissen Brods und weder Geld, moch Credit, habe, - das ich auch niemals durch eine eheli-ehe Gehülfin beglückt werde, vielmehr kinderlös hinunterfühte in mein Grab, in Jammer und Scelenpoin, - wenn ich diels feierliche Versprechen und Gelabde jemals brechen sollte."]

.. [Der Gesellengrad ist später, als der Meistergrad, enestanden und, wie Krause ganz richtig bemerkt, "insofern derselbe eine abgesonderte Abtheilung der Brüder bildet, ohne allen Zweck and ohne alle Nothwendigkeit; denn die sogenannten Gesellen üben durchaus keinen eigenthümlichen Beruf, durchaus kein Kunstgeschäft, welches sie von den Lehrlingen wirklich unterscheidet. "

In den "Kunsturk.," neue Aufl., B. 1, Abth, 2, S. 263—274, liefert Krause einen vollständigen Abrifs des neuengl. Gesellenrituals nach "Browne's Hauptschlüssel," und sagt darüber S. 449 f.:

"In diesem Gebrauchthume macht die weitere Ausführung der sieben sich auf Künste beziehanden Wissenschaften (doctrinae septem liberalium artium. der Kunstwissenschaften) und ihre Anwendung auf Freimaurerei, nebst der Lehre über die fünf Sänlenordungen, einen der wichtigeren u. lehrreicheren Bestandtheile desselben aus. Wenn aber der Gesellengrad, sowie der Meistergrad, irgend Wenh haben sellen; so konnen sie nur so eingerichtet werden, dals sie einzelne Kunstlehren, welche in dem Ganzen der im Lehrlinggrade mitgetheilten Kunstlehm enthalten sind, weiter ausführen und anschaulich maches. Daher ist das Verfahren der neuenglischen Grofsloge, dass sie die sieben Wissenschaften, sowie die Säulenordnungen, im Gesellengrade weiter vergeistiget, schr zu empfehlen und in wissenschaftgemäßere Anwedung zu bringen."

Ubrigens wird vom Br. Kreuse im B. 2, Abth. 1, S. 388, Noteb, bemerket: "dals der ganze Inhak des NE. Gesellengrades, in welchen Vieles aus dem Lehrlingstituale herübergenommen worden, so beschaffen sey, dals kein Grund ersichtlich, weishalb derselbe nicht Jedem ebestalls mitgetheilt werden sollte, dem man die noch weit gehaltvollere Lehrlingsloction mittheilt."]

[, Die Aufnahme des Gesellen ist ein Bild der sittlichen Fortschritte des Menschen auf der Bahn der Menschlichkeit; sie führt ihn den Lehrerinnen und Trösterinnen des Lebens, der Menschenkenntnis, — des schönen Künsten, — der Veredlung des Geistes und der geselligen ächten Frenschschaft in die Arme. "

- Aus der Geheimschrift: "Unterricht der Gesellen; " Jena, 1815; gedruckt bei Wesselhöft; in 8; **S. 11**.]

In dem Fragstücke zum ersten Grade des königl. Ordens vom Herodom wird als Ursache, aus welcher fünf Brüder eine Gesellenloge bilden, angegeben:

,,1) weil es 5 Abschnitte der Zeit giebt, nach welchen wir unsere Handlungen einzurichten haben; nämlich: Minuten, Stunden,

Monate und Jahre;"

,, 2) weil es 5 Ordnungen in der Baukunst giebt, welche die Gebäude zieren und verschönern; nämlich: die toscanische, die dorische, die ionische, die corinthische und die zusammengesetzte;"

,, 3) weil es 5 Puncte in der Meisterschaft giebt, welche die Maurer vereinigen oder vereinigen sollen; nämlich: Hand in Hand, Fufs an Fuss, Wange an Wange, Knie an Knie und die Umarmung."}

GESELL (DER SCHOTTIscuz) ist der vierte Grad des Zinnendorfer Systems.

GESETZE, CONSTITUTIO-NEN, STATUTEN, SATZUNgen, Pflichten, ORD-NUNGEN, VERORDNUNGEN, Regeln, Vorschriften des an. (die) der Freimauger. Die Freimaurerbrüderschaft

hat nicht nur von Alters her überlieferte Grundgesetze (old Charges, - Obligations générales); sondern es pflegen auch die verschiedenen Grossen Logen ihren Verhältnissen, Localitäten und Systemen angemessene Administrationgesetze u. Verhaltungvorschriften Pflichten der Beamten und Mitglieder festzusetzen. nach welchen die von ihnen abhängenden einzelnen Logen die ihrigen einzurichten haben. Das erste Gesetzbuch dieser Art, welches im Druck erschien, war das Constitutionenbuch der Grofsen Loge von England (siehe Anderson und Con-STITUTIONS!) und hat den meisten seitdem entstandenen Logen bei der Verfertigung der ihrigen zum Vorbild gedient.

Unter den vom Br. Krause herausgeg. und mit erklärenden Anmerkk, erläuterten drei Kunsturkunden ist die im Jahre 926 angenommene Yorker Constitution oder Gesetzurkunde der Baulogen in England (s. unten den Art.: York!) die dritte. .den Inhalt dieser vom Prinzen Edwin den Brüdern Maurern vorgelegten Pflichten (Charges, - Grundgesetze) führt Krause Folgen-

"Die erste bis vierte handelt von dem allgemeinmenschli-

chen Betragen der Bruder gegen alle Menschen und untereinander, - - die erste in Anschung der Religion, die zweite in Ansehung des Staats, die dritte in Ansehung des geselligen Umganges überhaupt, und die vierte betrift das Verhalten der Bruder untereinander, als Bruder. Die fünfte bis sechszehnte beziehen sich auf die innere Verfassung und Wirksam-Leit der Bruderschaft, als Gesellschaft von Bauleuten. Hiervon besonders die zeichnen sich fünfte und der Schluss nach der sechszehnten aus, - die erstere: ,,, Treulich habt ihr euch auch zu den Berathschlagungen und Arbeiten der Mitglieder in jeder Loge zu halten und gegen Jedermann, der kein Bruder ist, die Merkmale geheim zu halten ; "''

weil sie die gesellige Einheit und Mitwirkung aller Bruder zu einem geschlolsnen Ganzen fodert, - der Schluss der ganzen Con-

stitution aber:

""Diess sind die Pflichten, die zu halten gut und nützlich sind. Was künftig noch gut' und nützlich befunden werden wird, soll immer aufgeschrieben und von den Vorstehern bekannt gemacht werden, damit alle Bruder ebenfalls darauf verpflichtet

werden können; "" dadurch, dass sie - (Welches Eins der ersten Konnzeichen einer guten Gesetzgebung ist,) immer anwachsende Vervollkommmung und zeitgemäße Weiterund Höherbildung der Gesellschaft, und zwar gesetzlich und verfassunggemäß, möglich macht. "

"Alle diese Vorschriften" bemerkt Krause ferner S. 97 in der Note d, - "zeugen von

reinem, sittlichem Gefühle. vor lebhaftem Bawulstseyn Würde der Baukunst, von edlem Ehrgefühle, von genauer Kenntnifs der damaligen Lage der Dinge und von weiser Klugauch sire sind, sowie heit: schon die erste bis vierte, ganz im würdigen Kunstgeiste des Vitruvius und zugleich der Sittenlehre Jesu gemais. " (Vgl. hierzu Krause's wichnige gschichtliche Belege und Erlieterungen zum richtigen Verständnisse der masonischen Corstitutionen, besonders der old charges, Altgosetze, im B. 2, Abth. 2, S. 3 ff.!)

"Das neuenglische Grossmersterthum" - setzt Krause S. 94 f. noch hinzu, — hat zwa seine sogenannten alten Pflich ten auf die Grundlage der vorliegenden, wirklich alten, a. richtet, allein, dabei sich alaubt, vieles Wesentliche wegzulassen oder willkührlich zu deuten, und ihre neuersonnene, dem Urbegriffe (der klee) de Maurerei in ihrem innerstes Grunde zuwiderlaufende Verfassung den alten Masonen unterzuschieben. Das, was an der sogenannten alten Pflichten de neuengl. Grossmeisterthums allein lobenswerth ist, die erste, zweite und der Schluss der sechsten Pflicht, \*) Das steht der We-

<sup>\*)</sup> Diese lauten in der Übersetzung aus der neuesten Ausgabe des engl. Constit. Buchs vom J. Ells. Th. 2, welcher die Charges, Re-gillations etc. enthält, S. 3-5 gulations etc. enthalt, und 14 f., so.

<sup>&</sup>quot;Erste Pflicht, Gott und die "Erigion betreffend."
"Erin Mason ist, vermöge det übernommenen Verpflichtung (Lehnspflicht, — tenure), gebelten, dem Sittengesetze zu gehorchen; und er wird, wenn et die Kunst recht versteht, weder ein stumpfsinniger. Gotteslingner, noch ein ruchloser Fregeist (libertine), seyn. Unter al

sendent nach Alley, ganz einfach

len Menschen sollteier den deutlichsten Begriff davon, haben,
dalt Gett die Dinge in der Weltmicht so, wie den Mensch richtteit seinen Bick auf den Mensch richtet seinen Bick auf den aufsehn
Schein, Gold bingegen auf des
Herz. Ein Macon ist daher ganz
besonders verbunden, mie Dem
zuwider zu handeln, was ihm sein
Gewissen votschreibt. Mag nuch
die Religione ines Menschenoder
seine Weise, Golt zu werehren,
seyn, welche sie will, so schließt
sie ihn doch nicht vom Orden
aus, wenn er hur au den preiswürdigen Bammeister des Himmels und der Erde glaubt und
in seinen Handlungen den heilichkeitentsprieht." (Vgl. hierzu
oben S. 250!) "Die Masonen verknüpfet mit den Tugendhalten
von jeder Glaubensüberzeugung
das feste und reitzende Band der
brüderlichen Liebe. Man belehret sie, auf die Verirrungen des
menschlichen Liebe. Man belehret sie, auf die Verirrungen des
menschlichen Bedauern zu blicken
und dahin zu streben, dass sie
durch die Reinheit ihres eignen
Lebenswandels die höhere Vortreilichkeit des Glaubens, zu dem
sie sich bekennen, an den Tag
legen. So ist die Masonei der
Mittelpunct der Vereinigung guter und gewissenhaiterMenschen
und das glückliche Mittel,
Freundschaft unter Personen zu
stitten, die außerdem in beständiger Entfernung hätten bleiben
mussen."

müsen. "(Es ist von der höchsten Wichtigkeit, zu bemiesken, wie diese erste Pflicht von dem neuengl. Großmeisterthume nach und nach umgeändert worden ist; und es sind daher auch die älteren Abfassungen derselben hier einzuschalten

einzuschalten. -

1) Aus Anderson's Const. - Buche von J. 1723.

"Bin Mason ist, vermöge der übernommenen Verpflichtung (Lehnspflicht, — tenure), gehalten, dem Sittengesetze zu gehorchen; und er wurd, wenn er die Kunst recht versteht, weder ein stumpfsinniger Gottesläugner, noch ein ruchloser Freigeirt (liberting), seyn. Wiewol aber im alten Zeiten den Masonen obleg, in jedem Lande sich zu der Religion" [Kirchenpartey] "dieses Landes oder dieses Volkes, welche sie immer seyn mochte, zu bekennen; so wird es doch jetze

stitution. Neues und zagleich Brauchbares, der Wesenheit der

für dienlicher erachtet, sielediglich zu derjenigen Religion,
worln alle Menschen übereinstimmen, zu verpflichten ihre
besonderen Meinungen aber ihnen selbst zu überlassen, das ist,
dels sie gute und gesoissenhafte
(true) Manner seyn sollen, oder
Mänher von Ehre und Rrchtüchkeif (Honesty), durch was immer
für Benennungen oder Glaubensüberzeugungen sie sichtbrigens unterschreiden mögen, Hierdurch wird die Masonei der
Mittelpunet der Vereinigung und
das Mittel, treue Preundschaft
unter Personen zu stiften, die
aufserden in beständiger Enfernung hätten bleiben müssen."
[S. hierzu die Annerkk, Krauste
in den "KU." B. 1, Abth. 1, S.
152—196!]

2) Aus Anderson's Constr Buche vom J. 1738.

"Bin Mason ist, vermögs der übernommenen Verpflichtung, gehalten, illem Sittengesete zu gehorchen, als ein wahrer Noachide; und er wird, wenn ir das Gewerk (Craft) reoht versteht, weder ein stumpfsinniger Gottelle in Gewissen handeln. — In alten Zeiten lag den christichen Masonen ob, nach den christichen Gebräuchen jedes Landes worin sie reiseten oder arbeiteten, sin zu richten: da indels die Masonei bei allen Völkern, sellst von verschiedenen Religione, anzutreffen ist; so liegt ihme jetzt nur ob, Anhänger derjinigen Religion zu seyn, worh alle Menschen übereinstimmen (indem sie jedem Bruder seine eignen besonderen Meinungembert. elesen.) das ist, gute und feuissenhafte Männer zu seyn, Männer von Ehre und Rechtlichkeit, durch was immer für Ennenungen oder Glaubensüberzeugungen sie sich übrigens unterscheiden mögen; denn, si stimmen Alle in den drei großen Artikeln [Hauptvorschriften] Noahs überein; s. unten Nachidische Gesetze! "Welchs hinveicht, um den Kitt de Loge gegen Nachtheil zu verwaren— so ist die Masonei der Mittelpunct ihrer Vereinigung und das glitckliche Mittel, Pirbnen einander geneigt zu nachen, die außserdem in bestündiger Entfernung hätten bleibu müssen. " [S. hierzu die Annerkk.

Freimanrerei Gemässes und Förderliches haben die neuengl.

Krause's ebenduselbst S. 218 - 223, ingl. unten im letzten Abschnit-te des Art.: Glauss, die Noten!]

8) In Noorthouck's Const.-Bu-che vom J. 1784

ist diese erste Pflicht wieder völlig ebenso, wie in Numer 1, ausgehrückt worden. S. oben 5. 297, Note!)

"Zweite Pflicht in Hinsicht auf die höchsten und die untergeordneten obrigkest-lichen Behörden."

"Rin Mason'ist ein friedfertiger Unterthan der bürgerlichen Ge-walten, er mag wohnen und ar-beiten, wo er will, und darf sich nie in Meutereien und Verschwörungen gegen die Ruhe and die Wohlfahrt des Volkes echwörungen gegen die wane and die Wohleart des Volkes verwickeln lassen, noch sich gegen die Unterobrigkeitempflichtwidig betragen. Er soll sich nit Freudigkeit jeder amtlichen lahörde fügen, bei jeder Gelegnheit das allgemeine Beste aufrecht erhalten und das Wohl aufrecht erhalten und das Wohl
eines Vaterlandes eifrig befördern. — Die Masonei itt immer
zu Friedenszeiten in blühendem
Zustande gewesen, stets aber
durch Krieg, Blutvergielsen
und Verwirzung benachtheiliget
worden; so dals Könige und
Firsten zu jeder Zeit sehr genagt waren, die Zunftleute in
Rucksicht ihrer Friedfertigkeit
und Rechtlichkeit, wodurch sie
dis Lästerungen ihrer Gegner
nat der That widerlegten und
die Ehre der Brüderschaft beförderten, aufzumuntern. Zunftde inne der Bruderschaft be-förderten, aufzumuntern. Zunft-leute sind aber, vermöge beson-dern. Frieden zu befördern, gu-tes Einverständnils zu unterhal-ten und in Einigkeit und brü-derlicher Liebe zu leben."

Schluss der alten Pflichten." ichlifislich habt ihr alle diese Verschriften zu befohen; indem ihr übet brüderliche Liebe, welom unet bruteritene Leve, wei-che ist die Grundlage, der Scilussstein, der Kitt und der Ruhm dieser alten Brüderschaft; Rihm dieser alten Bruaerschut, inlem ihr verniedet allen Ha-der und Zwietracht, alles Ver-läunden und Afterreden, auch Arderen nicht gestattet, einen läumden und Alterreden, auch Anderen nicht gestattet, einen ehrbaren Bruder zu verläumden, vidmehr Dessen Character verthidiget und ihm jede Art von Gdälligkeiten erzeiget, soweit es mit eurer Ehre und Wohlfahrt Brider zu den wirklichen allen unveränderlichen Pflichten und Gesetzen nicht hinzugefügt; im Gegentheil haben sie manches Fortschritt, der ihnen nahelag, nicht gethan. Wenn, zum Beispiel, die alten Masonen Verheimlichung der Zeichen und ei-

vereinbar ist, jedock nicht weiter. — Sollte euch ein Mitbruder Unrecht thun, so mülst ihr euch deishalb an eure eigne oder an seine Loge wenden; und von da mögt ihr an die Großloge auf der Ouartalversammlung, von dieser aber an die fährlüche Versammlung der Großloge, appelliren; sowie es das alte löbliche Verfahren unserer Vorwäter unter jedem Volke gewesen ist. Nie sollt ihr eine Sache vor Greicht anhängig machen, anser wenn der Fall nicht anders entschieden werden kann, und gewenn der Fall nicht anders em-schieden werden kann, und ge-duldig dem aufrichtigen und freundlichen Rathe des Meisten und der Genosen Gehör geben, wenn sie euch abhalten wellen, mit Fremden einen Rechtsetreit mit Fremden einen Rechtsstrus anzufangen, oder euch zu bewegen suchen, allen Rechtshisdeln ein schnelles Ende zu nachen, damit ihr die Angelegenheit der Masoneit (euren masonischen Bezul) "mit desto mehr Munterkeit und Erfolg in Obacht nehmen möget. Was him nischen Beruft, mit desto mehr Munterkeit und Erfolg in Obacht nehmen möget. Was hingegen Brüder und Genasses betrift, die miteisender in Rachtstreit gerathen, denen sollen der Meister und die Brüder ihre Vermittelung auf eine liebreiche Art antragen, welcher sich die streitenden Brüder dankbar zu fügen, so müssen sie gleichwol ihren Process der Rechtshandel ohne Groll und Erbitterung, (nicht in der gewöhnlichen Art.) führen und Nichts sagen oder thun, was brüderliche Liebe, sowie die Erneuung und Fortsetzung augenehmer Dienstleistungen, hindern möchte; damit Jedermann den Artensias Einfuls der Masenei einsehen Berne; wie alle ächte Masonen gethan haben vom Anbeginn der Welt und chun werden bis an Ende der Zeiten."

Zu diesen Stellen sind die vom Br. Krause denenselben S. 239—242, ingl. S. 215—217, untergesetzten Noten zu vergleichen.

gentl. Kunstgebräuche zur Erhaltung der Bauzunst sodern mussten; so hätte Diess bei dem engl. Großsmeisterthume wegfallen können und sollen, da es sich von den Zunstmaurern trennte; im Gegentheil aber wird in den neuenglischen alten Pflichten den alten Masonen eine ihnen fremde Verheimlichung in mehren Stellen untergelegt. "——

"Hätten die neuenglischen Brüder schon vom J. 1717 bis 1810 vollig reine Absichten und völlig klare Einsichten in die ewige Wesenheit der Menschheit und der Freimaurerei gehabt, so würden sie schon in der Zwischenzeit den wichtigen Fortschritt zu größererOffenkundigkeit gethan haben, den sie dock noch werden thun mussen; wenn sie anders den Foderungen der Vernunft and der Menschheit jemals genügen und nicht hinter dem fortschreitenden Leben der Menschheit zurückbleiben wollen, Die Vorsehung Gottes gestattete, nach dem Gesetze der freien und selbstthätigen Entwickelung der Mensch-heit, dass Diess damals noch nicht geschahe. – Menschliche Absichten ausspähen und beurtheilen, ist freilich dem endlichen Menschen ein missliches Geschäft: Weraber die -- " von Krause hier angezogenen -"Schriften gelesen hat, der wird sich schwerlich überzeugen, dals das neuenglische Großmeisterthum je blofs reinmasonische Absichten gehabt und die alten Pflichten, sowie sie Anderson giebt, jemals so rein und allgemeinmenschlich ausgelegt habe, als es ihre Worte an sich gestatten. "

Auf die Yorker Constitution folgt in der neuen Aus-

gabe der "KU.," B. 2, Abth. 1, S. 102 ff., eine sehr schätzbare Sammlung von Freimaurer-Constitutionen, welche insgesammt später, als die Yorker Constit,, und entweder auf der Grundlage derselben yerfalst sind oder im Wesentlichen mit selbiger übereinstimmen. Beide zusammen, auf welche hier im Allgemeinen zu verweisen ist, "bilden," wie Krause S. 5 selbst sagt, "einen Codex der allgemeinen masonischen Gesetzgebung vom 🕨 926 bis auf unsre Zeit, welcher selbst zur Grundlage des geschichtlichen Verständnisses und der schichtlichen Würdigung der jetzigen Verfassung des Bundes überhaupt, und des Grosslogenthumes insbesondre, dienen kann."

"Regulations" (Satzungen, — Statuts, Règlemens generaux), "sind weitere, auf die allgemeine Constitution und die alten allgemeinen Grundgesetze gegründete, Verordnungen zur innern gesellschaftlichen Organisation der einzelnen Logen und der höheren geselligen Verhältnisse derselben untereinander."

> Aus den "Kunsturkunden," a. a. O. S. 107, Note a.

In Ansehung der ebenda, selbst unmittelbar auf den Text der Yorker Constinu tion folgenden, im J. 1694 auf Befehl des Königs Wilhelm III. gesammleten Regulations bemerkt Krause S. 102 in der Note a:

"Wieviel haben die alten Grundgesetze vom J. 926 schon in dieser, ihnen im J. 1694 gegebenen, Gestalt verloren! hat jene zwar benutzt, aber sie fast unkenntlich gemacht. edle, tiefe, sittliche und allge meinmenschlicheGeist und Sinn ist verschwunden: die feineren Züge wahren Ehrgefühles eind verwischt. Man war genöthigt, den jetzt bloß handwerksmä-Isigen Arbeitern Diebstahl, Unzuchr. Fluchen und Schwören. Spielen and Herumschweisen ausdrücklich zu verbieten. "

Das Nämliche gilt von den Statuts, welche der Br. de Tierce in sein Werk: "HistoireObligations et Statuts de la Confraternité des Francs - Maçons," (à Francfort, 1742; in 8.;) vor der französ. Übers. der atten Pflichten nach der ersten Ausgabe des engl. Constitutionenbuchs von Anderson, unter der Bemerkung aufnahm, dass sie damals in den Logen Frankreichs in Gebrauch gewesen wären. Sie enthalten so viel Eigenthümliches, dass deren Mittheilung an dieser Stelle dem Leser angenehm seyn wird. -

,, 1) Nul ne sera reçu dans l'Ordre, qui n'ait promis et juré un attachement inviolable pour la Religion, le Roi et les Moeurs." "2) Tout brocanteur en incrédulité, qui aura parlé ou écrit contre les sacrés dogmes de l'ancienne foi des Croisés, sera exclu à jamais de l'Ordre, à moins qu'il n'abjure ses blasphèmes en pleine assemblée, et qu'il ne fasse une résutation de ses Ouvrages. "

"3) Nul homme suspect de sices infames et dénaturés ne sera admis qu'après avoir donné pendant trois ans des preuves éclatantes de son innocence et de son respect pour le Beautiere."

, 4) Tout homme qui place la souveraine félicité à boire, manger et dormit, et la perfuction de l'esprit à jouer, chasser, badiner, savoir l'histoire des toilettes, parler le langage des ruelles et ne lire que des Ouvrages frivoles, est incapable d'enter dans l'Ordre.

"5) Tout Petit-Mattre, idolâtre de sa sigure, de son toupet et de ses ajustemens, sera obligé en entrant dans l'Ordre de s'habiller simplement, sans galon, sans broderie, sans franges et sans parure fémelle, pendant l'espace de trois ans. "

,, 6) Nul hypecrite en probité, envaleur, en dévotion, ni en morale sévère ne pourra être admis dans la sacrée Confraternité."

"7) Tout Savant qu'on recevra dans l'Ordre, sera tenn de promettre qu'il préférera à l'avenir le plaisir de savoir à l'envie de briller, qu'il tâchera d'avoir le beau dans la tête et le bon dans le coeur, et qu'il ne montrera jamais l'un que pour faire aimer l'autre."

"8) Nul bel Esprit, qui aura médit, calomnié, satúrisé en vers, ou en prose, et dépensé se talens en faux frais et en sornettes obscènes, ou impies, ne sera reçu qu'après avoir fait use

Am Schlusse dieser Satzungen fand Br. de la Tierce für nöthig, zu einiger Entschuldigung des Inhalts, Folgendes hinzuzusetzen.

"Ces Statuts sont exprimés en des termes tout - à - fait propres pour le pays où ils doivent être observés, sans cependant rien renfermer qui répugne aux Obligations générales et aux Statuts en usage de toute antiquité dans les Loges répandues sur la surface de la terre. Ce qui est une nouvelle preuve de l'attention de la vénérable Confraternité pour tout ce qui peut corriger les défauts et les vices du Genre Humain selon les tems, les nations et les circonstances. "

. Mit der Ersten und Zweiten der vorstehenden Statuten stimmen der dritte und fünfte Artikel der zwölf*all*gemeinen Freimaurergesetze überein, welche den Logen vom Zinnendorfer Systeme zur Richtschnur dienen und so lauten. -

"Art. 1. Keiner kann in den Orden aufgenommen werden, der nicht eine unverbrüchliche Ergebenheit für seine Religion, seine Obrigkeit, sein Vaterland und die guten Sitten hegt. "

"Art. J. Wer wider die heiligen Lehrsätze des allgemeinen Glaubens der Kreuzbrüder\*) ge-

\*) Das will, nach der amblichen Erklärung in jenen Logen, sa-gen: "Ein Kreimaurer muls ein guter Christ seyn und sich zu Einer der dreitelerirten Religio-nen bekennen."

Anm. des Herausg.

redet oder geschrieben hat, sollauf immer vom Orden ausgeschlossen seyn, wofern er nicht in öffentlicher Versammlung seine Schmähreden abschwört und seine eignen unbedachtsamen Arbeiten widerruft und widerlegt. "

Von den nurgedachten 12 Vorschriften sind noch die beiden nachstehenden besonders bemerkenswerth. -

"Art. 6. Einem wahren Freimaurer liegt ob, den größten und heiligsten Baumeister des Weltalls mit reinem Eifer zu verehren und zu lieben. Die Ausübung dieser Pflicht gegen die Cottheit ist ein Trieb, mit dem so wenig eine durch nichtigen Gewinnst veranlasste Aenderung in Grundsätzen und Lehren, als eine durch allgemeinen Aberglauben und Bigensinn hervorgebrachte Standhaftigkeit in dem von lugend an bekannten und ausgeübten Glaubensbekenntnisse, bestehen mag: "

. Art. 7. Die vornehmsten Pflichten eines Freimaurer-Ritters sind, auser den bereits erwähnten,

1) zärtliche Liebe gegen alle' Menschen, besonders aber ge-' gen fremde Bruder;

2) ein so redliches Betragen, dass Niemand Etwas daran tadeln kann;

3) ein ewig erklärter Krieg gegen die Feinde der Tugend: 4) der gewisse Vorsatz, einen geistlichen "(oder geistlichen gen?), Salomon'schen Tempel wieder aufzubauen durch dreimal Drei, und

5) die unverrückte Beibehaltung der allgemeinen Gesetze, Gebränche und Gewohnheiten des Freimaurerordens, zu ewigen Zeiten, ohne die geringste Veränderung." — Vergl. hierzu "Moßdorf's Mittheilungen," S. 226 f. Anm. 51, verbunden mit S. 239!]

Gesetzmässie; siehe Ge-

GESTALT EINER LOGE (DIE) ist ein längliches rechtwinkliges Viereck, dessen Länge von Osten bis Westen reicht und dessen Breite zwischen Süden und Norden ist. Ihre *Höhe* geht von der Erde bis an den Himmel, ihre *Tiefe* von der Oberfläche der Erde bis zu ihrem Diese Flä-Mittelpuncte. chenangabe deutet auf den Umfang und die Ausdehnung der Loge, als des Versammlungortes der Freimaurerbrüder, und auf die Allgemeinheit der cosmopolitischen Grundsätze derselben. Die Höhe soll die Verehrung eines höhern Wesens und die Erhebung zum Unendlichen, sowie die Tiefe die Bewunderung der vor uns liegenden Natur, anzeigen. [Vgl. unten VIERECK!]

In dem liturgischen Lehrfragstücke des Brs. Krause im Eingange der "Kunsturkk.," neue Ausg., B. 1," Abth. 1, worin unter andern die Urvergeistigung der, Grundsymbole (Grundlehrzeichen) der ächtüberlieferten Masonei mit den Worten und im Sinne der ältesten Kunsturkunden dargestellt wird, befinden sich S. CLIII ff. nachstehende Erklärungen. —

"65. Fr. Was bezeichnet das länglicherechtwinkligeViereck?"
"Antw. Die Gestalt der Loge, das ist die Porm sowol jeder einzelnen Gesellschaft von Freimaurern, als auch der ganzen Brüderschaft, sowie sie jetzt ist und in ihrer höhern Ausbildung in Zukunst seyn wird."
"69. Fr. Welches ist, dem ältesten ächten Gebrauchthums gemäls, der Umfang und die Ausdehnung der Loge, als des Versammlungortes der Freimaurerbrüderschaft?"

"Antw. Die ganze Erde, wo nur Menschen wohnen und sich überhaupt aufhalten können. Das bewohnbare Land dieser Erde ist lang und ringsum wegbar nur von Osten nach Westen, oder von Westen nach Osten; breit aber ist es von Süden gen Norden und nur zwischen diesen beiden Weltgegenden zugangig; da man die Pole bisjetzt nicht überreisen kann. von der Erde bis zum Himmel und tief von der Oberstäche derselben bis zu ihrem Mittelpuncte wird die Loge genannt, um an-zudeuten, dass sie die ganze Erde umfalst und sowenig an die Oberstäche der Erde gebunden ist, als der Mensch selbst. "

"70. Fr. Warum werden überhaupt der Loge diese Erstreckungen (Dimensionen) zugeschrieben?"

"Antw. Nach dem wörtlichen Ausspruche der zweiten Kunsturkunde (der ältesten Lehrlingslection): "" weil die Freimanrerei allgemeinist;" und zwar deuten die beiden ersten Erstreckungen auf die Allgemeinheit der Freimaurerei für diese Erde; und die dritte zeigt ihre Allgemeinheit im Weltall an, sobald sie in ihrem Urwesentlichen und Ewigwesentlichen, entkleidet von allem Eigenleblichen (Individuellen), blofs dieser Erde und der Menschleit dieser Erde Eignen, gedacht wird."

Hierzu bemerkt Krause:
,,In dem neuenglischen Gebrauchthume nach Browne
ist die Allgemeinheit der
Masonei auf Allgemeinheit
der Wissenschaft und auf
allgemeine, nur durch Klugheit begränzte, Liebe beachränkt dargestellt worden, " und bezieht sich auf
die frühere Stelle in diesem
aeinem Lehrfragstücke S.
CXXVI:

"Der wesentliche, durch ein Grundlehrzeichen versinnbil-dete, unbedingte Ausspruch: ,, ,, die Masonei ist allgemein. "" verkundiget die ächtmenschli-che, und ebendelshalb ächtmasonische, Überzeugung der Stifter unseres Bundes und überhaupt der altzeitigen Brüder: dass die Masonei oder Freimaurerei allen einzelnen Menschen und der ganzen Menschheit gemeinsam wesentlich sey, und dals sie daher einst allen Menschen offen gelehret und von allen Menschen min einer allge-meinen Loge"" gesellschaftlich ausgeübt werden solle. Zugleich giebt derselbe Ausspruch, vereint mit der Wahl von Sonne. Mond und Meister zu drei kleinern Lichtern in der Masonei. die Absicht der Bundstifter und altzeitigen Brüder zu erkennen: für diese Allgemeinkeit der Masonei vernunftmäßig zu wirken."

Weiter erklärt sich Krause

über das schöne Symbol des Vierecks und dessen überlieferte werthvolle Auslegung B. 1, Abth. 1, S. 210 — 212 in den Noten so:

"In der masonischen Liturgie ist vor allen das Lehrzeichen des rechtwinkligen länglichen Vierecks mit der größten Kunst und Zartheit ausgeführt. Rechtwinklig ist es, nicht ohne Anspielung auf das Winkelmaufs, als Bild des Gesetzes; länglich, weil die bewohnte Erde sieh mehr von Osten nach Westen, als zwischen Norden und Süden, findet. Sogar das Wort: zwisohen (bitmen) Norden und Suden, ist nicht zufällig. Seine Lange von Osten nach Suden wird als eine Andeutung des Ganges der Ausbildung und Erziehung der Menschheit be-zeichnet, und zugleich des innigen, wesentlichen und geschichtlichen Verhättnisses der Preimaurerei zum Christenthume und zu Jesu Lehre vom Reiche Gottes. Nehmen wir die beschriebene Höhe und Tiefe dezu, so ist die Loge überallim Weltall; und doch ist zum gleich die Beschlossenheit die set. Loge auf dieser Erde angedeutet. Nur dadurch erhält der geheimnisvolle Ausdruck: bis zur Erde Mittelpunct, Bedeutung, dals ausgedrückt wird, wie die Freimaurerei sich rings um &id Erde finden solle. Auch ist hier keine andre Auslegung möglicht denn, die Oberfläche umfassi Lange und Breite zugleich; und Lange und Breite, aberall zusammengedacht, geben erst die Anschauung der ganzen Oberflü-che. Da die Erde rund ist, sof laufen alle auf Länge und Breite der Erdoberfläche senkrechte Linien, — das ise, alle Höhen and Tiefenlinien, - in den.

Mittelpunct zusammen. Defs. /Dass aber in dieser Stelle unihalb umfassen die angegebenen Erstreckungen der Loge die ganzo Erde; und defshalb wird auf den Umstand, dass die Loge bis zum Mittelpuncte der Erdetief ist, ein so großes Gewicht gelegt, auch lediglich hieraus die Alleemeinheit der Freimaurerei-

abgoleitet. "

"Jenes sinnvolle Lehrzeichen lehrt uns, dass die alten Masonen die ganze Menschheit in's Auge falsten und Ausbildung der ganzen Monschheit aller Zoiten und Länder, mit geschichtlichem Geiste, gemäls den Ge-setzen der leiblichen (natürliohen) und menschlichen Ausbildung der Länder und Völker, als das Wesentliche ihrer Kunst betrachteten. Ich erkenne daher dieses Lehrzeichen als ein Grundsymbol an, abor keinesweges als das Hauptlehraeichen; denn, dieses muss Wesenheit und Form der Freimaurerei und der Freimaurerbrüderschaft zugleich in sich fassen. Das längliche Viereck aber deutet, wie ausdrücklich gesagt wird, nur einen Theil der Form, nämlich blos die Form der Loge, an, und auch diese nicht einmal. ganz, sondern nur die Allgemeinheit derselben. Defshalb erkläre ich vielmehr die drei profeen Lichter für das Hauptsymbol. Die Stellung des letztern Symbols in diesem Ganzen der Bundinnigung (Liturgie) und die Art, wie es zuerst dem Neuaufgenommenen erklärt wird, beweiset, dals auch die Urhe-. ber dieses Gebrauchthumes es dafür haben angesehen wissen wollen. ".

Das im englischen Texte gebranchte Wort: universal, wird von Johnson erklärt durch ganegal, extending to all (allgemein, sich auf Alle erstreckend).-

n:

. 3342

versal "die ganze Erde umfar-send" heilse, ist überdem aus folgender Betrachtung klar. -Alle Tiefenlinien auf der gan-zen Oberstäche der Erde, in welchem Grade der Lange und Breite man sich auch befinden mag, laufen in den Mittelpunct der Erde zusammen. Weil uun die Loge universal ist, so kann der Loge jeue Tiefe in allen Puncten der Oberfläche zugeschrieben werden. Es wurde hier der verständige Zusammerhang fehlen, wenn universal nicht allgemein, das ist, die ganze Erde umfassend, heilsen sollte, "

Noch hat Krause in der Abth. 2 des ersten Bandes, S. 454-471, eine besondre gelehrte Abhandlung über das erwähnte Symbol gelicfert.

GESUNDHEITEN, (TOASTS, HEALTHS, SANTÉS) Werden bei den Tafellogen der Freimaurer eben so, wie bei gemeinen Mahlzeiten im Leben, ausgebracht: jedoch folgen sie einander nach einer gewissen Vorschrift und sind mit maurerischen Ceremonien begleitet. So ist die erste Gesundheit stets die des Landesfürsten \*), die

Crustis Luciania

me: "dem Könige und der Zunf? durch (die Zahl) Drey! "S die "Kunaturk." neue Aufl., B. 1, Abth. 2, S. 112 f.; wo besonders die beiden Anmm. 14 und 15 ~ nachzulesen sind. J

zweite die des Großmeisters oder der obersten Behörde, welche eine Loge anerkennt, und die letzte, welche bei'm Schlusse der Tafel getrunken wird, die aller auf dem Erdkreise verbreiteten, besonders der kranken und bedürftigen, Brüder. [S.,, Manuel maçonn., 'p. 66—69, und unten den Art.: Toast!]

[Schon im vierten Jahrhunderte nach Christi Geburt gab es, (wie im cöthener,, Taschenbuche für Freimaurer auf das J. 1800, "S, 217, bemerkt wird,) eine geheimnisvolle Art, Gesundheit zu trinken, deren Ausonius in seinem Gedichte auf die Zahl Drei folgendermaßen Erwähnung thut.

"Ter bibe, vel toties ternos!— Sic mystica lex est: vel tria potandi, vel ter tria multiplicandi."

of: ,, Trinke dreimal, n ebensovielen Gedrit-- So will es das myne Gebot: entweder mal den Becher zu lee-, oder die Drei durch zi zu vervielfachen."]

GEWÖLBE (RÖNIGLICHE)
'DAS); S. ARCH (ROYAL)!

GEWÖLBE (STÄHLERNE, uuch EHERNE,) (DAS) (La voûte d'acier) wird durch das regenseitige Zusammenhalen der Degenspitzen gebillet, so dals Jemand darunerhingehen kann, und dient

als Ehrenbezeigung bei'm Eintritt oder Ausgang eines Großdignitairs einer Grossen Loge, oder eines Meisters vom Stuhl.

GIBLIM (DIE) \*); ein bedeutendes Wort im Meistergrade, dem neuenglischen und französischen Rituale zufolge.

Die Ghiblim waren Bewohner einer Gegend am Berge Libanon, unter der Herrschaft der Könige von Tyrus, und wurden vom Könige Salomon bei'm Tempel. baue gebraucht. (S. 1. Kön. V, 18!) - Im englischen Constitutionenbuche Noorthouck, p. 103, wird angeführet, dals K. Eduard III. bei'm Baue des Schlosses zu Windsor unter Andern den Werkmeister John de Spoulee angestellt hätte, der mit dem Namen: Meister der Ghiblim, benannt worden sey. - Vgl. auch die "KU.," neue Aufl., B. 1, Abth. 1, S. 282!]

GICHTEL (JOHANN GEORG), Advocat in Regensburg, geb. am 14. März 1638, gest. in Amsterdam im J. 1710. — Als eifriger Anhänger der Lehre Jakob Böhme's, verfiel er selbst in gänzliche Schwärmerei und stiftete gegen das Ende des 17. Jahrhunderts in den vereinigten

<sup>\*) [</sup>Eigentlich Ghiblim, Siehe, Manuel maçon. " p. 174, Note 1!]

Niederlanden eine mystischreligiöse Secte, die den Namen: Engelsbrüder, führte. S. diesen Artikel!

GIFFARD (WALTHER), Erzbischoff von York, war anter der Regierung des K. Eduard I., (von 1272-1307,) sowie nach ihm Gilbert de Clare, Graf von Gloucester, and Ralph Lord von Mount Hermer, Oberaufseher der englischen Bauleute. ter ihrer Aufsicht wurde der Bau der Westminster-Abtev beendigt.

GIRTANNER (CHRISTOPH), Professor in Göttingen, geb. im J. 1760 zu St. Gallen und gest. am 17. Mai 1800, war ein geschätzter medicinischer und politischer Schriftsteller, übrigens in Deutschland das Echo vom Abbe Barruel; indem er, wie diedie Freimaurerei in seinen verschiedenen gegen die französische Revolution gerichteten Schriften, ebenso ungegründet, als ungerecht, und der Sache unkundig, angriff.

GLADIO ANCIPITE (EQUES

A); siehe Brühl.

GLAUBE, HOFFNUNG, LIE-BE sind die drei Hauptprincipien oder Tugenden des Rosentreuzgrades, in welchem die drei Grundpfeiler der Freimaurerei: Weisheit, Schönheit, Stärke, in jene Namen umgeändert werden. So schön übrigens der Sinn

dieser Worte auch seyn mag, so kannte doch die alte überlieferte Maurerei dieselben nicht; sondern sie sind ihr nur erst mit jenem Grade selbst eingeimpft worden. [Um Diess gehörig auseinanderzusetzen, dürften folgende Auszüge geeignet sevn. -

a) Aus dem Buche: "La *Maçonnerie*, Poème en trois chants, avec des notes" etc.

(à Paris, 1820.)

Indem der Verfasser in einer Note der Tugenden gedenkt, deren Beobachtung in den Mysterien der Alten den Eingeweihten eingeschärft wurde, bemerkt er, dass sie nicht in den vier Haupttugenden der Alltagsmoral bestanden hätten, und fährt (p. 204-206) fort:

"Il est fort bon, sans doute, d'être sage, prudent, fort et temperant, mais on peut imaginer dans la vie trente situations misérables où la ressource de ces qualités soit insuffisante, si ce n'est inutile. Il faut, pour jouir en tout tems d'une satisfaction que rien, absolument rien, aucun revers, aucune position désespérée ne puisse détruire, il faut trois choses : croire, eimer, espérer. — (Il est certain que les meilleurs et les plus anciens rites expliquent, d'après un usage antérieur à l'ère chrétienne, le nom des trois colonnes du temple, non par sagesse, beaute, force, mais par foi, esperance et charite.)"

"Croire, dans la plénitude du terme, avoir la force de s'élever au - dessus des dontes affligeants, roire à la réalité d'une intelligence suprême et de l'immortalié de notre ame, croire à l'amitié, la gloire, à la vertu. - Aimer, rouver son bonheur dans celui les autres, éprouver et faire iaître tour - à - tour le sentinent de la reconnaissance, s'éle-'er, en faisant le bien, jusqu'à 'imitation de l'Auteur de la naure. - Espérer, soit en des essources imprévues que nous nénage souvent, au comble de 'infortune, cette inconcevable missance appellée par les uns asard, et par les autres provilence, soit plutôt en une justice ternelle qui distingue tôt ou ard le bien du mal, et ne pernet pas que la scélératesse deneure habileté, ni l'innocence luperie. Qu'on y pense bien! lvec ces trois points tout est prévu; sous ces trois boucliers 'homme devient invulnérable ux coups du sort. 4

"Cette sagesse de vues, oette connaissance du coeur de l'homne, que Socrate se plait à reconnaître chez les fondateurs les Mystères, ne se dément dans aucune partie de leur systême."

tc.

b) Aus dem Rituale des ranzösischen Grades: Souverain Prince Rose - Croix, welches dem Herausgeber nandschriftlich zugekomnen ist und mit dem von Bode unter dem Titel: "Chevalier de l'Aigle; du Pelican; jù Rosecroix," (48 SS. in 8., nit 3 Kupfern) in seiner Handdruckerei abgedruckten größtentheils übereinstimmt.

Bei der Aufnahme in dieien Grad werden in dem nit schwarzem Zeuge, welches mit weisen Thränen besäet ist, ausgeschlagenen und durch 33 auf drei eilfformigen Leuchtern erhellten, zur Eröffnung der Arbeiten bestimmten, Zimmer drei Säulen in Osten, Süden und Norden aufgestellt, auf deren Schaften in großen durchsichtigen Buchstaben die Worte: Foi, Esperance, Charité, stehen. (Voir, Manuel maçon. "p. 133!)

Im Vorhereitungzimmer redet der Ceremonienmeister, nachdem er den Aufzunehmenden sich als Chevalier d'Orient hat bekleiden

lassen, so an. -

Alle unsere Tempel sind zerstört; unsere Saulen und unser Geräthe sind zerbrochen; das heilige Wort ist verloren; und, aller unserer Nachforschungen unerachtet, wissen wir kein Mittel, es wieder aufzufinden. Der ganze Orden ist darüber bestürzt: wollen Sie uns bei dem Aufsuchen des verlornen Worts beistehen?"

Nachdem Diess bejahet und der Aspirant in das Aufnahmezimmer eingeführet worden, spricht der Hammerführende (le Très - Sage et Parfait Maître) zu ihm:

"Mein Bruder. Unordnung ist bei unseren Arbeiten eingerissen; es ist uns nicht mehr verstattet, zu arbeiten; Was Sie an der Bestürzung, die hier herrscht, wahrnehmen müssen. Zerrüttung kommt über den Erdkreis; der Vorhang des Te apels ist zerrissen; Finsterniss hat sich über die Erde verbrei27\*

tet, der Mond sich verdunkelt; das Geräthe und die Säulen sind zerbrochen; der flammende Stern ist verschwunden, der cubische Stein in der größten Gefahr (sue sang et eau) und das heilige Wort verloren. — Sie sehen, daße es uns unmöglich ist, Ihnen dieses Wort zu geben: es ist indeß unsre Absicht nicht, in der Trägheit zu verharren; wir bemühen uns, dasselbe vermittelst einer neuen Vorschrift (loi) wiederzufinden. Sind Sie gewillet, uns zu folgen?

Der Candidat bejahet es: und der Ceremonienmeister läst ihn in 33 Umgängen, die aber gewöhnlich auf sieben beschränkt werden, durch Nord, Ost, Süd und West reisen, damit er die Schönheit der neuen **Vorschrift** kennen lerne. Bei'm letzten Umgange macht ihn der Ceremonienmeister auf die *Säulen* aufmerksam und läfst ihn den Namen einer jeden laut hersagen; worauf der Hochweise ihn fragt: ,, Was haben sie auf diesem Umgange gelernt?" - Antwort des Candidaten, welche ihm vom Ceremonienmeister zugeflüstert wird: "Drei Tugenden, die mich für die Zukunft leiten sollen. lehren Sie mich, ob es noch andere zu befolgen giebt!" - Der Hochweise erwiedert: ,,Nein, mein Bruder! Gerade diese. Säulen und ihre Inschriften machen die Grundlehren (principes) unsres Ordens und unserer

neuen Geheimnisse aus. Nähern Sie sich und gehen Sie mit uns die Verpflichtung ein: nie von dieser Vorschrift abzuweichen!"

Jetzt geloht der Neuaufzunehmende, am Altare kniend, und die Hände in Handschuhen auf dem Buche der Weisheit, worauf ein Degen liegt, mit niedergebogenem Haupte, eidlich an: , die Geheimnisse diesesGrades Niemanden zu entdecken, bei Strafe: d'étre à jamais privé de la parole et d'être perpétuellement dans les ténèbres. Qu'un ruisseau coule dans mon corps, - que je souffre les plus rudes angoisses de l'ame, - que les épines les plus piquantes me servent de chevet, - que le fiel et le vinaigre me servent de breuvage, - que le supplice de la croix termine en fin mon sort, si je contreviens aux loix qui vont m'être prescrites! Je jure aussi de ne jamais révéler le lieu, ni par qui j'ai été reçu."

Nach einigen anderen Ceremonien findet folgendes Gespräch zwischen dem Hochweisen und den beiden Très-Excellens et Parfaits Surveillants statt.

"Aus welchem Grunde sind wir versammlet?

",, Wegen des cubischen Steins, der, in Folge des Nachlassens der Meister in ihren Arbeiten, in der größten Gefahr ist; und

damit die auf dem Gipfel eines hohen Berges schwebende (exposée) Maurerei guten Fortgang habe. ""

"Was bedeutet dieses Geheimnifs ?"

,,,Den Verlust des Wortes. welches wir mit Ihrem Beistande wiederzufinden hoffen. ""

"Was muss geschehen, um dazu

zu gelangen?"

,,, Man mus die neue Vorschrift annehmen und sich fest halten (être pleinement convaincu des) an die drei Tugenden, welche ihre Säulen, ihre Grundlage und ihre Grundlehren sind. ""

"Welche sind es?"

,, ,, Der (laube, die Hoffnung und die innige Lie-

"Wie werden wir diese Worte finden? "

,,,,Indem wir umher irren und reisen in der dicksten Finsternifs.""

Nun spricht der Hochweise: "Lasst uns reisen, meine Brüder, von Westen gen Norden, dann von Osten gen Mittag, und vor Allem die Gesinnungen, die uns leiten, nie aus den Augen verlieren! "

Nachdem alle Anwesende diese Reise innerhalb des Capitel - Zimmers in sieben Umgängen, schweigend, voilendet haben, und nach einigen weiteren Gebräuchen, hält der Hochweise folgende**s Gespräch mit de**m vom Ceremonienmeister darauf vorbereiteten Candida-ت. س

"Wo kommen Sie her?" ,, ,, Aus Judāa. ""

,,Durch welche Stadt sind Sie gereiset?"

", " Durch Nazareth. " " "Wer hat Sie begleitet?"

,, ,, Raphael. ""

"Von welchem Stamme sind Sie? "

,,,,Vom Stamme Juda. " " "Geben Sie mir die Anfangsbuchstaben Ihrer Antworten!"

,,,,J-N-R-J. ""

Nunmehr versichert der Hochweise die Versammlung, dafs das Wort wiedergefunden sey; und nach erhaltenem gewöhnlichemUnterrichte wird der Candidat zum Chevalier de l'Aigle, Parfait Maçon libre, sous le titre de Rose - Croix, vom Hochweisen erhoben, der zuletzt noch zu ihm spricht:

"Mein Bruder, wir haben in diesem Grade auch Hierogly hen, die aber nur uns be-kannt sind. Man wird sie Man wird sie Ihnen mittheilen; hüten Sie sich, sie zu missbrauchen! -Fürchten Sie übrigens nicht mehr den Wechsel der Zeiten! Immer mögen jene Säulen Ihnen zur Seite stehen und der große Baumeister Ihr Beistand seyn! ''

In dem zu diesem Rituale Lehrfragstücke gehörigen (Instruction) wird unter andern auf die Frage: "Was lernten sie auf Ihren Reisen?" geantwortet: "Ich wurde *die drei Stützen unsres G∘bäudes* gewahr ; man sagt**e** mir ihre Namen, welche ich

wiederholt und für immer in mein Herz gegraben habe."

Damit der Leser in den Geist und das Wesen dieses Grades noch mehr eindringen könne, folge hier noch der Discours historique, der dem Neuaufgenommenen vorgelesen zu werden pflegt, \*) vollständig, und zwar, damit nicht der kleinste Zug des Gemäldes verwischt werde, in seiner Urgestalt! —

"Les Maçons, depuis la réédification du Temple, ayant négligé leurs travaux, abandonnés aux rigueurs et aux vicissitudes des tems, leurs ouvrages n'étant plus que des oeuvres de corruption, la sagesse de l'ouvrier, la solidité des matériaux et la beauté de l'architecture firent place au désordre, à la confusion et au vice. Ce fut alors que le Grand Architecte abandonna l'édification des Temples matériels à l'ignorance et à la témérité des mortels, pour en construire par sa sublime et suprême intelligence de spirituels, dont l'existence ne cessera jamais. Ce fut alors que la véritable Maçonnerie fut presqu'anéantie parmi les hommes; les outils furent brisés; la lumière s'obscurcit; l'étoile flamboyante disparut, et la parole fut perdue. "

"Cependant la volonté de Celui qui dirige toutes choses, mit un terme à cet événement malheureux; la lumière fut rendue; les outils brisés reprirent leurs formes; l'étoile flamboyante reparent dans un plus grand éclat, et la parole perdue fut recouvrée. "

"Cette importante révolution ne fut appréciée à sa juste valeur que par les vrais Maçons; eux seuls connurent les trois Colonnes fondamentales. Tenant à leurs principes, ils continue rent à couvrir du voile de l'emblême les connaissances qu'ils ne devaient point prodiguer au commun des hommes. Ce sont ces emblémes et ces connaissances dont la Magonnerie est dépositaire, qu'elle transmit d'age en âge dans ses cérémonies, dans ses paroles et ses caractères. \*) - aux sujets qui s'en rendes: dignes. "

dignes."

"Les Maçons imparfaits, c'està-dire, les prétendus Philosophes modernes, ayant perdu de vue les vrais principes constitutifs de cet Univers, ou iplusis n'ayant jamais été initiés aux augustes Mystères de la nature, ont établi des systèmes faex, contradictoires aux vrais principes. — Zoroastre, Trimégists. Moïse, Salpmon, Pythagore, Platon, et tant d'autres sont pour eux des énigmes."

"Les vrais disciples de ces hommes célèbres regarderont toujours en pitié cette troupe d'aveugles errans autour du Temple de la Vérité, sans en découvrir l'entrée. Puissent-ils, changeant de systèmes, céder à cette voix intérieure et secrète qui leur annonce en nous trois par-

<sup>\*) [</sup>Der in dem vorher auf S. 419 erwähnten Bode'schen Abdrucke p. 33 — 44 stehende "Discours sur les Emblémes et les Attributs de la Maçonnerie" ist anders abgefalst, übrigens aber von ähnlichem Inhalte.]

<sup>\*)</sup> Wenn nur diese Überlieferung geschichtlich erwiesen werden könnte! — Doch! Solche Behauptungen aus dem Munde eines Hochweisen finden bei dem nach Geheimnissen Durstiges ohne Prüfung Glauben. — Anm. des Herausg.

ies bien distinctes, la matériele, la spirituelle et la céleste, t, comparant leur être à l'Uniers entier, reconnaître l'union t la combinaison de ces trois

rincipes!"

"Trois buts principaux déterninent l'immensité des connaisinces maçonuiques; de la réuion de ces buts nait ce que tout rai maçon cherche, - la Ve-Ces buts sont la Métaphyique, la Morcle et la Physique. es éléments de toutes ces conaissances sublimes sont renfernés dans nos trois premiers Graes, dénommés par cette raison trades symboliques, ainsi que eux de toutes les connaissanes qui en dérivent. "

"Dans le premier Grade tout 'opère par trois, parceque tout rapport à trois principes, a naissance, l'existence, et la sort: l'agent, le patient et le roduit, — Dans le second Grale l'on commence à détailler les remiers produits, les premièes conséquences des trois prinipes, sous l'emblême de cinq, parceque tout y a rapport avec ing sciences ou connaissances, 'a Netaphysique, la Morale, Astronomie, l'Agriculture et 'Architecture. Ces trais detnières sciences sont une avec la Physique, dont l'étude des propriétés des diverses productions le la nature et du mystère de ses opérations détermine la connaissance. "

"L'ordre immuable du mouvement des corps célestes, aussi admirable qu'inconcevable, fut l'échelle qui porta l'esprit humain jusqu'à l'intelligence suprême, en élevant l'ame des observateurs au dessus de toute matière créée. — Ainsi naquit la Metaphysique."

"L'aspect de ces merveilles qui semblent suspendues sur nos

têtes, détermina les observations d'un petit nombre ; la série des observations transmises d'âge en age forma l'Astronomie. "

"Un heureux génie, inspiré par le Grand Architecte de l'Univers et déterminé par la nécessité, développa ce sentiment inné de cultiver le sol que l'on habite et découvrit le trésor inépuisable de l'Agriculture. "

"L'Agriculture perfectionnée et assurée par le secours de l'Astronomie, devint la base et le principe fécond des sociétés politiques, dont l'existence nécessita les loix et le développe-

ment de la Morale."

"L'intempérie des saisons, la voracité des animaux, la nécessité de mettre à l'abri le fruit des labeurs de l'homme, força son génie à élever un édifice quelconque. L'art de construire des maisons, éclairé des observations du génie et du goût, donna lieu à la théorie des lignes et des surfaces de l'Archi-

"Ces connaissances diverses appartiennent nécessairement à un petit nombre d'individus, qui pendant bien des siècles s'en assurèrent la possession exclusive, en se servant d'un voile impénétrable ; c'est oe qui donna lieu à ces institutions célèbres dont les Sabéens et les Brames sont des restes sublimes. Les Mages, les Hierophantes, les *Druides* furent autant de branches de ces mêmes Initiés, que l'amour et l'étude des sciences et des lettres avaient réunis, et que la faulx meurtrière du tems a anéantis. — L'on ne peut mettre en doute que les Hierophantes n'avaient porté au plus haut degré ces différentes sciences. C'est par eux, c'est par ces célèbres Philosophes que nous ont été transmis, par une tradi-

tion orale et constante, les Symboles de nos Mystères. — L'Architecture, portée chez les Egyptiens à un degré de sublimité qui étonne encore l'Univers appartenait à leurs Prêtres, aux Hierophantes."

"La nécessité d'étendre plus ou moins leurs connaissances suivant le mérite des sujets, détermina la division des classes en Enseignants, en Instruits et en Etudiants. Leur initiation com-

prenait trois parties;

1) la purification du corps, laquelle consistait dans les

austérités;

2) la purification de l'ame, qui consistait en deux parties: Pin-ocation et Pinstruction; (l'une obligeait à assister aux sacrifices et l'autre aux conférences; ) et

3) la manifestation, qui était moins un exercice que la récompense de ceux qui

avaient précédé.

Pendant douze révolutions le Candidat examinait tout et prenait des connaissances qu'il pouvait étendre par la suite. "

"Pythagore, à l'exemple des Egyptiens, chez lesquels il avait puisé ses connaissances et sa doctrine, n'admettait à ses travaux que ceux dont il s'assurait par des épreuves au dessus des forces communes et ordinaires; il donna à ses disciples les règles des Prêtres Egyptiens. "

,,Les Philosophes Juifs, appellés Esseens, se conduisaient par les mêmes règles (à peu de differences). Pythagore assujettissait ses disciples à un silence de cinq ans, pendant lesquels ils no devaient qu'écouter, sans jamais oser faire la moindre question; on les appellait Ecoutants. Au bout de ce tems, s'ils en étaient jugés dignes, ils avaient la faculté de parler et de proposer leurs doutes; on les nommait alors Inities aux sciences. C'étaient les seuls qu'il reconnaissait pour disciples; il les faisait entrer avec lui dans le secret de ses raisons et leur expliquait les causes de tout ce qu'il leur enseignait, An physique, on donnait connaissance du nom de chaque chose, son emploi et ses propriétés. Au moral, on formait à la vertu. Les noms et les propriétés des matériaux devenaient dans les mains de ces Philosophes autant d'emblêmes, propres a rappeller continuellement à la mémoire des élèves les leçons qui leur avaient été données; tout étant allegorique."

"De la première classe on passait dans la seconde. Alors on avait les élémens de la science des calculs, des lignes et des surfaces; l'on y joignait avec discrétion la communication des découvertes et des pratiques secrètes. Cela dependait du mérite et du génie du sujet, dont le caractère était l'objet de l'étude et de l'observation continuelle

des Maitres, "

"La certitude des résultats géométriques et des calculs devint le principe riche et fécond de l'allégorie sublime par laquel. le on élevait les ames au dessus d'elles mêmes, en leur faisant prendre l'essor vers leur véritable patrie, et en les transportant au sein du vrai absolu, au sein de la vérité. "

"La troisième classe était, comme elle l'est encore, la réunion des connaissances des deux premières, avec la faculté d'en faire l'application. Le Muitre est celui, qui peut enseigner. Il n'est de Maitre que celui qui connait parfaitement le Delta \*) et toutes ses propriétés, qui connait la création, l'accroisse-

<sup>\*)</sup> S. oben den Artikel: Dreieck! Anm. des Herausg.

ment, la perfection, l'unité d'essence, de substance, de nature, iont le produit est le Delta, principe de toutes vérités, " \*)

"Toutes les connaissances maconniques et l'application qu'on en peut faire sont donc renfernées dans les trois Grades appellés symboliques; mais il a été iécessaire, pour faciliter le trarail de ceux qui aspirent à la lécouverte de la vérité, d'établir les classes dans lesquelles on peut donner une espèce de dévoloppement aux emblêmes qui s'offrent de toutes parts dans les premiers Grades, sans cependant tirer le voile tout entier. "

"Le Grade de Rose - Croix, tel qu'on le confère généralement, en est une preuve convaincante. Dans ce Grade tout est sensible, tout parle aux yeux, tout parait à découvert: hé bien! oset-on se figurer que l'embléme cesse d'exister? — Non, les anciens Maçons, soit par prudeuce, soit par d'autres raisons, \*\*) nous ont caché le point le plus important sous des types hiéroglyphiques qui semblent n'annoncer aujourd'hui que des énigmes, "

\*) Wer sollte nicht wünschen, mit Männern von solchen, Ehrfürcht gebietenden, Kenntnissen in den gebietenden, Kenntnissen in den engsten Verein zu treten! — von so großen Meistern zum klaren Anschauen der tiefsten Geheim-nissse der Natur geleitet zu werden! Ann, des Herausg.

werden! Ann, des Herausg.

\*) Es war keine andre Ursache, als: die Neugier der auf die sogenannten letzten Aufschlüsse gläubig Harrenden immer mehr zu spannen, damit sie bis zur 83sten Stufe aushavren und alsdann, wenn auch ingeheim mißvergnügt über die ewigen Täuschungen, dennoch wenigen Täuschungen, dennoch wenig-stens mit dem äußern Übergewichte sich trösten möchten, wel-ches ihnen dieses Anschließen an die 11 issenden und der Schein, im Ecsite erhabener Wahrheiten zu soon, über die Inhaber der unteren Grade verleihet. Vgl. den Art.: GRADE!

Anm. Eberidess.

"Celui qui, par son travail et ses recherches, découvrira le secret des sublinges vérités qu'il renferme, sera parfaitement satisfait; il sera assuré d'avoir trouvé la félicité où tout mortel aspire; ses jours seront heureux; ses mains seront pures : l'indigence et les infirmités auront peu d'empire sur lui. "

"Prenons donc courage! Redoublons d'efforts, et travaillons avec zèle, constance et patience! Il existe une classe privilegiée de Maçons philosophes, digues de ce titre par l'étendue et la sublimité de leurs connaissances. Soyons convaincus que ce n'est pas sans motif que les professeurs de l'art des Sages, les vrais Maitres, adoptèrent pour Chef celui qui, doué d'un don céleste, eut la Science et la Sagesse en partage, et que ce n'est pas aussi sans raison que les Philosophes établirent leurs travaux sur le plan du Temple céleste, élevé à la gloire du Très - Haut par le plus Sage des mortels - Solomon !"

"Cette persuasion doit soutenir le zèle de tous les Maçons, en songeant que l'art qu'ils professent doit les conduire dans le Sanctuaire de la vérité par la pratique des vertus et une étude constante et suivie de la nature et des merveilles du Grand Architecte de l'Univers. "

Vgl. übrigens hierzu den Art. : Ritter vom Rosenkreuz!]

[Schon in dem neuengl. Lehrlingsfragstücke Browne . — nicht nach Browne, nicht erst in einem höhern Grade, wird auf die Frage; "Was ist die *Deck*e einer Masonsloge?" geantwortet: "Ein himmlisches Gezelt (canopy - ein Thronhimmel) von

verschiedenen Farben, das mit Hülfe der Jakob's-Leiter" (s. diesen Artikel!), "zu erreichen ist;" und dann fortgefahren: (s. "Kunsturkunden von Krause," neue Aufl., B. 1, Abth. 2, S. 194 — 199!)

"Aus wievielen Sprossen oder Stäben besteht diese Leiter?"

on, Aus vielen Sprossen oder Stäben, welche ebensoviele moralische Tugenden andeuten, vorzüglich aber deren drei, nämlich: Glaube, Hoffnung und innige Liebe."

"Erklärt mir dieselben!"
"""Glaube an Christum,")
Hoffnung auf die Seligmachung (salvation),
und zu leben in inniger
Liebe mit allen Menschen.""

Hierauf werden diese drei

\*) "Es wird also hier offenbar eine Hauptlehre der christlichen Kirche als eine masonische, allgemein giltige, Wahrheit behauptet, von welcher mithin auch vorausgesetzt werden muls, dafs alle Masonen sie annehmen sollen. Ich vermuthe freilich, dafs, das NE. Großmeisterthum diese Erklärung des Glaubens im J. 1717 im altern Fragstücke vorfand: allein, wie es dieselbe bejebehalten und doch das erste Altgesetz" [s. oben im Art.: Gesetze, S. 408 ff., die Note!] so, wie es im J. 1723 u. 1738 in Anderson's Constit. Buche abgedruckt steht, abfassen, auch wie es dabei Nichtchristen aufnehmen konnte und noch aufnehmen kann, — Dieses kann ich nur inmittelst der Annahme vereinbar finden, dafs die NE. Großloge endlich alle Mitglieder in den Glauben des protestant. Ciristenthumeszu vereinigen hoffte; eine Absicht, welche den Überzeugungen und der Denkart der beiden Hanptstifter dieser Großloge, Anderson's und Desaguliers, angemessen ist. "

Tugenden noch besonden durch nachstehende Lobrede (Eulogium) erkläret.

"Der Glaube ist die Grundlage der Gerechtigkeit, das Band der Eintracht und die erste Stütze der Gesellschaft. Wir leben nach dem Glauben; wir wandeln einher nach dem Glauben; durch den Glauben erlangen wir eine fortwährende Hoffnung in der Anorkenntniss eines höchsten Wesens; durch den Glauben werden wir gerechtsertigeund zu Gnaden auf- und angenommen."

"Ein achter christlicher Glezbe\*) ist das Wesen von Dem, was man hoffet, die Überzengung von Dem, was man nicht Wenn wir diese wohl siehet. bewahren, indem wir unserm masonischen Beruf entsprechen; so wird sie den Glauben in eit Schauen umwandeln und um in jene seligen Wohnungen bringen, wo wir ewig glücklich seyn werden bei Gott, dem gro-ssen Baumeister des Weltalls, Dessen Sohn für uns gestorben und wieder auferstanden ist, damit wir gerechtsertiget wirden durch den Glauben in seinem höchst kostbaren Blute."

"Die Hoffnung ist der Anker der Seele, der ebenso zuverlässig, als unwandelbar, ist, und

<sup>&</sup>quot;), Dieses ist eine neue Bestätigung für die in der vorigen Note und an mehren Stellen meiner Schrift geäußerte Meinung, und ein nicht undeutlicher Fingerzeig, wie eigentlich das erste Altgesetz in dem Anderson'schen und Noorthouck'schen Constit. - Bache zu verstehen ist; und es scheint die vorliegende Stelle, mit den Anderson'schen officielen, kirchlich-dogmatischen Stellen zusammengedacht, eine Anzeige zu seyn, das wirklich die NE. Großmeisterthum kirchlich Partei genommen hatte und noch nimmt. Dieß wird seit d. J. 1925 auch neuerdings bestätiget."

dringet bis in den verborgensten Theil derselben (within the Veil). Wenn das feste Verrauen in des Allmächtigen treue Vatergüte (faithfulness) unsere Unternehmungen beseelet und ins lehret, unsere Hoffnungen nierhalb der Gränzen seiner ierrlichen Verheifsungen fest in erhalten; so wird ein glückicher Erfolg unser warten. Halen wir Etwas für unmöglich, o mag wol unsre Kleinmüthigseit es uns so darstellen: allein, Wer ausharret, der wird alle Schwierigkeiten besiegen."

"Liebinniekeit (Charity)! 0! wie lieblich ist die Aufgabe, iber dieh zu sprechen! Sie st der glänzendste Edelstein, ler unsren maurerischen Beruf chmücken kann; sie ist der beste Probierstein (test) und der be-ite Erweis der Religion. Wohlwollen, unterstützt von der himnelgebornen Liebinnigkeit, gereicht einem Volke, welchem ie entspriesst, und welches sie nahrt und hegt, zum Ruhme. Glücklich ist der Mason, der len Saamen des Wohlwollens in seine Brust gesäet hat, dessen Früchte zarte Gesinnung love) und Liebinnigkeit sind! Er beneidet nicht seinen Nachpar; er horchet nicht auf ein Geschwätz, welches zu Desen Verkleinerung vorgebracht wird. Rachgier oder Bosheit findet keinen Raum in seiner Brust. Er vergiebt die Beleidigungen der Menschen und bestrebt sich, sie aus seinem Gedächtnisse zu tilgen. – Lasst ans also bedenken, dass wir Christen und Masonen sind, und daher immer bereit seyn, auf die Stimme Dessen zu horchen, der unsern Beistanderfleht; und nie entziehet Dem, der sich in Mangel befindet, eine freigeblge Hand! So wird herzinnige Zufziedenheit der Lohn unsrer Arbeit seyn; und die Früchte der zarten Gesinnung und der Liebinnigkeit werden gewisslich nachkommen." (Vgl. unten den Artikel: Liebe!)

Weiter heifst es in dem erwähnten Lehrlingsfragstücke (s. ebend. S. 202— 205!) von der Jakob's-Leiter:

"Biswohin reicht diese Leiter?"

","Zum Himmel."" "Worauf ruht sie?"

,,,, Auf der heiligen Bi-

"Warum auf diesem Buche?"
"""Durch die in der heiligen Bihel enthaltenen
Grundlehren werden
wir unterrichtet, der
göttlichen Leitung der
Vorsehung zu vertrauen; und dieses Vertrauen stärkt unsren Glauben und macht uns geschickt, die erste Stufe zu besteigen.""

",, Dieser claube erzeugt natürlicherweise in uns eine Hoffung, Theilnehmer zu werden an Einigen von den herrlichen Verheifsungen, deren in ihr" [der heil. Bibel] "Erwähnung geschieht; und diese Hoffung macht uns geschickt, die zweite Stufe zu besteigen."

""Die dritte und letztoaber, welche die Liebinnigkeit ist, begreift
das Ganze in sich; und
von Dem, der im Besitze dieser Tagend in
ihrem weiten Sinne ist,
sagt man, dass er erreicht habe den äußer-

sten Gipfel seines Berufe's, oder, um noch figurlicher zu reden, eine atherische Wohnung, die vor dem sterblichen Auge verhullet ist durch das ge-stirnte Firmament. Sie stirnte Firmament. wird ferner in unsrer Loge lehrbildlich vorgestellt durch sieben Sterne, welche die 7 regelmässig aufgenommenen Masonen andenten, ohne welche keine Loge vollkommen sevn, noch irgend Jemand bei unseren masonischen Mysterien zugelassen werden kann. ""]

GLAYRE (PETRE MAURICE CHEVALIER DE), geb. im J. 1743, gest. 1819, war Einer der Directoren der ehemaligen helvetischen Republik u. wurde im J. 1810 zum National-Grossmeister des romanischen Großorients von Helvetien, in Lausanne, erwählt. [Im J. 1764 stellte er sich an die Spitze der Freimaurerbrüderschaft Polen und ward der Wiederhersteller dieses Vereins in jenem Reiche. S. seine Biographie im zweiten Jahrgange der "Akazienblüthen aus der Schweiz. "!]

GLEICHEN (BARON VON), Commandeur des dänischen Danobrogordens. Der gro-Ise Convent der Philaleten in Paris erwählte ihn 1785 zu seinem Secretair für die deutsche Sprache. (S. auch Chefdebien!)

GLEICHHEIT (DIE); siehe FREINEIT! [Aus den dort angeführten "Baustücken," S. 30, ist hier folgende Stelle zu bemerken. —

"Soll unser Verein, als eine Zeichnung der Idee des Urbildes der Menschheit, ja, gleichsam als eine Verkörperung desselben im Kreise guter Menschen, ein kräftiges Daseyn erhalten, aus welchem eine Wiederannäherung zu diesem Urbilde hervorgehen kann, so muste darin vor Allem die Gleichheit zum Grunde gelegt werden, von der die Freiheit, die Gesetzlichkeit und die Freundschaft, als dreinzertrennbare Schwestern, abstammen,"

Auch die nachstehenden fruchtbaren Betrachtungen Weifshaupt's in seinem, Pythagoras" u. s. w., S. 583 ff., verdienen, hier zur Erwägung ausgezogen zu werden.

"Die Freimaurerei ist vonjeher beschuldiget worden, als ob sie den Zweck hätte: das goldne Weltalter, sammt der ursprünglichen Gleichheit und Freiheit der Menschen, einzuführen. Man hat daher Anlass genommen, diese Gesellschaft als eine der Ruhe und Sicherheit der Staaten gefährliche und nach-theilige Verbindung zu verschreien. - Soviel ist gewis, dass der Gedanke von Freiheit und Gleichheit der Menschen durch dieselbe stärker in Umlauf gekommen ist, - dasseit dieser Zeit die Untersuchungen über Menschenrechte häufiger geworden sind. In ihren Versammlungen, in welchen aller Unterschied der Stände verschwindet, wo sich der Grosse dem Kleinern gleichstellen und Jeder den Andern als Brüder behandeln soll, hat der Mensch

Gelegenheit gefunden, die Untorscheidung zu vergessen, die Ahnlichkeiten zu bemerken, und an Grossen, wie an Kleinen, zu finden: das Jeder Nichts weiter, als ein Mensch, ist, der als solcher mit ihm einerlei Ursprung, Natur, Bestimmung, Rechte und Verbind-lichkeiten hat. Die Freimaurerei hat sich dadurch große Verdienste um das ganze Menschengeschlecht erworben; sie hat durch diese in Umlauf gebrachten Ideen tehr viele mächtige Vorurtheile geschwächt und die Hindernisse einer hohern Caltur und Aufklarung einigermaßen entfernt. — Was ist nun an dieser Idee wahr oder falsch, nützlich oder gefährlich ? Wie kann Das, was an dieser Sache reel ist, am Füglichsten erreicht werden?"

.Es ist eine an sich unschuldige, aber ohne Zweisel salsche und thörichte, Idee, wenn man sich bereden wollte, dass dereinst, sammt der bürgerlichen Gesellschaft und der obersten Gewalt, aller Unterschied der Stände und alle Ungleichheit der Menschen aufhören werde. DieseArt von Ungleichheit kann so wenig aufhören, als die physische Ungleichheit der Kräfte, als die ungleiche Benutzung und gerliche Gesellschaft sowol, als die oberste Gewalt, grunden sich noch überdiess auf solche Bedürfnisse des Menschen, welvon seiner Natur unzertrennlich sind und umso dringender werden, je größer die Aufklärung wird. Sie gründen sich auf die ewig wahre Vor-stellung, dass ein Mensch des andern benothigt, dass Jeder umso stärker ist, wenn er sich zu wechselsweiser Unterstützung mit Andern vereinigt. Wenn

nun die Vortheile der Vereinigung mit Andern unverkennbar und fortdaurend sind; so mnis es ebenso sehr einleuchten, daß eine Vereinigung so vieler Krafte, in welcher diese Kräfte keine gemeinschaftliche Richtung erhalten, - wo kein Mittelpunct ist, in welchem sich diese Kräfte sammlen, aus welchem die Richtung gegeben wird, damit sich die vereinigten Kräfte nicht hindern und begegnen, soviel, wo nicht ärger, als keine Ver-

einigung, ist. "

"Es muss Jedem einleuchten, dals eine Gesellschaft, umso mehr eine grosse Gesellschaft, nie obne Ordnung bestehen kann, dals folglich Jemand seyn muls. welcher über diese Ordnung wacht und der Unordnung und Anarchie, soviel moglich, steuert und vorbeugt. Wenn nun mit einer höhern Aufklärung diese Ubetzeugung so wenig verliert. dals sie vielmehr wächst; so lässt sich kaum begreifen, wie man glauben kann, dass die Aufklärung der Gewalt des Regenten nachtheilig werden könne. Man muss vielmehr erstaunen. wie es möglich war, so einfache, jedem Menschen einleuch. tende Gründe zu verachten, und bei einer wachsenden Cultur und Ausklärung die Gewalt des Übung dieser Kräfte. Die bur- Fürsten, sowie die Folgsamkeit der Unterthauen, noch immer. wie vordem, aus ganz falschen, wankenden und willkührlichen Grundsätzen abzuleiten. und so hinfällige wandelbare Gründe, - die Dummheit und 'Unwissenheit, - zu Stützen des Throns und des bürgerlichen Gehorsams zu machen. Das Bedürfnis nach Ordnung und Übereinstimmung kann ja offenbar Niemand so sehr fühlen. als der aufgeklärteste Mensch. Wie sollte also dieser sich ent-

schließen konnen, so weschtlichen Folgen zu entsagen, um die Wirkungen einer sturmischen und zügellosen Anarehie zu erfahren? Wie sollte dieser sich einfallen lassen. geheime Verbindungen durch die Ordnung aufzuheben und die Anarchie einzuführen? -Die Vorstellung von einem goldnen Weltalter, von einer allgemeinen Gleichheit und Freiheit der Menschen kann mithin niemals einen so thorichten Sinn haben. "

"Aber es giebt Rechte, welche ein Jeder hat, weil er ein Mensch ist, welche von keinem getrennt werden können. Es kann eine Unterwürfigkeit gefodert werden, welche diese Rechte verletzt; es giebt Fälle, wo der Mensch der Leidenschaft, dem Menschen - nicht der allgemeinen Vernunft, dem Gesetze, - gehorchen muss. Dem Ansehen der Gesetze aufzuhelfen; - zu machen, dass nicht der Mensch, sondern das Gesetz, gebiete, dass man diesem, der Ordnung, seinem Zwecke, gehorche, dass die heiligsten Rechte des Menschen nicht unterdrückt werden; - zu machen, dass der Mensch mehr nach seinen innern, als aufsern, Vorzügen geschätzt werde, dass . nur allein das Verdienst zu öf-fentlichen Ämtern und Stellen berechtige, dass nur einem höhern Grade von innerer Ehrwürdigkeit ein entsprechender Grad von äußerlicher Ehre zu Theil werde, dass die Bewunderung und die Belohnungen nicht weiter auf Thorheiten oder glänzende Laster fallen; - zu machen, dass Jeder ungehindert, ohne die gegründeten Rechte eines Andern zu beleidigen, seineKräfte zu seiner Glückseligkeit entwickeln könne, dass Jeder

für sein Eigenthum, seine Person und Gedanken die gröst-mögliche Freiheit und Sicherheiterhalter - zu machen, dass sich kein Mensch, keine Gewalt, kein Stand über die Gesetze erhebe und diese zu eigenen Vortheilen, zur Unterdiä-ckung Anderer, benutze; - zu machen, dass Alle den Gesetzen unter worfen seven, dass Alle frei und unabhängig von Leiden-schaften und willkührlicher Gewaltleben; - diess Alles zu machen, ist ein großer, reeller und erhabenerZweck, ein seelenerhebender Gedanke, welchen nur der Despotismus, die Unwis-senheit und eine kurzsichtige Leidenschaft als chimärisch oder gefährlich verschreien konnte. Dieser Gedanke gründet sich auf eine vernünftige Erwartung, auf ein sehr reelles Bedürfniss. Diese Bemühung ist daher nicht vergeblich. Die Zeiten, in welchen Diess geschehen wird, sind das wahre goldne Zeitalter der Welt. Eine so richtige Vorstellung darf nicht geschwächt werden; es liegt vielmehr Alles daran, den Glauben lebhaft zu erwecken, dass es einst dazu komme, - dass Alles, was geschehen ist, wirklich geschieht und noch fernerhin geschehen wird, unausbleiblich dazu führe. Die Menschen können und dürfen entweder nie sittlicher und vernünftiger werden, oder es ist natürlich, dass Alles wegfallen muls, was um der Unsittlichkeit halber vorhanden war: weil mit dieser der Grund, das daraus entstandene Bedurfnifs, hinwegfällt; oderman sage, zu welchem Ende Schlösser und Riegel nothwendig waren, welcher Mensch ein Bedurfnis darnach fühlen würde, wenn die Sittlichkeit so allgemein verbreitet ware, dass Jeder das Eigenthum eines Andern als heilig und unverletzlich betrachtet? — wozu wir Richterstühle nöthig hätten, wenn alle Menschen durchaus gerecht wären?" —

"Wie weit es die Menschen in diesem Stücke bringen werden, gehört nicht hierher. Jeder mag sich darüber, soviel er will, in ganz unschuldigen Traumereien verlieren; nur soviel weiss ich, dass es nie so-weit kommen wird, dass die Gesetze, sammt der obersten Gewalt, dem Menschengeschlechte durch eine höhere Sittlichkeit entbehrlich werden können; weil eine höhere Sittlichkeit die Ordnung unter jeder Menge nicht aufhebt, sondern nothwendiger macht, — weil das Bedürfnis nach Vereinigung und Ordnung ein ewiges Bedürf-nils ist. Es läßt sich ein Grad der Sittlichkeit denken, durch Richterstühle entbehrlich werden: aber keine Sittlichkeit, sie steige, wie sie will, kann das Bedürfnils nach Ordnung und Vereinigung aufheben oder schwächen. Die Einbildungkraft mag also immerhin ausschweisen; sie mag sich unmögliche Dinge als erreichbar vorstellen; sie mag sich, wenn Diess zur größern Thätigkeit und Ermunterung einzelner Menschen nothwendig ist, die Glückseligkeit eines künftigen Weltalters nach Dichterweise vorstellen; diess Alles mag geschehen; es kann sogar nützen, wenn die Vernanft in der Auswahl der dahin führenden Mittel die Oberhand behält. "

"Welches sind nun diese Mittel? — Wenn ein goldnes Zeitalter möglich ist: wie kann es werden? — Welche Menschen können in einer dauerhaften Unabhängigkeit und Freiheit leben? — Keine anderen, als solche, welche sich mit dem Ihrigen begnügen, welche die Kunst verstehen, ihre Foderungen zu mäßigen und zu diesem Ende ihre Leidenschaften zu beschränken. Diess vermögen nur vollendete Menschen, — Menschen, deren Aufklärung und Sittlichkeit den höchsten Grad erreicht hat. Diese allein sind im Stande, in einer dauerhaften Freiheit und Unablängigkeit zu leben."

"Der Einfall von einer allgemeinen Freiheit der Menschen. von einem poldnen Zeitalter, sev also immerhin so utopisch und lächerlich, als man will, so sieht doch Jeder, dass ein solcher Zweck auf keine andre Art. als durch eine allgemeine höhere Sittlichkeit, erreicht werden kann, - dass der Wunsch, diesen Zustand wirklich zu machen, mit dem Verlangen, eine allgemeine höhere Sittlichkeit herbeizuführen, einer und derselbe ist, - dass eine Gesellschaft, welche die allgemeine Freiheit und Unabhängigkeit der Menschen zum Zweck ihrer Verbindung macht, nur auf diesem Woge, durch die Ver-breitung einer höheren Sittlichkeit, durch die Veredlung der Absichten, ihren Zweck erreichen kann. - Wenn Diess ist z wenn dieser Zweck auf keine andre Art erreicht werden kann 🕽 so lasse man immerhin diesen Zweck geheimer Verbindungen gelten! " - Vgl. den Artikel: GEHEIMNISS!

GLOCESTER, ein Engländer, war, dem Vorgeben der stricten Observanz zufolge, der neunte Großmeister der Tempelherren nach deren Wiederherstellung, erwählt im J. 1500, gest. im J. 1504.

GLOCKE (DIE). In Einem der höhern Grade inach dem Systeme von Melesino, das dunkle Gewölbe genannt,] vertreten drei Glocken, oder große Schellen, die gebräuchlichen Hämmer des Meisters vom Stuhl und der Aufscher; [und es wird in dem Rituale dieses Grades auf die Frage: "Warum bedient man sich der Glocke?" geantwortet: ,,Um im Nothfall Hülfe zu haben, wenn der viermal ehrwürdigste Meister Gabaon" - (so wird der Vorsitzende benannt;) "die Befehle des Königs vollziehen will. " Dann erklärt der Redner bei'm Unterrichte die auf den Teppich gemalte Hieroglyphe der Glocke dahin, "dass sie die Brüder ermuntern soll, auf ihrer Hut zu seyn, und insbesondre die Loge zu beworin ein Theil wahren . der Hauptgeheimnisse des Ordens fast ganz aufgedeckt erscheine. "

GLOUCESTER (GILBERT DE CLARE, GRAF VON) war unter der Regierung des Königs Eduard I. Oberaufseher der englischen Bauleute. [S. oben GIFFARD!]

GLÜCKSELIGKEIT, GLÜCK-SELIGKEITS-RITTER (DIE); siehe Félicité!

Gnosis, Gnostik (Die), ber Gnosticismus, wat eine Imlehre in den ersten Zeiten des Christenthums, welche demselben die Theorieen der morgenländischen philosophischen Systeme anzupassen suchte.

[,,Das Wort: Gnosis, bedeutet eigentlich: Erkennen mit gründlicher Einsicht, — also: Schauung oder wissenschaftliche Erkenntnifs, — geschichtlich genommen aber; hinsichts der Gnostiker und Mystiker, bloß: ein mehr ahnendes, als wissenschaftlich begründetes und klares, Erfassen übersinnlicher Gegenstände." Kraus in den "Kunsturkunden," B.2, Abth. 1, S. 116 Note g.

Um von diesem Gegenstande eine allgemeine Kenntnis zu erlangen, ist der Artikel: Gnosis. in der "Real-Encyclop. oder dem Conversations - Lexicon," 5te Ausl., B. 4, S. 288—292, nachzulesen, von neueren Schriften darüber aber vorzüglich-anzuführen:

1) Des verehrungwürdigen Bischoffs D. Münter, Versuch über die Kirchl. Alterthümer der Gnostiker; Anspach 1790; kl. 8. Aus der Einleitung dieses schätzbaren Buchs hier folgende Stelle (S. 4-8)!

"Die gnostischen Religiorparteien hielten den Judengon bald für einen entschieden besen kon, bald aber für ein des höchsten Gotte, den die Christen anbeteten, sehr untergeordnetes, mithin auch unvollkommenes. Wesen. Aus dieser Vorstellung folgte unmittelbar, dass sie das Judenthum entweder ganz und gar, als eine falsche, oder aber als eine unvollständize, mit einem höheren Grade ron Aufklärung nicht vereinbare, Religion, verwarfen und is sich sehr angelegen seyn lassen nulsten, das Christenthum ganz yon ihm zu trennen und von jeler Spur desselben zu reinigen. sie suchten, mehr als die plaonischgesinnten rechtgläubigen Christen, eine Vereinigung wischen der, damals so ausgepreiteten, pythagorisch-plato-nischen Philosophie und ihrem Christenthume zu Stande zu ringen, u. diese ihre neueLehre n das heilige u. imponirendeGewand der My sterien, deren mächigen Einflus und große Wirtungeu sie im zweiten, so gereimnifssüchtigen, Ja**hr**hund**ert** iberall wahrnehmen konnten, inzuhüllen. Dadurch gewanien sie unstreitig vor allen übrigen christlichen Secten einen loppelten Vortheil. Ihre geieimnissvolle Lehre war der Denkungart des Jahrhunderts weit angemessener, als das urprüngliche u. einfache Christenhum; sie reitzte mehr, als diees, die Nengierde der Gelehrten and aller Derer, welche in geieimen Gesellschaften Untericht und Belehrung suchten. Die Natur ihrer Verbindung nöhigte siezu größerer Aufmerkamkeit und Strenge in der Wahl ind Annahme ihrer Mitglieder and machte es zu einem Hauptesetze für sie, sich nur vollgeprüften ommen Mitglielern völlig anzuvertrauen. Sie lung und Vergleichung aller sowannen aber zweitens auch Bruchstücke und Nachrichten, n Rücksicht auf ihre aussere La- welche in den Kirchenvätern

ge. Bei ihnen war das Christenthum nicht mehr eine Tochter des von den Heiden verachteten Judenthums, - eine Lehre, die öffentlich der Religion des Staats Hohn sprach und die Götter Griechenlands und des Capitols vor den Augen der ganzen griechischen und römischen Welt bekriegte; sondern es war eine heilige Lehre verborgener Mysterien, zu welcher nicht der große Haufe, sondern nur die aufgeklärteren und mehr gebildeten Menschen, zugelassen wurden, und die vom Staate dieselbe Achtung genossen zu haben scheint, als andere My-sterien, deren Feier innerhalb der Gränzen der Sittlichkeit geblieben war. "

"Wir finden wirklich Spuren, aus denen zu erhellen scheint, dass die römischen Obrigkeiten in ihren Untersuchungen über die Christen behutsamer und gelinder verführen, sobald sie Anlass bekamen. das Christenthum für eine mit den Mysterien verwandte Lehre zu halten, und dass die Gnostiker im Ganzen selten unter den Verfolgern gelitten haben." - -

"Dass aber die Gnostiker wirklich viele Einrichtungen von den Mysterien oder den mit diesen verwandten philosophischen Schulen der Vorwelt und ihres Zeitalters entlehnt haben. wird aus dem Wenigen, was mehre Kirchenväter von ihrer Verfassung melden, sehr wahrscheinlich; und aus dieser ihrer mysteriösen Einrichtung und der von ihnen so genau beobachteten Geheimhaltung ihrer Lehre un dihres ganzen Wesens wird es deutlich, warum wir auch bei der mühsamsten Sammmehrer Jahrhunderte davon vorhanden sind, so wenig Grund finden, zu vermuthen, dass ihre Versassung eine vollkommen kirchlicheForm und genaueÜbereinstimmung mit der Versassung der catholischen Kirche gehabt habe."

Dass übrigens, (wie hier beiläufig zu bemerken ist,) Das, was Clemens von Alexandrien und Origenes von höheren Geheimnissen im Schoolse der christl. Kirche sagen, und was man von den gnostischen Parteien weils, nicht auf das Daseyn eines geheimen Bundes, durch welchen Jesus wirken wollte, gedeutet werden könne, - (vergl. oben, im Artikel: Essäer, S. 184-193!) darüber lese man "D. Reinhard's Versuch, " u. s. w., (s. oben S. 187 Note!) 4te Aufl., S. 198 - 207! Er sagt unter andern:

"Bekanntlich zeichnete sich die alexandrinische Schule VOInămlich dadurch aus, dass sie in der Schrift einen verborgenen und höhern Sinn suchte, auch in den historischen Stellen derselben diesem Sinne nachspürte, die Bekanntschaft mit dem selben für eine geheime Wissenschoft (Gnosis) etklärte, welche nicht Jedermann fassen konne, u. über die Lehren des Christenthums philosophirte. Die Schriften des Clemens und Origenes sind daher voll von allegorischen Beutungen und seltsamen Philosophemen; und auch hierin hatten diese Manner altere Gelehrte zu Alexandria, und namentlich den Juden Philo, zu Vorgangern,

welcher Letztre dieses allegorische und philosophirende Erklären der Schrift als die Hauptsache der Geheimnisse angiebt, von denen er so oft redet. Vergleicht man nun die Stellen, wo Clemens und Origenes die Geheimnisse berühren, die sie von Jesu herleiten und durch mundliche Überlieferung erhalten haben wollen, so wird es im hochsten Grade wahrscheinlich, dass auch sie Nichts weiter darunter verstanden haben, als jenen geistigen Sinn der Schrift, der nur von Denen gesalst werden könne, welche sich über den Buchstaben derselben zu erheben wülsten. Das Hindeuten auf diesen höhern Sinn, und zwar mit einer geheimnissvollen Miene und einer Zuruck haltung, die nicht gern zu Viel verrathen will, ist daher die sen Männern so eigen, dass es in allen ihren Schriften vorkommt. Dagegen findet sich in denselben nicht die mindeste Anzeige von einem geheimen Bunde, der einen besondern Einfluss auf die Kirche gehabt, sie imStillen beherrscht und die Angelegenheiten derselben geleitet habe. "

"Und so würde denn in der alten Geschichte gar Nichts weiter übrig seyn, was für eine solche Spur angesehen werden könnte, als die gnostischen Par-teien. Hier und da hat man wirklich angefangen, auf sie hinzuweisen, u. zu verstehen za geben: die wahrenGeheimnisse, welche Jesus in den Schoos eines verborgenen Ordens niedergelegt habe, hätten sich bei die sen Secten noch eine Zeit lang erhalten. Es lässt sich auch in der That nicht läugnen, dals die meisten gnostischen Parteien etwas Gelieimnisvolles an sich hatten. Manche von ihnen, nanentlich die Valentinianer, waen daher ebenso vorsichtig bei ler Auswahl Derer, welche sie n ihre Gesellschaft aufnahmen, ınd bei der stufenweisen Mitheilung ihrer Geheimnisse ebeno zurückhaltend, als irgend eie geheime Gesellschaft es jenals gewesen ist. Sie hatten berdiess viel mit Symbolen zu hun, wie z. B. schon Dasjeige lehren kann, was von den *Basilidianern* und Ophiten übrig eblieben ist; und unstreitig iegt eine Hauptursache von der ındurchdringlichenDunkelheit, n welche die Lehren aller gnotischen Secten gehüllt sind, und ei der uns ihre Meinungen das rerworrenste Gewebe widerinniger Träume zu seyn scheiien, in der mystischen Sprache, lersie sich bedienten. - Ohne llen Beweis würde man aber nnehmen, dass diese Secten Abcommlinge und Zweige eines eheimen Bundes gewesen seyen, len Jesus selbst errichtet habe. o dunkel auch Alles ist, was ich von ihren Lehren und Meiuingen erhaken hat, und so wetig sie in ihren Vorstellungaren, dem ersten Anblicke nach, niteinander übereinstimmen : o lässt sich doch ziemlich klar nachen, dass es bei Allen daruf angesehen war, an die Stelle Dessen, was man für geoffenparte Religion hielt, bloss eine Religion der Vernunft zu setzen. Wer kann aber diese Absicht ür den Entzweck Jesu halten. wenn er die Schriften seiner Freunde gelesen hat? Können Besellschaften, welche von den 3chriften der Apostel Jesu auch profstentheils sehr geringschäzig dachten und sehr willkührich mit denselben umgingen, vornămlich aber daran arbeiteten, ziemlich verunglückte Spezulationen der Vernunft über

den Ursprung der Welt und des Übels in derselben unter einer Hülle von dunkeln Bildern und schweren symbolischen Vorstel-lungen auszubreiten, – können solche Gesellschaften die Fortsetzung einer Anstalt gewesen seyn, die Jesus gemacht hat, und deren älteste Mitglieder die Apostel gewesen sind? Die Bilder und Vorstellungarten selbst, die allen gnostischen Parteien gemein waren, verrathen auch sogleich einen fremden Ursprung und haben mit der Art, wie die Freunde Jesu seine Lehre vortrugen und einkleideten. nicht die geringste Ahnlichkeit. Es lässt sich noch überdiess beweisen, dass die vornehmsten Lehrsätze der Gnostiker schon vor dem Christenthume da gewesen sind und im Oriente geherrscht haben. Diese Parteien können mithin so wenig die Bewahrerinnen der ächten Grundsätze Jesu gewesen seyn, dals sie vielmehr ebendelswegen, weil sie von ganz andern, dem Christenthume fremden. Meinungen ausgingen, die wirklichen und erweislichen Lehron Jesu größtentheils verwarfen und nur Das von denselben beibehielten, was mit ihren anderweitigen Voraussetzungen bestehen konnte. So hat man sie auch in der ersten Kirche einstimmig Beurtheilt und alle Gnostiker als Irrende betrachtet, die sich von dem wahren Inhalte der Lehre Jesu sehr weit entfernt hätten."

"Es finden sich sogar in den Schriften der Apostel selbst nicht undeutliche Spuren, dass sie manchen Sätzen, welche nachher von den gnostischen Parteien behauptet worden sind, absichtlich widersprochen haben. Insonderheit scheint es ein Hauptzweck Johannis bei allen seinen Schriften gewesen zu

seyn, einige Hauptlehren dieser Art zu bestreiten, die schon damals anfingen, mit dem Christenthume vermischt zu werden. ungeachtet die Vertheidiger derselben noch nicht Gnostiker hiefsen. Dieser Umstand ist aber in dieser Sache völlig entscheidend; denn, entweder muss man behaupten: die Apostel hätten den wahren Zweck ihres Lehrers selbst nicht gekannt; - und wenn wir ihnen nicht trauen dürfen, von Wem sollen wir über die Absichten Jesu die rechten Aufklärungen erwarten? oder man muss eingestehen : die gnostischen Secten, deren Haupt-lehren von den Aposteln verworfen werden, seyen Nichts weniger, als die Überbleibsale eines geheimen Bundes, der den wahren Sinn Jesu verstanden und den Entwurf desselben habe ausführen sollen. "

- 2) "Ernesti Antonii Lewaldi, D. Phil., Commentatio de doctrina gnostica," Heidelb. 1818; gr. 8.
- 3) "Dr. Aug. Neander's, ord. Prof. der Theol. und Consist. Raths, genetische Entwickelung der vornehmsten gnostischen Systeme." Berlin 1818; gr. 8. Der Recensent dieses Werks in der "Jena. A. L. Z." v. 1821, Num. 12 und 13, Sp. S. 89—100, räumt ihm einen ausgezeichneten Vorzug vor den histor. Untersuchungen seiner Vorgänger ein.
- 4) Johann Joachim Bellermann's, Doctors der Theol. und Phil. und Consist. Raths, "drei Programmen über die

Abraxas - Gemmen. "Berlin 1820; gr. 8. — Krause sagt darüber in den "KU., "B. 2, Abth. 2, S. 484:

"Im ersten Stücke (S. 40 - 53) ist, nachdem die Unwahrscheinlichkeit aller bisherigen Erklärungen des Wortes: Abrasax," (s. oben den Artikel: ABRAKAS!) "dargethan worden , gezeigt, dass dieses Wort am Wahrscheinlichsten Abrak .sax laute und heifse: ",, anbetungwürdig ist das Wort, oder der Name, oder das verehrungwürdige Wort. der heilige, gebenedeihte Name, welcher das höchste, namenlose und unnennbare Wesen mit seinen 5 Urkräften (nach der basilidianischen Metaphysik) bezeichnet und dessen Eigenschaften versinnbildet. Diek trifft auf eine merkwürdige Weise mit Dem zusammen, was der Hebraer unter dem Ausdrucke: Schem hamphorasch, das ist das heilige, abgesonderte Wort, der gebenedeilte Name des Ewigen, verstehet; es trifft mit Dem zusammen, was der Jude Haschschem jithbarech mit gleicher Bedeutung nennt, sowie mit Dem, was das unaussprechl. Tetragrammaton: Jeho-vah, das heil. Tetractys, dem Israeliten bezeichnet. Der konigl. Psalmist singt von ihm: Wie herrlich ist dein Name! -Auch Das ist bemerkenswerth. dass das ägyptische Wort: Abrak, Abrach, oder Abrech, in der Bibel (1. Mos. XLI, 43) vorkömmt."" - Im Wesentlichen stimmt diese, mir wahrscheinlichste, Worterklärung mit der von Münter," (s. oben S. 432, Sp. b!) "S. 215—221, früher geäusserten überein, welche Bellermann (a. a. O. S. 52 f.) berichtiget. " -

Vgl. hiermit "KU.", B. 2,

Abth. 1, S. 463 f., welche Stelle unten in dem Artikel: EHOVAH, angeführt werden wird.

Im dritten Stücke enthält er zweite Abschnitt (S. 20 – 33) Bemerkungen über ie gnostische Geisterlehre nd ein Namensverzeichniss er Engel oder Aonen, die uf Gemmen und anderswoorkommen. Der gelehrte erf. schließt dieses Proramm (S. 45—47) mit nachtehender Betrachtung.

"Die Basilidianer, und überaupt die gnostischen Parteien, aben sich von den Kirchenväern, besonders von Epiphanius, en Vorwurf der Ketzerei und er Lasterhaftigkeit zugezogen. diese Vorwürfe werden durch olgende Umstände begründet. - Sie entfernten sich von dem errschenden Vortrage der Lehe und behaupteten: das Maryrerthum gebe kein Verdienst, - der Unschuldige brauche icht ohne Noth zu leiden, ler Genuls des Opfersleisches, n und für sich genommen, sey ine gleichgültige Sache (ein Adiaphoron). Sie entfernten sich pesonders von dem judischen Anstriche des damaligen Chritenthums, gaben ihrer Gottesverehrung ein mysteriöses Ansehen, hielten sich wegen ihrer metaphysischen Geisterlehre für unterrichteter, als Andere. Sie hatten besonders von der göttlichen Kraft in der Person des Heilandes ihre eigne Lehre. Diese Kraft habe sich erst bei der Taufe Jesu, in der Gestalt einer Taube, mit ihm vereiniget und sey vor dem Kreuzestode wieder von ihm getrennt

worden. Daher'stand auch Johannes der Taufer, als die zur Taufe von Gott auserwählte Mittelsperson, bei ihnen in großer Verelinung. Daraus folgte auch, dass in Jesu Leben der Todestag ihnen nicht so wichtig, als der Tauftag, er-- Aus allem Diesem folgt allerdings Ketzerei, aber noch nicht Lasterhaftigkeit. Vielmehr bezeugt Clemens von Al., dass sie einen strengen Lebenswandel geführt, dass sie das Wesen der Religion weniger in äusscrliche Dinge und Gebrauche, als in ein inneres Leben, gesetzt hätten. Sie lehrten namentlich, dass die Airowous(Versöhnung) geistig geschehe und eine Folge der göttlichen Ivwois (Religion der Vollkommenen, im Gegensatze der Fleischlichgesinnten,) und der Aperi (des frommen Lebens) sey. Wenn einigeGnostiker wirklich lasterhaft lebten, (wie Diels wol leider! in jeder christl. Gesellschaft von Einzelnen der Fall ist,) so folgt Diess doch nicht aus ihren metaphysischen Speculationen, auch nicht daraus, dass sie eine separatistische Gesellschaft und, wie es scheint, ein christl. Mysterion bildeten."

"Diese mystischen Leute und in manchen Stücken gutmüthigen Schwärmer fanden in den Speculationen über das Wesender Gottheit, über deren Wirkungen, über die Entstehung der Welt, des physischen und moralischen Übels in derselben u. s. w., so viel Reitz, daß sie auf die gedachten Abwege geriethen. Es ging ihnen, meines Erachtens, wie dem Jakob Böhme und vielen Anderen, welche mit ihrer Phantasie und Grübelei aus den Gränzen der prüfenden Vernunft heraustraten. — Indessen ist doch ein

Unterschied zwischen neuern und ältern Verirrungen; weil in den ältern oft merkwürdige Spuren der morgenländischen Kosmogonie enthalten sind. Von dieser Seite betrachtet, kann das Alte, das auf den ersten Anblick sonderbar, ja seltsam, scheint, dem Forscher anziehend werden, wenn er die Bemühungen früherer Philosophen, die Entstehung der Dinge außer Gott bildlich darzustellen, darin entdeckt."

In näherer Beziehung auf die Freimaurerei ist zu erwähnen:

5) "Die Schottische Maurerey" u. s. w. (s. oben S. 49, Note!) Th. 1, S. 121 ff., und

6) die oben im Artikel: Geneimniss, S. 366, Sp. a, angeführte Abhandl., worin Br. Michaeler (S. 46-54) die Verwandschaft zwischen der Freimaurerei und der geheimen Schule des Clemens, und dass "Beide im Grunde einerlei Gnosis, einen Schatz historischer, oder philosophischer, oder aus Beiden zusammengesetzter, Kenntnisse, die nur gewissen Eingeweihten be-kannt werden könnten und dürften,\*) — besäßen," zu erweisen sucht. S. 49 f. stellt er folgende Sätze auf. -

"Die Gnosis des Clemens enthielt Kenntnisse, die ausser dem Gesichtskreise der Uneingeweihten lagen; sie mochten nun historisch, oder philosophisch, oder von beiden Arten zugleich, gewesen seyn. Nut aus diesem Gesichtspuncte scheint mir diese Gnosis für den Freimaurer wichtig.". "Wenn es wahr ist, dals sich der Freimaurer Kenntnisse erwerben kann, die dem Profanen unzugänglich und doch dem Menschen erreichbar sind; wenn die Gegenstände dieser Kenntnisse mehr, als gemeinen Witz, und weniger, als einen unendlichen Verstand, fodern; kurz. wenn wir im innersten Heiligthume der Freimaurerei Etwas mehr, als moralische Allegorieen und veraltete Hieroglyphen, und doch auch Etwas weniger, als übernatürlich mystische Visionen, antreffene so müssen wir annehmen, dals wir im Grunde keine andre Gnosis besitzen, als die des Clemens, eine Lehrschule geheimer histo-rischer oder philosophischer Kenntnisse, — \*) den Unterschied freilich abgerechnet, den der Fortgang und das Wachsthum des menschlichen Geistes zwischen den Begriffen von Menschen, die Jahrtausende voneinander abstehen, hervorbringen musste. " schliefst sich die oben S. 364 -366 unter Numer 14, ausgezogene Stelle.

Und nun noch Folgendes aus den "KU.", B. 2, Abth. 1, S. 466—472, was überhaupt — (nicht blofs über

<sup>[\*)</sup> Auch Br. Fessler nannte die sogenannten ledzten Aufschlüsse über die Geschichte der Freimaurerei die maurerische Gnosis. S. oben den Attikel: FIGHTE!

 <sup>)</sup> Br. Michaeler mag, wenn er kann, vertreten, Was er hier mit großer Zuversicht behauptet! Anm. des Harausg.

die Gnostiker) - viel Wissenswerthes enthält.

"Die hier" (auf den vorherregangenen Seiten) "berührten Uebereinstimmungen der in den "Veda's" (oder den heiligen Schriften der Hindus) "und in der - Vedanta-Philosophie - (s. ebendas. S. 461!) - enthaltenen Lehren, Sinnbilder und Gebrauche mit dem Inhalte unserer ältesten Kunsturkunden blieben immer merkwerth, auch wenn die Stetigkeit der geschichtlichen Ueberlieferung derselben an die Masonen des Mittelalters unerweislich wäre; ja, sie würden auch ohne diesen Erweis zum Theil aus der unter allen Völkern zu allen Zeiten gleichen Wesenheit des Menschen und der Völker erklärbar seyn. Allein, jener Erweis kann im Allgemeinen, und sogar hin-sichts der wichtigsten Einzelpuncte, allerdings geführt wer-den. — Wenn ich aber sage, dass die altindischen Lehren, Lehrzeichen und Gebräuche an die Masonen des Mittelalters stetig überliefert worden sind; so behaupte ich damit weder, dass alle einzelne Lehren, Lehrzeichen und Gebräuche der Masonen im Mittelalter von dorther ihren Ursprung genommen haben, (indem die den römischen Bauzunften und die den Culdeern, als christlichen Gottinnigen, eignen hinzukamen,) noch behaupte ich auch, dass die Gesellschaften der christlichen Masonen im Mittelalter als gesellschaftliche Vereine von den Jndern; Agyptern, oder Persern, und von deren Priestern und Philosophen, oder von den Mysterien (Geheimbunden und Geheimfeiern) derselben, abstammen. In dieser letzteren Hinsicht ist vielmehr

erwiesen, dass die masonischen Bauvereine des Mittelalters zunächst aus den römischen Collegien in ununterbrochene: Zusammenhange abstammen, und sich dann, im Wechselvereine mit den Culdeern und den, ihnen entgegenstehenden, papstlichgesinnten Mönchorden . 80wie mit den sich im Mittelalter gestaltenden Völkern und Staaten, weiter ausgebildet haben. Die romischen Collegia aber überhaupt, und die Baucollegia insbesondere, sind allerdings nach *hellenischen* und diese wiederum nach agyptischen und indischen Vorbildern, nachahmend, gestaltet; allein, nicht von eingewanderten griechisohen Zünften, sondern in Rom selbst aus Römern, sind sie, schon durch Numa, gebildet worden."

"Die Überlieferung jener uralten indischen Lehren, Lehrzeichen und Gebräuche geschah in der ältesten Zeit durch die Altperser, in der vorzüglich durch Zerduscht ausgebildeten Lehre und Lebenseinrichtung des Zendvolkes, welche sich noch bei den Überresten der Parsen erhält, — durch die Aegypter, die, wie nun geschicht-erwiesen ist, ihre Bildung In*dien* verdanken. — durch die Phöniker, welche auch die erste Kunsturkunde" [das altesteFragstück u. s. w. ] "ausdrücklich orwähnt, und durch die Druiden bei allen keltischen und germanischen Völkern, deren Lehren und Einrichtungen im Erstwesentlichen den indischen gleich sind, und die ihren indischen Ursprung schon durch ihr Sagenthum" (mündliche Traditionen) ,, und durch die Sprache beurkunden, - dann in einer zweiten, von dieser ersten abgeleiteten, Reihenfolge durch die Ebräer, besonders durch Moses und die Propheten, durch die Hellenen, Etrusker und Römer, — ferner durch die Swofi in Persien, — späterhin aber durch die Gnostiker, besonders durch Manes, — an welche sich endlich die Culdeer und die ganze Reihe der christlichen Mystiker, in verschiedenen Graden der Verwandtschaft und der Vereinigung, anschliefsen."

"Ich hebe hier noch einige Einzelpuncte dieser Entwickelung aus, welche über Einiges in der Lehre, den Lehrzeichen und Gebräuchen der Masonen Licht verbreiten. — In dem hellenischen Zweige sind in dieser Hinsicht Pythagoras, Platon\*)

und die Staiker \*) besonden

der Masonei zuschreibt. sagt *Platon* in der Myt**he v**om Saturnischen Zeitalter Francof. 1602, Ficino interprete, in fol., p. 537 E, F,): ,,,,dass damals Gott selbst ebenso der Hirt der Menschen war, als jetzt der Mensch der Hirt der Thiere ist; dass damals die Menschen mit den Thieren redeten und mit der ganzen Natur in inniger Vertraulichkeit lebten; dann habe Gott die Menschen verlassen; worauf sie anfangs sick selbst, Gottes Regierung nachahmend, aber in abnehmender Vollkommenheit, gut und weise regieret hätten, aber nach und nach, durch die Sorge für Erhaltung und Fortpflanzung zerstreut, dieses Vorbild und das Gute immer mehr vergessend, in Ungerecktigkeit, Bosheit und Elend verfallen wären; bis endlich Gott sich ihrer wieder, liebend und regierend, angenommen hätte" (ibid. p. 538). Ferner wird in diesem Gospräche der Unterschied zwischen Herrschen und Regieren richtig gelehrt, (p. 541 A,) sowie die Kunst, das Überflüssige und Mangelhafte zu meiden (p. 545 B); woselbst auch diese beiden Begriffe erklärt werden. Im Geiste reinmenschlicher, das ist ächtmasonischer, Erziehung ist

\*) "Sogar Epikuros lehrte ("Cicero de nat. deorum" I, c.2), "",das die ewigen und seligen Wesen (Gütter), um ibrer Wesenheit willen, ohne Furcht und Hoffnung zu verehren seyen. "4"

Anm. des Brs. Krause.

<sup>\*) ,,</sup>Bereits in B. 1, Abth. 2, S. 448 f. Note a, habe ich erwähnt, das "Platon's Politicus" ächtmasonische Lehren enthalte. Was dieses Gespräch über Baukunst und die Bildung des Architecten er-wähnt, hat Br. Schneider in einer besondern Abhandlung (in dem "neuen Journale für Freimaurerei," B. 1, H.1, 1812, S. 22 - 39) herausgehoben; von den reinmasonischen Lehren aber, die sich darin finden, hebe ich hier noch Folgendes aus. - In diesem Gespräch ist Platen's Kunst, die Empfänglichkeit des Menschen für höhere Wahrheit, die über seinen gegenwärtigen Lebenskreis hinausreicht, durch 'wissenschaftliche Benutzung der Volkssagen (Mythen) zu wecken, in vielen Beispielen sichtbar, - eine Kunst, welche in jener allgemeinen Kunst, zu regieren und zu erziehen, enthalten ist, die unsere erste Kunsturkunde

wichtig, auch wegen des Ein- usses, den sie auf die Essener,

weiterhin mit wissenschaftlichem Scharfsinne (dialectisch) gezeigt, dass die voreilige, vorwissenschaftliche Festietzung unabänderlicher Gesetze in Hinsicht des ganzen Menschheitlebens die stete eigenlebliche (individuelle) Vervollkommnung erschwere u. aufhalte, ja, die Absicht in sich fasse, diese höhere Ausbildung für immer unmöglich zu machen. Eine Betrachtung, die besonders denjenigen Freimaurern für sorgfältige Prüfung zu empfehlen ist, welche dahin arbeiten, durch Beschlüsse der Grofslogen den Zustand der Brüderschäft mittelst einer die ganze Verfassung, Gebrauchthum und Werkthätigkeit bis auf das Kleinste bestimmenden Gesetzgebung, in allgemeiner Eintonigkeit, dem Mosesthume und Braminenthume ähnlich, - für alle Zukunft festzustellen (fixiren); welches menschheitwidrige Bestreben am Entschiedensten in den Beschlüssen der seit 1813 vereinten Grosslogen in London zu erkennen und darin äußerlich am Weitesten gediehen ist. da es die Brüderschaft durch den Einfluss staatmächtiger Brüder dahin gebracht hat, sich selbst mit scheinbarer Freiwilligkeit in diese Fesseln zu schlagen. \*) Was Platen im "Politicus" hierüber sagt, ist auf diesen Fall so passend, als wenn es hinterher geschrieben wäre. (P. 554, seq.) - Merkwerth ist auch Gnostiker und Culdeer gehabt haben. - Die Gnostiker, vorzüglich die Anhänger des Manes, vereinten in sich die Überlieserungen Mehrer der vorhin erwähnten Zweige, besonders die zendischen, ägyptischen, essenischen, die der Soofi in Persien, und die neuplatonischen, und machten den Hauptzweig der togenannten Heidenchristen aus, die sich, im Gegensatze der Judenchristen (Nazaraer), schon im ersten Jahrhunderte des Christenthumes bildeten; auch scheint ihre Verfassung mit der altmasonischen Ähnlichkeit gehabt zu haben. \*)

 die Kunst, die da lehret, welche Künste man lernen soll; (ebendas. p. 558 C;) denn sie ist mit der Kunst, Künste zu erfinden, unserer ersten Kunsturkunde verwandt."

Anm. des Brs. Krause.

\*) Die Abhandlung Fessler's über die Gnostiker und Manichaer, welche sich in Dessen "kritischer Geschichte" u. s. w. findet, ist, nach *Nean*der's und Lewald's neuesten Arbeiten, in vieler Hinsicht das Beste, was mir über diesen Gegenstand bekannt ist; obgleich Fessler den Gnostikern zu Vieles und ihrer Gegenpartei zu Weniges zuer-kennt. Auch die Gnostiker waren von Aberglauben, Blind-gehorsam, Täuscherei und gehorsam, Täuscherei und Hehlerei keinesweges rein; obwol sie sich von ihrer Gegenpartei durch Gelehrsamkeit, wissenschaftlichen Geist und Freisinn im Allgemeinen auszeichneten. — Sosehr sich übrigens die herrschende Kirche bemüht hat, die Ge-schichte der Gnostiker und

<sup>9)</sup> Vgl. "Mossdorf's Mittheill.,, S. 227 Anm.! Anm. des Herausg.

ihrer Gemeinden zu unterdrücken, zu verfälschen und zu verwirren, und sie Alle, besonders aber den Manes, als abscheuliche Ketzer darzustellen. so hat gleichwol die wissenschaftliche Geschichtforschung die Hauptpuncte ihrer Geschichte an's Licht gezogen; und es ist unter andern vollig klar, dass die Gnostiker, besonders Manes, wissenschaftliche Erkenntniss, in freier, eigner Anerkennung, als Eines der ersten Güter des Menschen anerkannten und die unmittelbare Erhebung jedes Frommen zuGott, und die mystische Vereinigung mit Gott, lehrten; - ferner, dals die sie verfolgende Partei der herrschenden Kirche von ihnen dennoch in Lehre, Gebräuchen und Einrichtungen sehr Vieles angenommen hat. "

Aum. des Brs. Krause.

\*) "Die gewöhnliche Annahme, daß die Essener eine den pythagoräischen Bund nachahmende Gesellschaft innerhalb des Mosesthumes gewesen, erhält hierdurch wohlbegründete Berichtigung. Vielsches Leben mit dem, welches
Johannes der Täufer und Jesus
führten, \*) die merkwärdigsten Übereinstimmungen zeigt."

stenÜbereinstimmungen zeigt." "Aus ebendieser Abhandlung Malcolm's ergiebt sich zugleich der vollkommenste Einklang der Soofi in Lehren, Sinnbildern, Gebräuchen, und in der Lebensführung, mit den Culdeern und mit den mittelalterlichen Masonen, soweit unsere ältesten Kunsturkunden drei Letzteres zeigen; und allerdings standen und stehen noch jetzt die Sonfi zu dem herrschenden Islamthume in demselben Verhältnisse, als ehedem die Culdeer und die mit ihnen gleich überzeugten Masonen zu der herrschenden päpstlichen Kirche. \*\*) "

mehr schöpften die Essener und Pythagoras aus den gemeinsamen älteren Quellen Indiens, Persiens und Ägyptens,"

Anm. des Brs. Krause.

\*) Zum Beispiel das vierzigtägige Fasten, der ungenähte Lehrermantel, die Zahl der Junger, u. s. w., sowie das ganze Verhältnis des Lehrers zu seinen Lehrjungern. " Ebendess. Anm.

allgemeine Liebe (Weseninnigkeit, charity), wie die
Culdeer und Masonen. "Das
Buch Musnavi."" sagt Malcolm (am a. O. II, p. 398).
", "lehrt mit den süfsesten
Worten, dass die ganze Natur
voll ist von göttlicher Liebe,
welche noch die kleinste Pflanze bewegt, den erhabnen Ge
genstand ihres Sehnens zu suchen."" Die Stelle, welche
Malcolm dann aus diesem Ge-

"Die Druiden endlich sind urch die Culdeer mit den Ma-

dichte anführt, gehört zu dem Innigsten und Zartesten, was von der Liebe gedichtet worden ist. Daher lehren auch die Soofi allgemeines Wohlwellen gegen alle Menschen, ohne Hinsicht auf alle mögliche Verschiedenheiten der Volkheit, des Gottbekenntnisses, des Standes u.s. w. (Malcolm p. 36 und in andern Stellen); - ferner (ebendas. p. 303): ",,die Nooreans, dh. die Erleuchteten, (ein Abzweig der Soofi,) lehren, dass des Menschen Handlungen nicht aus Furcht vor Strafe, noch aus Hoffnung einer Be-lohnung, sondern lediglich aus innerer Liebe zur Tugend und aus Abscheu vor dem Laster, hervorgehn sollen.""-Noor heisst Licht oder Tugend; aber Nar heisst Feuer und ist bei den Nooreans Symbol des Lasters. (Ebendas. p. 392.) - ,,, Die Tuslemah, dh. die Gehorsamen, ein anderer Zweig oder eigentlich Grad der Soofi, so benannt wegen ihres (auch in den Veds gelehrten) Gehorsames gegen ihren Lehrer, erhalten, wenn sie treu befunden worden sind, eine kleineKette,Schnur, oder Strick (string), genannt Restah Tusleem, dh. Schnur des Gehorsams, von ihrem Lehrer. Die Secten Ursulleak und Kullundereah sollen einen ähnlichen Gebrauch haben. "" Der älteste Ursprung ist wol in der dreifachen Schnur zu finden, welche die Braminen, in der Bogensehne, welche die Krieger, und in dem dreifachen Faden, welchen die Vaisya (die dritte

sonen des Mittelalters in stetem geschichtlichem Zusammenhange. Dass ihre Lehren, ihre Lehrzeichensprache, ihre Sa-Dass ihre Lehren, ihre tzungen und Einrichtungen, ja. selbst der Stamm derselben, aus Indien gekommen, zeigt die genauere Kenntnifs ihrer Geschichte, Lehren und Einrichtungen, die wir mehren, vorzüglich englischen, Gelehrten verdan-ken. Die ersten christlichen Lehrer, Einsiedler und Mönche wurden in vieler Hinsicht, die Nachfolger der Druiden bei allen keltischen und germanischen Völkern; sie übernahmen das Lehrgeschäft derselben in allen für das Leben unentbehrlichen Kenntnissen und Beschäftigungen; sie eigneten sich deren Lehren und Symbole an, soweit es sich mit ihrem apostolischen und gnostischen Christenthume vertrug, und errichteten ihre christlichen Einsiedler - Zellen und Kirchen an den für diese Völker von Alters her geheiligten Orten der Drui-den, - bei den heiligen Ei-chen, in den heiligen Grotten, an der Stelle der druidischen Steinzirkel. Die in den britischenInseln, besonders inSchottland und Irland, noch vorhan-

Kaste) erhalten, wenn sie nach vollendeter Kindheit ihre eigentlichen Lehrjahre antreten. Dieser Gebrauch findet sich bei den christlichen Einsiedlern und Mönchen, auch noch bei den Johanniterrittern, wieder, sowie in unserem ältesten Aufnahmgebrauchthume; wobei das Herumführen an einem Stricke vielleicht eine neuere Entweihung dieses uralten Gebrauches ist. "

Anm. des Brs. Krause.

denen druidischen und culdeischen Lehrzeichen (Symbole und Embleme) auf Spitzsänlen (Obelisken), Pfeilern und Steinkreuzen zeigen druidische, gnostische und culdeische Symbole und symbolische Darstellungen; und wo man auch auf der Stelle druidischer Heiligthümer Kirchen erbaute, dort liels man, mit Absicht, jene drei, in allen offnen Druidentempeln wesentlichen, Steinpfeiler stehen, die sich auch in unseren masonischen drei großen Pfeilern, welche die Loge tragen, erhalten haben und, vielleicht mit einer uralten Auslegung, auf Weisheit, Stärke und Schönheit gedeutet werden." S. hierzu unten den Artikel: Preiten!]

GODEL, das verstümmelte Gadol (groß); ein in den höhern Graden bedeutendes Wort.

GÖCHHAUSEN (ERNST AU-GUST ANTON VON), [geb. am 12. Juni 1740, herzoglich-weimarischer Kammerjunker und Landkammerrath zu Eisenach, Verfasser der [,, Natürlichen Dialogen, laut geplaudert, heimlich aufgeschrieben und öffentlich bekannt gemacht. Mit eigner Erlaubniss, und zum Theil mit Freyheit der Interessenten." 1772: 2te verbess. Aufl. 1778; 8.; und des gleichfalls] anonym erschienenen Werkes: "Enthüllung des Systems der Weltbürger - Republik. In Briefen aus der Verlassenschaft eines Freymaurers. - Wahrscheinlich manchem Leser

um zwantzig Jahre zu spät publizirt. "Rom (Leipzig), 1786; 8. [Über das letztere Buch hat er sich selbst erklärt in dem cöthener, Taschenbuche für Freimaurer auf das Jahr 1799, "in einem Schreiben an den Herausgeber vom 12. Jul. 1798, S. 293—306.]

Görsdorf (Baron von);

s. Gersdorf.

GOFTON WAR Mitstifter der Großen Loge von England. S. DESAGULIERS!

GOGEL (JOHANN PETER). Ider während seines Aufenthalts auf der hohen Schule zu Oxford und bei seinen nachherigen Reisen England sich mit der Verfassung der englischen Logen bekannt gemacht hatte,] war vom J. 1766 an englischer Großmeister des frankischen und des ober - und niederrheinischen zu Frankfurt am Main. Mit seinem Absterben im J. 1782 erlosch dieses von der Grolsen Loge in London eingesetzte Provinsialgrossmeisterthum; Welches eine Nebenveranlassung zur Entdes eclectischen stehung Freimaurervereins S. auch Eclectiken!

Gont, herzoglich - braunschweig. Ingenieurslieutenant, war Eines der thätigen Mitglieder der höheren Grade von der stricten Observanz, worin er den Orsenselvanz, worin er den Orsenselvanz,

ensnamen: Joannes Eques Rosa nautica, führte.

GOLDBECK (BARON VON), önigl. preussischer Cabietsminister, war Mitglied er höhern Grade von der ricten Observanz unter em Ordensnamen: Julius

ques a Cratere.

GOLDGÜLDEN, GOLDTHA-ER (DER), oder das Johan-ISOPFER. Jedes Mitglied er stricten Observanz war erpflichtet, seiner Loge nter diesem Namen, der us den alten Ritterzeiten erstammt, eine Geldsteuer on einem Ducaten, oder zenigstens von 1 Thaler 6 Gr., am Johannistage arzubringen; einGebrauch, er selbst nach dem Verlöchen der stricten Obseranz von mehren Logen zu dunsten der Hülfbedürftien beibehalten worden ist.

GOLDMACHER (EIN); DIE ioldmacherkunst; siehe LCHEMIE.

Gold - und Rosenkreuen; s. Rosenkreuz.

GOLDTHALER; 8. GOLD-ÜLDEN.

Gomez, ein in den hohen Fraden bedeutendes Wort, neisst Schönheit und soll das rste Wort gewesen seyn, velches der erste Mensch geprochen hat.

GONDULPH; siehe Gun-

GORDON (CARL HAMILon), Esq., Grossmeister

Grossen Loge Schottland, von den ancient Masons, im J. 1754.

GORDON (JAKOB), Ritter der königl. spanischen Orden, wurde im J. 1806 von der Grossloge des königl. Ordens vom Hérodom, zu Kilwinning, zum Provinzialgrossmeister der zu Xères de la Frontera, in Andalusien, für ganz Spanien gestifteten Grossloge, nebst Grosscapitel, ernannt. [S. "Hist. de la fond, du Gr. Or. de France," p. 183 Note!]

Gora; ein bedeutendes Wort in den hohen Graden.

GOTHA (SACHSEN-) U. AL-TENBURG. In wenigen Ländern geniesst die Freimaurerei einer so hohen Achtung, als in diesem Herzogthume; da nicht allein die dasigen Logen in der Wahl ihrer Glieder immer sehr vorsichtig waren und die Freimaurerei aus einem höhern Gesichtspuncte betrachteten. sondern weil auch der Schutz der Landesfürsten die Brüderschaft auf einer Stufe der Unbescholtenheit und Bildung erhielt, die man an vielen anderen Orten vergeblich suchen würde.

Die im J. 1774 gestiftete Loge zum Rautenkranz, in der Stadt Gotha, erklärte in einem Circularschreiben vom 4ten Septb. 1784: "dals sie, zur Aufrechthaltung

des von dem Wesen der Freiunzertrennlichen maurcrei Geistes der Freiheit und Duldsamkeit, beschlossen habe, künftig allen achten Brüdern, von welchem Systeme sie immer seyn möchten, den Zutritt zu ihren Arbeiten zu gestatten; zu welchem Ende sie für nöthig gefunden habe, sich der Grofsen Landesloge sich von Berlin zu trennen und mit den beiden Provinziallogen zu Wetzlar und Frankfurt am Main zu vereinigen, auch ihren bisherigen Namen in den sum Kompass zu verändern. " - Nachdem diese Loge seit dem Jahre 1793 eingestellt ihre Arbeiten hatte, liefs sie sich im Jahre 1806, unter dem Namen: Ernst zum Kompafs, von der Grossen Loge zu den 3 Weltkugeln in Berlin von Neuem constituiren.]

GOTHA (ERNST LUDWIG, Herzog zu Sachsen-) und ALTENBURG, geb. am 30. Jan. 1745, gest. am 20. April 1804, regierte unter dem Namen: Ernst II. Er war ein edler, wissenschaftlich gebildeter Fürst, wie es nur wenige waren und noch sind, und lange Jahre hindurch ein sehr eifriger und thätiger Maurer. [Im J. 1774 bottischen Meivon rschaft aufst arde er am

um Grois-

meister der Großen Landesloge von Deutschland erwählt, und diese Wahl zwar am 30. Juni 1776 erneuert: [indess entsagte er, in Folge der damaligen Kämpse der Logensysteme, die er nicht billigen konnte, am 21. December dieser Würde.]

[Der Geheime Rath und Minister Hans von Thümmel sagtin den "Histor., statist., geograph. und topograph. Beyträgen zur Kenntniß des Herzogthums Altenburg," (Altenburg, 1818; in 4.;) S. 134—136, über des Verewigten Verbindungen mit geheimen Gesellschaften unter andern:

"Eine vorzügliche Neigung fand sich bei diesem Fürsten : allem Geheimnisvollen, vabunden mit dem VV unsche, die Menschen gesitteter und tugendhafter zu wissen. Er glaubte, durch den Eintritt in den Freimaurerorden manches Gute befördern zu können; da er aber die Sache nicht so fand, wie er erwartet hatte, so zog er sick nach und nach still zurück. Dem unerachtet nahm er an dieser Verbindung wieder Antheil, als Zinnendorf, ein verbessertes System aufgestellt zu haben, behauptete: indessen sagte er sich auch hier bald wieder los. Endlich widerstand er auch der Versuchung nicht, ein Mitglied des von Weishaupt errichteten Illuminatenordens unter dem Namen: Timolson, zu werden; aber auch nur auf kurze Zeit. Er entzog sich aller weiters Theilnahme an Ordensverbiadungen. In seinem Testamente verordnete er, das alles ans

Freimaurerei Bezug Habende. was unter seinen Papieren sich befand, an die Grosse Landeslyge zu Stockholm, als Depot, gesendet werden sollte. Unter diesen waren auch die Bode'schen und andere Ordenspapiere. -Es geschah zwar noch ein Antrag an den Fürsten zu einer ge-heimen Verbindung, aber ohne Wirkung. "

Dem Andenken dieses erhabenen fürstlichen Maurers zu Ehren feierte die Loge Archimedes in Altenburg eine Trauerloge, von welcher in dem altenburger "Journal für Freimaurerei," B. 1. Heft 2, S. 203 - 240, ausführliche Nachricht gegeben wird. Aus dem schönen Charactergemälde des Verklärten, das der Redner, Br. Mörlin, bei dieser Gelegenheit aufstellte, hier nur ein Paar einzelne Züge! -

.. Wenn man auf dem Monunente eines Fürsten Nichts läie, als die einfachen Worte: "Er war gerecht!" - es würle ein einfach erhabenes, ehrenrolles Monument seyn; denn, Ferechtigkeit ist die hochste Weisheit eines Fürsten. Rechte wird die Weltgeschiche das Ehrendenkmal, das sie inserm Ernst errichten wird, nit diesen großen Worten be-

"Eine schöne griechische Myhe stellt drei Göttinnen auf, lie den Frühling bringen, und len Morgen, und Erhalterinien der Städte sind, - die Voren. Ihre Namen: Friede, Recht, Wohlanständigkeit. Töcher nannte man sie der himmischen Themis, der Gerechtig-

keit. - Walteten sie nicht in dem Lande dieses Edlen durch seine Gerechtigkeit? Waren sie nicht die Beschützerinnen des Staates? Brachten sie uns nicht einen schönen Frühling. einen neuen Morgen, wo der menschliche Geist auch in diesem Lande, unter dieser Regie- : rung, frei zu denken und zu wirken begann?"

"Gerechtigkeit, Achtung für die heiligsten, unverausserlichen Rechte der Menschheit. war es, wenn er, als Oberhaupt der Kirche in seinem Lande, groß durch seine hohe Mäsigung, durch seine weise Toleranz, nie den Geist freier. bescheidener Untersuchungen hemmte, - nie das Gewicht seines Ansehens in die Wagschale der ältern oder der neueren Ansicht legte und so Manches. was auf Veredlung des öffentlichen Cultus, sowie des Volksunterrichtes in Schulen, berechnet war, still vorbereiten, nach und nach herbeiführen liefs, überzeugt, dass die schönsten Blüthen des menschlichen Geistes nicht jenen Blumen gleichen konnen, die ein Treibhaus früh und schnell hervorruft, eho der Frühling gekommen ist, sondern jenen Blüthen, die im Freien, bestralt von der Son-ne, sich selbst entfalten und schöne Vorboten künftiger Früchte sind. "

"In mehr als einer Hinsicht blieb er dieser treflichen Maxime eines edlen und wei-, sen Regenten treu; und selbst in jener Zeit, als der Kampf politischer Meinungen und Systeme, sowie der Kampf der Heere und der Hass der Nationen, die *Denkfreiheit* aus den meisten Staaten Europas verbannte, fand sie, wenn sie im Gewande der Bescheidenheit

mahete, in dem Lande dieses Fürsten ein Asyl, das nur wenige andere deutsche Staaten
ihr gewährten. Sie, die auch
über den Hallen der Maurerei
walten mußs, wenn diese sich
nicht selbst zur Geistessclaverei
und zum gedankenlosen Nachbeten herabwürdigen soll, läßt
unsichtbar eine Thräne dankbarer Erinnerung auf den Sarkophag ihres edlen Freundes
fallen. "]

Goué (August Friedrich [Hofcavalier bei'm Grafen v. Bentheim in Steinfurt, vorher herzogl. braunschweig. Hofgerichtsassessor, geb. am 2. Aug. 1743 in Hildesheim, gest. im J. 1789, war Meister vom St. der vom eclectischen Bunde constituirten Loge in Steinfurt und führte in der strikten Observanz den Ordensnamen: Eques a cochlea argentea.] Er ist der Verf. des anonym erschienenen Werkes: "Ueber das Ganze der Maurerey, " (S. unten No-TUMA!) und der "Bemerkungen über Saint - Nicaise und Anti - Saint - Nicaise." (Leipzig 1788.)

[Vor dem cöthener ,, Taschenbuche für Freimaurer auf das Jahr 1800" befindet sich die Abbildung eines Monuments zu Ehren dieses maurerischen Schriftstellers, welches S. I so erklärt wird:

"Der Genius des Todes zieht einen schwarzen Vorhang auf, indem er seine Fackel gesenkt hat; und nun zeigt sich der Schatten Goud's in Wolken gehüllt. Über ihm schwebt der Sternenkranz; und die Stralen der Ewigkeit glänzen auf ihn herab." — Von Dessen, Notuma" wird dabei gesagt, "dafs er in der maurerischen Literatur ebenso classisch geworden sey, als in andrer Hinsicht der "Pythagoras" Weifshaupt's."]

Gouilland, Professor der Rechte in Paris, wurde, als Grossredner der alten Grofsen Loge von Frankreich. im Jahre 1773 in die Streitigkeiten derselben mit dem entstandenen oriente von Frankreich persönlich verwickelt. Unter mehren kleinen matrerischen Abhandlungen, die er drucken liefs, zeichnen sich seine "Lettres critiques sur la Franche-Maconnerie d' Angleterre," (Paris 1773; in 8.;) vortheilhaft aus.

GRABE (DIE RITTER VOM HEILIGEN); les Chevaliers du Saint-Sépulcre. Dieser Tempelherrengrad wurde im J. 1812, unter dem Deckmantel der Freimaurerei, von einem Opticus in Paris, Namens Chevalier, Meister v. St. der dortigen Loge: les Admirateurs de l'Univers, mitgetheilt. Die politischen Veränderungen aber, welche die Mitglieder des ehemaligen wirklichen Ordens vom heil. Grabe veranlassten, ibre 30 Jahre lang verborgenenKreuze wieder an's Licht zu ziehen, hatten die

entgegengesetzte Wirkung auf die Kreuze des Herrn Chevalier.

GRABES (DIERITTER DES); der sechste Grad des vormaligen Systems der Loge Royale York zu Berlin.

GRADE, STUFEN, HÖHERE GRADE sind Abtheilungen der maurerischen Kenntnisse, welche in ihrer Folge zusammen die verschiedenen Systeme in der Freimaurerei bilden. - Ursprünglich bedurfte es nur einer einzigen Aufnahme zum Beitritt in die Brüderschaft: und der Unterschied zwischen Meistern. Gesellen und Lehrlingen bestand darin, dass unter den Ersteren der vorsitzende Meister vom Stuhl und die Logenbeamten erwählt wurden, die Zweiten den Versammlungen beiwohnten und die Letzteren die Dienste dabei verrichteten. Mit 1649. dem Todesjahre König Carl's I. von England, aber benutzten die königlichgesinnten Engländer die Verborgenheit der maurerischen Veruın zu ihrem einigung, Zwecke den Meistergrad, und vermittelst des Gesellengrades eine Zwischenoder letzte Prüfungstufe, - einzurichten. Nach Carl's II. Thronbesteigung verloren diese beiden Grade zwar ihre bisherigeTendenz, wurden indels unter einer blols

symbolisch - moralischen Deutung beibehalten und machten seitdem das Ganze der freimaurerischen Mittheilungen aus, bis im Anfange des 18ten Jahrhunderts das Schicksal Jakob's II. Dessen Anhänger veranlasste, gewisse geheime Orden zu stiften, zu deren Prüfungstufen sie ebenfalls die der Freimaurerei benutzten. Je mehr aber diese Orden sich von der Epoche ihrer Stiftung entfernten, und je unwahrscheinlicher die Ausführung ihrer Plane wurde, desto mehr wurden sie zur gemeinen Sache der Freimaurerei gemacht und in Frankreich von Jakob III. und Dessen Sohne, dem Ritter Stuart, förmlich zu höhern Graden derselben erklärt. Von diesem Zeitpunkte schreibt sich denn auch das leidige Wesen der höheren Grade her, die der Marktschreierei, der Betrügerei und der Schwärmerei den Eingang in die Logen bahnten und nicht allein jene babylonische Verwirrung unter den Brüdern in Frankreich erzeugten, welche bis zu Anfang unsers Jahrhunderts zum allgemeinen Argernisse geworden ist, sondern auch die nachtheiligsten Folgen auf das Wesen der wahren Maurerei hatte. Eэ giebt keine Verirrung des menschlichen Geistes, 29

die damals nicht in den hőhern Graden gepredigt wor-Magie, Alcheden wäre. mie, Theosophie, Pietismus, Kreuzfahrerei, u. s. w., waren die in mehr als 1800 verschiedenen höhern Graden gelehrten Gegenstände; und die aus denselben zusammengesetztenHierarchieen der verschiedenen Systeme boten durch das Thörichte ihrer Benennungen, Ceremonien und Kleidung die größten Blößen dem Spotte, ja sogar der Verachtung, dar. Deutschland hat seit geraumer Zeit diesem der Maurerei in aller Hinsicht unwürdigen Wesen im Allgemeinen entsagt; nur Frankreich leidet noch an dieser Sucht nach Titeln. Bändern, Sternen und leeren Ceremonien, und wird schwerlich davon genesen, solange die Freimaurerei in diesem Lande bloss als gesellschaftliche Belustigung, und höchstens nebenbei als ein Verein zur Wohlthätigkeit, betrachtet wird.

[Treffend ist, Was Br. Freiherr von Wedekind in seiner Schrift: ,,der pythagor. Orden, "S. 147 bemerkt. —

"Freimaurerorden unterscheiden sich von Freimaurerbrüderschaft durch die Hierarchie und durch das Prunkwesen von Großmeistern, Capiteln, De-

corationen und allen dergleichen Nachahmungen profaner Orden, welche zum Theil durch das 1717 entstandene Grossmeisterthum in London, ganz vorzüglich aber durch die Franzosen, in die Freimaurerei hineingebracht worden sind und die Freimaurerbrüderschaft mehr oder weniger entstellt und von der Erreichung ihrer ba-manen Zwecke entfernt haben. Hoffentlich ist die Zeit nahe, wo man die Albernheit hierarchischerEinrichtungen 'Yund Mammereien) "und des geheimen Or densprunks in einem Institut, wie das unsrige, allgemein aner-kennnen wird. Wie kindisch-eitel muss der Mensch nicht seyn, der darauf lüstern ist, bei verschlossenen Thüren mit Titelnund Decorationen glänzen zu wollen!" -(,,Und doch "- setzt der Recensent dieser Schrift in Num. 21 der "Erganz. Blatter zur Jena. A. L. Z. v. J. 1820, " S. 166, hinzu, — "mag ebendadurch mancher leeve Kopf angezogen worden seyn, dessen Vornehmthun und Afterwirken man nicht los wird, solange seine Eitelkeit jenen Reitz findet."") - "Eine der Geist-lichkeit und dem Ritterthum det. " \*) \_\_ entlehnte Courtoisie " (Hoflichkeitbezeigungen) "in Anroden und im Gespräche schickt sieh nicht für eine Verbruderung, welche profane Verhältnisse in ihrem Kreise beseitigen und mit Herzlichkeit für das Humane" (Menschliche) "arbeiten will."

Es hat indels selbst unter den Franzosen verständige Männer gegeben, die zur Erkenntnils der Schädlich-

<sup>\*)</sup> Vgl. oben S. 214 f! Ann. d. Heraus.

keit der höheren Grade gesommen sind. So sagt Br. Beyerle im "Essai sur la Franc-Maçonnerie," Prélace, p. XLIII sequ.:

"Le second principe qui sert le base à cet Ouvrage, c'est que e germe de toutes les connaiscances maconniques est renfermé lans les trois premiers Grades; sinsi cette multiplicité de Grales qui ont été enfantés par la upidité, le charlatanisme ou 'extravagance, doivent être à amais exclus du régime maçonnique, et si l'on se permet d'en conserver les documens, ce ne loit être que pour servir à l'hisoire des extravagances maçonniques; ils doivent en conséquence être renfermés soigneuement dans un lieu dont le Maon peuinstruit n'approche pas; l'est ainsi que l'on voit dans 108 grandes Bibliothéques cette porte close, au dessus de laquele on lit: Libri prohibiti."

Dann im T. II, p. 24:

"On distingue les Loges de ravail en Loges d'Apprentifs, in Loges de Compagnons, en Loges de Maitres, enfin en Loges de hauts Grades; mais comne il n'y a véritablement que trois Grades fondamentaux, qui sont de Com-:eux d'Apprentifs, agnons, de Mattres, et que les utres Grades des différens sysèmes ne sont que le déveloprement de ces trois premiers; len résulte que, si le développenent est net et précis, alors est improprement qu'on donie le nom de Grade à l'explicaion des mystères maçonniques; t si ces Grades présentent de 10nveaux emblêmes, de nourelles obscurités, on doit alors es regarder comme des producions fastidieuses, imaginées

par l'impéritie, ou par la fureur de créer des fables; ou même comme des pièges odieux tendus, ou à la crédulité des · Maçons simples, ou à la bourse des Maçons possédés des démons de la curiosité et de la mascarade.

Sogar der Grand Orient de France hat sich in dem nachstehenden Circulaire à toutes les Loges régulières du Royaume, du 3ème jour du 8ème mois de l'an de la V. L. (véritable lumière) 5777, \*) im ,, Etat du G. O. de France, "T. II, part. 2, (5777; in 8.;) p. 5—16, über die höheren Grade mifsbilligend erkläret.

"Salut! Force! Union!" "Tres - Chers Frères!"

"L'Origine de la Maçonnerie se perd dans l'obscurité des tems, mais quelle que soit cette origine, elle ne peut être dû qu'aux vrais amis de l'humanité. Les premiers Maçons désiraient le bonheur de tous les hommes. Ouvrage d'un même Atteur, enfans d'un même père, ils étaient persuadés qu'ils devaient tous contribuer également pour remplir les vues du Grand Architecte de l'Univers et travailler en commun au bonheur de tous leurs Frères."

"Confondus dans la viecivile avec les autres Citoyens, ils s'en séparaient pour se réunir, s'instruire mutuellement et sa

<sup>\*) [</sup>Eine deutsche Übers dieses Circulars steht in Bode's ,Almanach oder Taschenbuche f. d. Br. Freymäurer a. d. J. 1779," unter Nr. VI.]

livrer à la recherche de toutes les vertus, et chacun d'eux ne quittait cette Assemblée auguste qu'animé du désir de faire germer parmi ses Compatriotes les fruits de ses nobles travaux. "

"Les Maçons étaient tous amis parce qu'ils étaient vertueux, et tons étaient heureux parce que le bonheur d'un seul faisait la

félicité publique. "

"Ils travaillaient ensemble avec le même zèle pour l'intérêt général, et chacun en particulier travaillait avec tant d'ardeur qu'on croyait qu'il ne s'occupait que de son propre intérêt."

,, ils disaient que la pratique de la vertu no coûte jamais. Ils la pratiquaient, en effet, avec tant de constance qu'on n'avait pas de peine à les croire.

Ils étaient convaincus que celui qui donne est plus content que celui qui reçoit, et plaçaient le souverain plaisir dans la bienfaisance. Un Maçon se voyaitil en butte à quelque chagrin domestique, il cherchait l'occasion d'être utile à ses Frères et è'il la trouvait, il était consolé."

...Le courage et la force d'esprit nécessaires pour pratiquer toutes les vertus demandaient des ames au-dessus de celles des hommes ordinaires. Les Macons crurent donc devoir éprouver long-tems celui qui désirait d'être admis dans leur so-L'homme faible, l'homciété. me insensible ne pouvait espérer de s'y faire aggréger. Macons s'étaient dévoués à se sacrifier continuellement pour leurs Frères, et n'admettaient à cet honneur que l'homme qui se sentair assez de courage pour ne pas se repentir un jour d'avoir offert un pareil dévouement. "

"Quelque fermeté cependant que l'on eut montrée dans les premières épreuves, on n'obtenait point des cet instant la confiance du Corps entier. était d'abord admis aux instructions; on écoutait, on se formait à l'école des Sages; on travaillait ensuite avec ceux qui commençant à dégrossir l'ouvrage méritaient une distinction particulière; enfin, après des travaux assidus, après une longue expérience, on était placé dans le rang des Maçons capables d'éclairer leurs Frères et de leur servir de modèles. étaient tous persuadés que co n'est qu'avec le tems qu'on peut acquérir cette solidité qui caractérise le vrai Maçon. 😘

"Apprendre, travailler, instruire, sont les trois périodes de l'Ouvrier. Ce sont aussi les trois seuls grades qu'aient longtems connus les Maçons. L'heureuse simplicité de leurs Moeurs ne leur permettait pas d'ambitionner quelque titre au - dessus de colui de Maitre. Le tems leur procura cependant de nouvelles lumières: ils sentirent qu'il pouvait y avoir, même dans le premier rang, des hommies supérieurs aux autres; ils crurent devoir les en séparer et leur donner un titre distingué. Delà l'origine des hauts grades, imaginés uniquement pour técompenser le mérite. Aussi ne les donnait - on qu'avec la plus grande réserve et sur - tout à la vertu la plus épurée."

"Ces beaux jours de la Maçonnerie n'auraient jamais dû s'éteindre, et sans doute ils brilleraient encore. si le bien que l'on fait aux hommes était un titre pour leur plaire. Mais celui qui ne se sent pas le courage d'imiter l'homme vertneux a souvent l'injustice de le haïr. Se montrer supérieur aux autres, c'est encourir leur inimitié. C'est ce qu'éprouverent les Maçons. Les troubles s'élevèrent, la haine prévalut, les tems heureux s'éclipsèrent et les bieniaiteurs des hommes furent obligés de fuir ceux qu'ils rendaient neureux et de s'ensevelir dans a retraite la plus obscure."

"Ignorés du reste de la terre, ls plaignaient leurs Concitoyens et n'en travaillaient pas moins, lans le secret, pour le bien de 'humanité: mais leur silence aissa un libre essor à des homnes incapables d'imiter leurs rertus et cependant jaloux d'en voir les apparences. C'est alors que parurent les faux Maçons. Alors s'éleverent de prétendus Atteliers Maconniques où le vice égnait sous le nom de la ver-Tems malheureux où nos Mystères étaient profanés par les hommes qui déshonoraient in nomirespectable, et qui faiaient tomber sur notre Ordre e mépris que méritaient leurs lérèglemens!"

"Cependant quelques vrais Maons écartés du centre unique par les orages, gémirent de se roir confondus dans cette foule guominieuse, et crurent que es seuls moyens d'éloigner des iommes indignes du nom de eurs Frères, étaient de créer moore quelques grades supéieurs qui pussent servir à re-connaître le véritable Maçon. lls eurent bientôt des imitateurs que l'intérêt rendit encore plus ngénieux. Enfin les malheurs éitérés confondirent tout et la Maçonnerie se trouva surcharcée d'un nombre infini de gra-les dont la plus grande partie mérite d'être désavouée et de rester dans l'oubli dont elle n'autait jamais dû sortir."

TT .. CC .. FF ..., combien est contraire au véritable esprit de notre Ordre cette multiplicité de grades dont la forme varie à l'infini, qui tous se contrarient mutuellement et dont le but échappe à chaque instant à la pénétration du Maçon le plus éclairé. Vous ne pouvez ignorer les abus qui ont résulté de la facilité avec laquelle ces grades ont été donnés. Des hommes indignes du nom de Maçons, après avoir obtenu claudestinement les hauts grades, se sout arrogé nou-seulement le pouvoir de les conférer, mais se sont encore attribué le droit de faite des Maçons en vertu d'un privilége que l'Ordre n'a jamais ratifié. Ce prétendu privilége est peut - être l'unique cause du décri dans lequel est presque tombée la Maconnerie. Le faux Macon ne rougissait pas de faire un trafic honteux des droits qu'il croyait avoir acquis et les cédait sans peine à tout homme qui lui offrait de satisfaire sa cupidité. Ce qui devait être la récompense du mérite devint le prix de la fortune. Le jeune homme à peine sorti de l'enfance se voyait décoré des grades les plus hauts et primait sur le Maçon respectable devant lequel il aurait du demeurer

dans le silence le plus profond. 
"Qu'est-ce qu'un haut grade quelconque? Un rang auquel on n'est parvenu qu'en montant par degrés, et qui suppose dans celui qui le possède des connaissances acquises par un long travail, une confiance méritée par des actions vertueuses, et la force d'esprit dont a besoin le Maçon chargé de diriger les autres et de leur servir d'exemple. La jeunesse doit se bor-

mer à écouter, et c'est à l'âge mur qu'il convient d'instruire." ..Pour nous convaincre, TT.:. CC .. FF ... de l'inutilité d'un grand nombre de grades et des abus qu'entraiment leurs diverses prétentions, jettons un instant un coup d'oeil sur les vrais principes de la Maconnerie et pénétrons-nous de l'esprit qui les a dictés! Notre Ordre ne promet point à ses Membres des dignités pompeuses; il ne leur offre point les moyens d'augmenter leurs richesses; il leur prescrit au contraire de se dépouil-

ter leurs richesses; il leur prescrit au contraire de se dépouiller de tout intérêt particulier pour ne s'occuper que du bien général. Envain les conventions humaines prescrivent - elles des distinctions: la Maçonnerie ne les connait pas. Elle admet dans son sein l'homme élevé en dignités, quand il est persuadé qu'il doit se distinguer par ses vertus; elle reçoit l'homme vertueux quoiqu'il ne puisse offrir ni titres, ni richesses, et ces

deux hommes lui sont également chers. La Maçonnerie ne

considére que *la vertu*. "

"/L'orgueil, ce fléau destructeur de toutes les sociétés, l'orgueil est inconnu dans la Maçonnerie. Le Grand de la terre y voit tous les jours que ses inférieurs sont des hommes et ses Frères; il se place avec plaisir auprès d'eux et les consulte; il apprend par l'expérience que la raison et la justice sont au-dessus de toutes les dignités. La science même n'est pas un titre parmi les Maçons pour se oroire au - dessus des autres et se prévaloir de ses lumières. Le plus éclairé communique ses avis avec discrétion, écoute avec tranquillité ceux de ses Frères et se soumet sans peine à l'avis jugé le plus important. C'est dans ces précieux instans que

la Maçonnerie se montre dans tout son jour et devient l'école de toutes les vertus, qu'elle prend la défeuse des malheureux, qu'elle éleve l'arme de ses enfans et leur donne ce courage qui les porte à faire les plus grands sacrifices, quand ils sont nécessaires pour la gloire de l'Ordre ou le bien général de l'humanité."

"Un Maçon n'est jamais imploré envain; il croirait faire une injustice, s'il refusait l'isfortuné qu'il peut secourir."

"Il n'humilie jamais ses Frères, et quelque talent qu'il ait, il n'en est pas plus vain. Il les consacre à son Ordre sans ambitionner ni les places, ni les dignités. Il les accepte lorsqu'il croit qu'elles peuvent l'aider à se rendre utile: mais quel que soit le rang où l'amitié de ses Frères veuille l'élever, il le refuse constamment, lorsqu'il ne se sent pas les telems nécessaires pour le remplir."

"Enfin s'il a le bonheur de resdre un service à son Ordre, il n'envisage ni la gloire, ni les honneurs qu'il aurait droit d'en attendre. Il agit seulement, toujours prêtà sacrifier sa gloire même s'il le faut. Qu'importe qu'un Maçon soit honoré, l'objet intéressant est que l'Ordre soit servi."

"Tel est, TT.. CC. FF..., le véritable esprit de la Maçonnerie. Il nous présente à chaque instant la liberté, l'égalité, ces bases fondamentales de notre Ordre, et le dévouement tou jours nécessaire pour en fixe la solidité. Objets que les vrais Maçons ont regardés continuellement comme l'unique, but de leur travail, et dont ils ne se sont jamais écartés volontairement! Ce seroit donc rendre à ces dignes Frères un service

important que de les ramener cette noble simplicité qui caractérisait les Fondateurs de notre Ordre, de leur rappeller les vrais principes et de les y atacher d'une manière irrévoable. "

"C'est dans cette vue que nos Commissaires chargés de rédizer les grades, croient qu'il est le leur devoir de supprimer ant de prétendus grades, enfans le l'imagination, de se borner ı un nombre maçonnique et d'en aire sur tout la récompense des rertus, des connaissances et des Ce travail a jusqu'à ce moment occupé nos Commissaires et les occupe encore. Nous croyons cependant devoir vous faire part de leurs inten-ions pour vous demander vos ivis et vous prier de nous les communiquer."

"Jusqu'à - présent nous n'avons reconnu et nous ne reconnaissons encore que les trois
premiers prades. Nous vous invitens à n'en point reconnaître
d'autres: mais nous ne prétendons pas vous en faire une loi,
ni porter atteinte aux prétentions des hauts grades auxquels
vous pouvez rendre ou ne pas
rendre des honneurs jusqu'à ce
que l'Ordre ait prononcé."

"Nous espérons, TT.. CC.. FF.., lui offrir les moyens de décider avec connaissance de cause, nos Commissaires travaillant avec toute l'activité nécessaire à la rédaction uniforme non-seulement des trois premiers grades, mais encore de ce qui concerne les hauts grades. Puissent leurs travaux et les nôtres mériter l'approbation de nos Frères, les animer tous du même esprit et les rendre chers à l'humanité! "

"Nous sommes avec les sentimens de la plus tendre fraternité, par les N. M. A. N. C. " (nombres maçonniques à nous connus),

"TT... CC... FF...,"
"Vos très-affectionnés et très-dévoués FF..."

"Arrêté en l'Assemblée générale, régulièrement convoquée, et fraternellement réunie sous le point Géométrique, connu des seuls vrais FF..., au G... O... de France, lieutrès-éclairé, trèsrégulier et très - fort, où règnent l'égalité, la paix et l'hurmonie, les jours, mois et an avant dits."

[Unmittelbar vor der oben S. 155, Sp. b, bis 157, aus den "Eleusinien des 19ten Jahrhunderts" angeführten Stelle über die freimaurerischen Erkenntnifsstufen giebt Fessler folgende Begriffsbestimmung von den sogenannten hüheren Graden.

"Ein höherer Grad ist eine aus versthiedenen Ceremonien. symbolischen Formeln und hieroglyphischen Bildern in neuern Zeiten zusammengesetzte Mysterie " (Geheimfeier), "in welcher Ceremonien, Formeln und Hieroglyphen moralisch gedeutet, die Enthüllung ihres eigentlichen Sinnes aber und die völligen Ausschlüsse erst in einem noch höhern Grade verheißen werden. Der darauf folgende höhere Grad hat ebensolche Bestandtheile, die abermals nach einer gewöhnlichen trivialen Moral erklärt werden, deren eigentliche Deutung aber sofort auf einen noch höhern Grad verwiesen wird; Welches denn solange von Grade zu Grade fortgehet, als es diesem oder jenem Logensysteme nothwen. 'dig scheint, seine letzten und hochsten Aufschlüsse durch mehr oder weniger höhere Grade symbolisch vorzubilden. -- "

"Diese letzten und höchsten Aufschlüsse, welche sodann den Schlussstein des ganzen Logensystems ausmachen, sind selbst nichts Anderes, als eine erdichtete, aller Zeit - und Menschengeschichte widersprechende, jede Prüfung der Critik scheuende Historie des Ordens, von Denjenigen erfunden, \*)

O) Hierüber äußerte sich Bode in einem Briefe aus Weimar vom 19ten Sept. 1791, der in des Her-ten des Herten der in des Herausgebers Händen ist, folgender-

ausgebers nanuen en magen maßen. —
"Glauben Sie mir auf mein Wort, daß in aller Freimaurerei, die bis über deg dritten Grad hinausgebt, einerlei Institutoren" (Stifter), "das heißt, die erhabenen Unbekannten,"—(er meinte die desutten,)—"die Hande haben, — die einzigen Aluminaten ausgenommen. Die drei de haben, — die einzigen Hunn-naten ausgenommen. Die drei Grade, sowie sie von 1717 bis 1721 nackt und bloß in die Welt ge-schickt sind, bedeuten Nichtz; und ihre Hieroglyphen zu ver-stehen, muß man wissen, Was die Freimaurerei vorher war, und wozu die Institutoren sol-che durch allerlei hohe Grade wieder machen wollen. — zur

che durch allerlei hohe Grade wieder machen wollen, — zur Katzenpfotz der Hierurchie."
Ferner sagte Bode über die Entstehung der höheren Grade in den "Beitragen zur philosophischen Geschichte" u. s. w., S. 84 f., Note \*): "Um den Vorwürfen denkender Köpfe, dafs von den Bildern der symbolischen Grade keine deutliche Erklärung gegeben werde, zuvorklärung gegeben werde, zuvor-zukommen, kamen die franzö-sischen Freimaurer zuerst auf den sischen reimaurer zuerst auf den Einfall, eine Menge neuer Gra-dezu erfinden, und sie für so vie-le neue Aufklärungen auszuge-ben; und sie erhielten bei dem gröfsten Theile der Brüder ih-ren Zweck; denn, es giebt lei-der! nur alku viele Menschen, die ein gavisses Vergnügen darln finden, getäuscht zu werden. " "Endlich glaubten andere, auf mehr Gründlichkeit Anspruch machende, Freimaurer, dals die-se Grade abgeschafft werden müßsten, und das alle Freimau-

welche die immer höher steigende Wissbegierde der Brüder nicht anders zu befriedigen wusten, oder von der traurigen Überzeugung geleitet wurden, dass die Menschen überall die Täuschung mehr lieben, als die Wahrheit, und selbst das Gute nur durch die Hulle der Tauschung sehen wollen."

"Diese hoheren Grade, diese lotzten und höchsten Aufschlüsse, liegen ausser dem Wesen und der Tendens der Freimaurerei, schaden der guten Sache der Brüderschaft und entfernen endlich früh oder spät jeden helldenkanden und zugleich rechtschaftnen Mann von ihr."

In dem genswerthen Aufsatze über die höheren Grade einem Ungenannten, welcher ebendaselbst S. 150 -171 dem Fessler'schen vorangeht, heifst es unter andern S. 151:

"Die höheren Grade waren theils das Netz, mit welchem die Brüder der unteren Grade bestrickt wurden, theils die

rerwissenschaft in den drei er-sten Graden enthalten ware; und nun wurde das Übel noch är-ger. Vorhin suchte kein Mensch; ger. Vorhin suchte kein Mensch;
— man erwartete nur, und wartete umsonst, und war zufrieden, sich unterdeuen zu amüsiren. Jetzt aber suchten Alle in
dem nämlichen Schutthaufen.
Jeder ernsthaft Suchende wollte Etwas gefunden haben; und
Jeder legte sich ein Raritütencabinet von alten Ziegelstücken
und verrostetem Risen an. "Sachet: so werdet ihr finden! "—
rief Einer dem Andern zu. Man ger. rief Einer dem Andern zu. Mas suchte also und fand — Nicht, was gefunden zu werden re-diente. Vorhin artete die Frei-maurerei in ein kindisches Spiel werk aus; — jetzt, wurde sie zur ernsthaften, sehr ernsthaften Thorheit. " Anm. des Herause.

Ursache der Zerrüttungen und Streitigkeiten im Orden, theils die Scene der Herrschsucht, ler Schwärmerei und eines gefährlichen Aberglaubens."

### Dann S. 156 ff.:

..Jetzt haben, ausser den hamurgischen vereinipten Logen" von der neuenglischen Constiution),, und den Eclectikern, ille Systeme ihre höheren Gra-Die englischen Maurer haoen ihren Roval Arch, - die ranzosischen ihre alten Elus und Chevaliers. Die National-Muterloge zu den' drei Weltkugeln die Grosse Loge Royale York feyern regeneriste und verdelteMysterien; dieGrofse Lanlesloge ertheilt ihre hoheren Brade nach ihrem modificirten chwedischen Rituale. - Noch mmer aber fahren die höhern Grade fort, ihren alten Einfluss uf die Johannis - Maurerei zu infrern, so manches Ubel, wel-:hes dasFreimaurerthum drückt, u ethalten und seine Fortschrite zur Vollkommenheit und Einracht zu verzögern. Folgende ind die Klagen, die gegen sie rhoben werden. - "

"1) Sie spannen ungebührliherweise die Neugier der Brüder interer Grade; und, indem sie hre Wünsche auf etwas Unbecanntes richten, zerstreuen sie lie Aufmerksamkeit auf das Darzebotene und auf die Auffodeung zum Handeln und Denken n dem bekannten Kreise. -Wer das Höhere erreicht zu taben glaubt, so wenig er auch efriedigt worden seyn mag, iann sich eines gewissen Dunels nicht erwehren, der umso rauriger ist, weil sein Object o leer ist, zu einer geheimen Geringschätzung der anderen Brüder verleitet und dadurch ler brüderlichen Gleichheit unter Maurern verderblich wird. Es kränkt entweder die Rechte der übrigen Brüder und erschlafft ihren Eifer, wenn sie von gewissen Arbeiten in ihrem Logenlocal ausgeschlossen werden; oder es reitzt ihre Eifersucht nach ebensolchen ausschließenden Vorrechten."

"2) Die höheren Grade nähren eine unmaurerische Herrschaft in den Logen und verhindern jeden reinrechtlichen Zustand in der Maurerei."— (Diess erläutert der Versasser durch einen Auszug aus den Gesetzen, Rechten und Freiheiten der schottischen Meister und durch ein auffallendes Beispiel.)—

",3) Sie sind die Ursache der Streitigkeiten im Orden überhaupt, die Ursachen der Spaltungen in Systeme und der Zunder, der das Feuer der Feindschaft zwischen ihnen unterhält." — (Auch hierzu werden vom Verfasser Thatsachen, als Belege, aufgestellt.)

Hier noch folgende Aussprüche des Brs. Krause über die höheren Grade! —

"DieGeheimnisssucht, verbunden mit der Sucht, ohne mühsame Forschung die verborgensten Wahrheiten gleichsam durch ein Wunder zu erfahren, findet sieh bei allen Menschen von einseitiger und nur dämmerheller Geistesbildung. Alle diese würden es nie glauben, selbst wenn es ihnen alle Freimaurer und Logen einmüthig versicherten, das die Freimaurerbrüderschaft keine Kunstgeheimen Wissenschaften, bestete, solange sie sich nicht durch den Besuch der Logen selbst davon überzeugt hätten.

Auch dieses Besuchen der Logen würde jedoch bei den Meisten derselben Nichts zu ihrer Belehrung helfen; indem sie dann doch noch in angeblichen höhern Graden, ohne Ende, dergleichen Aufschlüsse erwarten würden. Ja, wenn man ihnen sagen wollte: ,, ,, dieser oder jener ist der höchste und letzte Grad, "" so würden sie dieser Versicherung keinen Glauben beimessen. Siebenzigmal ge-täuscht, lassen sie sich noch ferner täuschen. — Und dennoch gereicht auch diese Schwach-heit dem menschlichen Geiste nicht unbedingt zur Schande; denn, diese gutmüthige Geduld stammt aus dem Gefühle, dass dem sich nach Aufschluss Sehnenden ein gründliches Wissen. zunächst ein gründliches Wissen über das Wissen selbst, fehlt.; sonst würden sie die Aufschlüsse über menschliche Wissenschaft da suchen, wo sie zu finden sind, in der Tiefe des eigenen Geistes und durch wissenschaftlich geordnetes vernunft-gemäßes Nachdenken eines besonnenen Verstandes. " -den .. Kunsturkunden," B. 1 Abth. 1, der neuen Ausgabe, S. 34 f., Note \*\*).

"Das gesammte sogenannte Gradwesen, welches überhaupt der ewigen und geschichtlichen Wesenheit der Masonei zuwider ist und sich seit länger als einem Jahrhunderte dem Bunde als verderblich erwiesen hat, (s. hierüber den Vorbericht der "Kunsturkunden," S. XXX ff.!) ist auch der Wes-nheit der masonischen Verfassung entgegen; denn, es hebt den Begriff und die Wirksamkeit einer Gesellschaft als Gemeinde auf und begründet hinsichts 'der ganzen Werkthätigkeit, Gesetzgebung und Regierung der Brüderschaft eine Stusenfolge sich einander einhüllender Hehlerei, welche Liebe und Vertrauen tödtet, das Herz verunreinigt und das Zasammenstimmen zu gesellschaftlicher Vereinwirksamkeit jeder Arterschwert und es in den erstwesentlichen Angelegenheiten oft ganz unmöglich macht. "— Ebendaher, S. 420 f.

"Seit etwa zwanzig Jahren ist in den deutschen Lögen, zur Veredlung der Brüderschaft, eine Reform, jedoch blos in den Aussenwerken der Sache, nimlich eine blos theilweise Reform des Logenwesens, vorzüg-lich der Logenrituale, begonnen worden. Sie besteht hauptsächlich darin, dass man. die hoheren Grade, welche über den Meistergrad hinnus liegen, abzuschaffen, oder wenigstens zu reinigen, und sie unter ebendieser Benennung oder unter neugewählten Namen \*) umzegestalten und nutzbar zu machen, und das altenglische Ritual großentheils wieder herzustellen, sucht. Diess Bestreben ist zwar an sich selbst lobenswerth, schon weil es auf die Entfernung eines Theils des Zweckwidrigen und solcher Neuerungen dringt, die als untauglich erkannt worden sind; auch verdient es besonders delshalb Dank, weil es in Deutschl. die Kenntnis des altern Bessern

<sup>&</sup>quot;) ,, So sind die vom Br. Schröder gestifteten Erkenntnifsstufen und Engbünde, und der vom Br. Fefsler gegründete große Bund scientifischer Freimeurer und vertrauter Brüder mit der That Hohergrade; ob sie sich gleich in weientlichen Stücken von allen früheren und von allen anderes noch bestehenden Höhergrades vortheilhaft auszeichnen - [Vgl. oben die Artt. Bund seintifischer Freimaurer u. Earenstmisserufen!]

Anm. des Brs. Krause.

ind der ältern Geschichte der Brüderschaft befördert hat. Alein, dieses Bemühn ist nicht hineichend, um eine gründliche Verbesserung und Veredlung der Brilderschaft zu bewirken; weil ene alten Formen zum großen Theile dem Eigengeiste unserer Zeiten, Manche davon aber sogar lem ewigen Rechte u. dem ewigen Sittlichguten, widerstreien, überhaupt aber für unsere neutigenBedürfnisse nicht mehr zureichen. Diese theilweise Reform trifft die innerste Wesenheit der Sache, — das wahre Bedürfnis der Menschheit und der Brüderschaft, - gar nicht und berührt die anerkannten Hauptmängel und Hauptgebrechen unserer Brüderschaft keinesvveges; ohne deren Heilung aber würde nicht einmal irgend eine Verbesserung des Gebrauchthumes (Rituales) im Erstwesentlichen, geschweige eine Höherbildung der Brüderschaft in ihrer ganzen Wesenheit und Werkthätigkeit, möglich werden. " Ebendaher , B. 2, Abth. 1, S. 336 f.]

[Alle auf den Meistergrad folgende höhere Grade sind auf die sogenannten drei symbolischen Grade, \*) als auf ein zusammenhängendes Ganzes, gegründet: allein, diese ebensowol, als jene, sind in ihrer Eigenschaft als Grade, und in ihrer jetzigen Gestalt, neuern Ursprungs und ein verwerflicher Zusatz zu der reinen, ächten Masonei.

"Es findet sich im altenglischen Gebrauchthume, sowie in den beiden andern ältesten Kunsturkunden, auch nicht die leiseste Spur von sogenannten Höhergraden, nicht einmal von dem sogenannten Lehrlings - Gesellen - und Meisterprade. Überall in diesen Urkunden ist so geredet, dass man erkennet: es stehe das ganze Geheimnifs der Masonei allen Brudern auf Einmal, ohne alle weitere Abstufungen und Unterscheidungen, offen, zu freier gegenseitiger Belehrung; und es sey die Eigenwesenheit der Masonei in diesen Urkunden, dem Erstwesent-

> lomonis sive de Tribus sanctorum Gradibus" etc. "Au-thore Balth. Köpke, Pastoте;" (Amstel., 1698; in 12;) worin es p. 27 heisst: "In Templum non nisi per gradus ascendere quis poterat, Habebat Templum tria atria, uti notum, per quae ad sanctuarium ingrediebantur Sacerdotes, Sic tres potissimum gradus sunt sanctorum. nempe Incipientium, Proficientium et Adultorum, per quos anima sanctificanda ascendit, antequam in Sanc• tuarium intromittatur. gustu aeternae felicitatis aliisque intimae amicitiae signis a Salvatore optimo ex-hilaretur. "]

<sup>\*) [</sup>Beiläufig ist hier zu bemerken, dass es auch in der
Theologie der Pietisten drei
Grade der Heiligen giebt,
deren Benennungen: Anfänger, — Fortschreitende, —
Gereiste (Vollkommene), das
Eigenthümliche der symbolischen Grade der Freimaurer bezeichnen. (Vgl. oben
S. 279, Sp. a!) S. darüber
"Dialogum de Templo Şa-

lichen nach, wirklich ganz enthalten. " - Aus den "Kunsturkunden, " B. 2, Abth. 1, S. 397. "Der neuere Urspring des Gesellen - und Meistergrade geht schon daraus unwidersprechlich herver, dass in Ansehung derselben die sogenannten modernen Maurer vom Jahre 1717 und die alten Maurer in England, Schottland und Irland, und überall, im Wesentlichen dieser Einrichtungen übereinstimmen; da sie doch in Ansehung des Lehrlingsgebrauchthums in wesentlichen Puncten und in der Wahl der Hauptlehrzeichen verschieden sind." -Ebendaher, S. 361 f.

Diese, der Wesenheit der Masonei und der überlieferten gesellschaftlichen Verfassung widerstreitende, Trennung der Brüderschaft in Lehrlinge, Gesellen undMeister, wofür früher die Benennung: a part (eine Abtheilung), und späterhin der Name: a degree (ein Grad), gewöhnlich war, (s. ebend., S. 202, Note c!) entstand in der zweiten Hälfte des , 17ten Jahrhunderts. (Vergl. oben S. 150, Sp. a!) Ursprünglich machte die eigentliche Aufnahme den vollständigen Maurer.

"Dass die Ersinder des ältern Gebrauchthums eine in hehlerischen Graden aufsteigende, sinnbildliche und gebrauchthumliche (rituelle) Belehrung in den Baulogen entworfen und eingeführt haben, Diess ist schon wegen der vielen Beschäftigungen und Kunstarbeiten, die in den Baulogen Zeit und Platz

wegnehmen mussten, an nicht wahrscheinlich; und es zeigt sich hiervon nicht die geringste geschichtliche Spur ; umso weniger, da das alte Aufnahmefragstück nie von sogenannten höheren Graden und Aufschlüssen spricht, \*) sondern ein in sich vollendet geschlossenes und abgerundetes Ganzes ist. Ausserdem streitet auch diese Massregel mit denjenigen Grundüberzeugungen, woraus die alten Maurerconstitutionen und das alte Aufnahmegebrauchthum entsprungen sind. ner ist Das, was die angeblich höheren freimaurerischen Grade, vom sogenannten Gesellengrade an, enthalten, entweder aus dem alten Gebrauchthume der Aufnahme erwiesenermafsen dahin aufgenommen oder, seinem Inhalte und Ungehalte nach, dem alten Gebrauchthume so freindartig und widerwärtig, dals es entweder damit in gar keinem Zusammenhange steht, oder erst durch neue fremdartige Zusätze in dem Gebrauchthume der nun zum Lehrlingsgrade gemachten Aufnahmhandlung mit demselben in er-kunstelte Verbindung gebracht werden musste; wozu noch kommt, dass der neuere Ursprung aller dieser Grade, vom

e) "Es ist in diesem alten Aufnahmegebrauchthume auf sogenannte ""hölure Aufschlüsse; — verborgen gehaltene höhere Geheimmisse, — auf ein höheres Licht, wozu der Aufgenommene noch nichtreif und fähig ist, "" oder auf angeblich höhere Erkenntuijstufen, fortgesettte Prüfungen, stufenweises Weiterführen, und dergleichen mehr, auch nicht mit dem leisesten Winke verwiesen; wie Dieses in den Lehrlingscatechismen aller jüngeren sogenannten Systeme auf eine unsittliche, unwahrhafte und unkluge Weise geschiehet."

Anm. des Brs. Krause.

resellengrade an bis zu was imner für einem Grade, nach keit, Ort, Veranlassung und unsbildung unmittelbar geshichtlich dargelegt ist. "— Bendaher, S. 369.

Die Kennzeichnung der 3 ohannisgrade nach dem euenglischen Systeme s.

euenglischen Systeme s. ben S. 291 f. und 298-300! "Aus den in der Yorker Contitution enthaltenen Pflichten ehen wir, dass die Gesellchaft eigentlich aus ausgelernen Baukunstlern, die vorzugsveise Maurer ganannt wurden, ind aus Lehrlingen bestand, welhe noch nicht selbständige Mitclieder waren. Alle Mitglieder ber, ohne Unterschied, hiefsen Bruder. Meister (magister faricae), eigentlich Werkmeister. war und hiels Derjenige von len ausgelernten Baukunstlern, welcher einem Baue vorstand. Dieser konnte der den Bau erindende Architect selbst seyn, oder er konnte unter dem Architecten stehen. Gesellen, oder Genossen, (Fellows, Fellow -Crafts.) hießen alle ausgelerne Baukunstler, die unter der Leitung des Meisters und Arhitecten gemeinsam, als freie Manner, an einem Baue arbeiteten. \*) Auf diese Art ging die Abtheilung der Brüderschaft in Meister, Gesellen und Lehrlinge, nebst ihren geselligen Verhaltnissen, aus der Eigenwesenheit und der damaligen Lage der Sache hervor, doch ganz in einem andern Sinne, als diese Namen in dem spätern, dem altenInstitute fremden und nachtheiligen, Gradwesen der Brüderschäft vorkommen. Denn,

auf die verschiedenen freien und selbständigen Zustände des innern Menschen, — auf die verschliedenen Grade der Menschlichkeit, — passen diese äußeren rohen Unterscheidungen und äußeren Zunftmamen der Lehrlinge, Gesellen und Meister gar nicht. In dieser Hinsicht bleibt jeder Mensch zeitlebens Lehrling und Gesell; und die Meisterschaft im wahren, edlen Sinne ist nie vollendet.

"Dieser Missverstand: innerer, sittliche und reinmenschliche, Zustände äufserlich bezeichnen zu wollen, und danach die Bruderschaft in drei Theile zu zerspalten, hat der Brüderschaft unberechenbar viel geschadet; und es würde, wenn man nicht den unvollkommnen Zustand ihrer Verfassung kennte, unbegreiflich seyn, wie ein solcher Mi/sgriff noch heutzutage andauren kann; da er doch bloss aus Gewohnheit und ans selbstischen Trieben von jenen Zeiten her noch immer beibehalten worden ist, wo ein politisches, höchst geführliches. Unternehmen diese Trennungen und Grade der Brüderschaft einführte." - Ebendaher S.99 Note.

"Nach dem Sinne der Stifter unsers Rituales, und nach den Vorschriften der gesunden Vernunft, sollen wir die unbildliche, unmittelbare Belehrung als die erstwesentliche und daher wichtigste ausbilden, die bildliche (symbolische) aber ihr nachsetzen; und dabei müssen wir von Geheimnissucht gegen die übrige Menschheit, vorzüglich aber von Geheimnissucht im Innern der Brüderschaft, zurnckkommen. Diese Geheimnissucht wird durch die hergebrachte Abtheilung der Brüder in Lehrlinge, Gesellen und Meister unterhalten. Vorzüglich

<sup>\*)</sup> Vgl. oben im Artikel: Fraimau-RER, S. 256 f.! Anm. des Herausg.

desshalb, - nicht weil sie neuer. sondern weil sie der Wesenheit des Bundes zuwider sind, ist es nothwendig, den Gesellen - und Meistergrad aufzuheben. Die unsittlichen, unschönen und rechtwidrigen Gebräuche des Meistergrades sind abzuschaffen; was sich aber in Beiden irzend einzelnes Brauchbare findet, Das ist, nicht als Theil eines Grades, wol aber als wesentlich gut, beizubehalten und in eine edlere Liturgie zu verarbeiten. Die im Lehrlingsgrade im Ganzen angedeutete Wesenheit der Freimaurerei besteht, schon wie dieselbe über-Hefert worden ist, aus vielen wesentlichen Theilen, von denen Jeder, weiter ausgebildet zu werden, verdient. Diese weiteren Ausbildungen können festlich und feierlich mit eigenthümlichen Gebräuchen begangen werden; woran aber die ganseBrüderschaft, ohne dals fernerhin des Unterschiedes der Lehrlinge, der Gesellen und der Meister gedacht werde, Theil nehmen soll. " - Ebendaher, S. 378f.

Und nun prüfe man nach den vorstehenden Darstellungen die oben im Artikel: Freimaurerei, angegebenen Begriffserklärungen, von denen die Meisten sich auf die völlig grundlose Voraussetzung stützen, das der Gesellen – und Meistergrad nothwendige u. unabtrennliche Theile des masonischen Gebäudes seyen! \*)

Auch Br. Freiherr von Wedekind findet für gut, die Eintheilung in die drei Grade, die in den Johannislogen gelten, - (jedoch nur diese, "weil mit dem dritten die Aufgabe der Freimaurerei geschlossen geschlossen bleiben müsse, wenn wir uns nicht in ein Labyrinth verirren und nicht mit Gegenständen beschäftigen wollen, die uns von unserm wohlthätigen Zwecke entfernen oder gar den Verein in Gefahr setzen können,") — in Schutz zu nehmen; indem er in der Schrift: ,, das Johannisfest in der Freimaurerei, " (Frankfurt a. M. 1818; in 8.;) S. 34 f., (oder in der zweiten Samınlung seiner "Baustücke," (Gielsen 1821, S. 199 f.) sagt: ,, Was auch die erste Veranlassung zur ersten Bildung der 3 Grade der Freimaurerei -(denn, die alte Werkmaurerbrüderschaft wusste Nichte von Graden,) - gewesen seyn möge, so ist doch diese Eintheilung von unsrer höchsten Loge" (der Großloge der neuformigen Freimaurer in London) ,,beibehalten worden, weil sie der Einrichtung eines Ordens entspricht; und den Eclectikern war sie theuer, weil der Gegenstand, das Thema der Freimaurerei, sich in drei Hauptabtheilungen zer-

<sup>\*) [</sup>Vergl. oben S. 350, nebst der Note, und S. 352, Sp. b, bis S. 353, Sp. a1]

egen lässt. Selbstveredlung,

Veredlung Anderer in kosnopolitischem Wirken nach
Aussen,— und die anschauiche Erkenntnis der Metanorphose, die wir am Ziele
unsers Lebens erwarten,\*)—

\*) Diese dritte Aufgabe drückt Br. v. W. in der hier angeführten zweiten Sammlung der "Baustücke," S. 42 f., so aus. —

"Vermittelst des Meistergrads sollen die Brüder Freimaurer in Hinsicht auf die Gegenstände des ersten und zweiten Grads durch die Entwickelung des Heiligen im Menschen, durch die Gefühle reiner Religiosität, lautern Wahrheitsinnes und kräftiger Rechtsliebe unterstützt und geleitet werden."—

Hierüber erklärt er sich weiter S. 59 f.: "Unter religiösen Gesinnungen und Gefühlen verstehen aber wit Freimauter nicht Das. was den Anhänger einer besondern Kirche, eines besondern Cults, einer besondern Secte auszeichnet. Die Freimaurerei soll die religiosen Gefühle, welche allen kirchlichen Vereinen gemeinschaftlich sind, nähren; — nähren soll sie alle anderen heiligen Gofühle, die aus reiner Liebe, und aus dem Drange für allgemeine Wohlthätigkeit entspringen, wenn sie auch in der gewöhnlichen Sprache nicht religios genannt werden; z. B. das Gefühl herzlicher Freundschaft. Wir nennen doch religiöse GeDiess sind ja unstreitig drei Aufgaben, deren Jede ein besondres Nachdenken erfodert, und deren Erörterung ihrer Ruhepuncte bedarf. "

Hierzu macht er in jener Schrift, S. 115—117, noch folgende, im Grunde seine soeben ausgesprochene Meinung wieder aufhebende, wenigstens berichtigende, Anmerkung.

"Ich glaube, hier offen meine Meinung sagen zu müssen. — Wenn auch unsere 3 symbolischen Grade im Grunde für Nichts, als für die Form, oder die Bekleidung von Wren's geheimen Ansichten, zu betrachten sind, die sich nicht nur auf allerlei ihm aus der Rosenkreuzerei, ja, vielleicht — (denn, Lessing mag mit seiner Masonei nicht ganz und gar unrecht haben,) — aus der geheimen Templerei, annehmlich Ge-

sinnungen und Gefühle solche, die in dem Göttlichen und Heiligen, welches in uns ist, ihren Ursprung haben. Wahrheit wollen, der Wahrheit wegen; das Recht wollen, des Rechts wegen; lieben, nicht weil unsre Sinnlichkeit, unsre Leidenschaft, oder unser sonstiges Interesse, uns hinfeisst. sondern weil unser innrer Mensch sich angezogen fühlt; — Das Alles ist re*ligiös* , wie alles Andre, was uns dem Schöpfer nähert, welcher die Urquelle der Gerechtigkeit, der Wahr-heit und der Liebe ist."

Anm. des Herausg.

schienenes beziehen, sondern auch wol ausserdem auf allerlei politische und kirchliche Revolutionereignisse deuten, deren Erinnerung - für Engländer - interessant seyn kann: so lässt sich doch wol nicht läugnen, dass diese dermalige Form, so angemessen sie auch dem Zeitgeiste des anfangenden 18ten Jahrhunderts, zumal für Englander, seyn mochte, doch dem Zeitgeiste des ersten Viertels des 19ten Jahrhunderts, zumal in Deutschland, umso weniger völlig anpassen könne, da seitdem nicht nur in den Wissenschaften und Künsten, sondern auch in allen auf die Bildung der Menschheit Einfluss habenden Dingen, und in den gesellschaftlichen Verhältnissen selbst, hochstwichtige Veränderungen vorgefallen sind. Unser Zeitgeist bedarf also anderer Formen; er ist seiner alten Bekleidung entwachsen. Diese For-men müssten die Bestimmung Diese Fordes Menschen in dem Kreise des odlen Reinmenschlichen befriedigend, ungezwungen, ausdrü-cken; und aller, den profanen Orden nachgemachte, Ordenstand und Ordensprunk müsste wegbleiben. Die drei Eintheilungen in dem Thema der Freimaurerei lassen sich beibehalten und zum Gegenstande verschiedener Logenversammlungen machen, ohne drei Grade und ohne dreierlei besondere Aufnahmen; denn, unsres vollständigen Unterrichts ist jeder gebildete Mann fähig; und der Unterschied in den Graden schwächt das Zutrauen unter der Brüdetschaft, wie er zu allerlei Streitigkeiten und Missbräuchen Gelegenheit giebt. Unsre Liturgie sollte ein Cult der Humanität. (die Menschheit als moralische Person im Auge,) und unser

Wirken nach Aufsen *ein rein*philanthropisch-kosmopolitisches Streben, seyn. Dann konnte die Gesellschaft die Lücke wirklich ausfüllen, welche alle andere profane Vereine für sie übrig gelassen haben; - dann würde sie für Vernunft und Herz der Verbundenen so anziehend werden, dass sie, ein Bund für Bruderliebe, Rath und Hülfe, und für Veredlung, alle Mitglieder auf das Angenehmste, Nützlichste und Dauerhafteste untereinander verbände. nener, unterrichteter und edler Menschen Beruf ist es daher, dazu beizutragen, dass die Freimaurerei eine Form bekomme. welche der Zeitgeist fodert, der, wenn zu lange ihm widerstanden wird, zürnend, Formen ergreift, welche die Farbe der Leidenschaftlichkeit und der Uebereilung an den Tag legen."

In der That! sollte nicht aus Dem, was darüber aus dem Krausischen Werke hier angeführet worden und in ihm selbst noch überzeugender erkennbar ist, die Wahrheit des Satzes: dass die Zerspaltung des masonischen Vereins in drei Grade wesenwidrig ist, und dass die Symbole und Gebräuche des Gesellen - und Meistergrades, - da sie auf fremdartige Dinge hinweisen und, nach der Absicht ihrer Stifter, durchaus nur eine politische Bedeutung haben und haben sollten, in ihrem Ursprunge unmaurevisch sind, sich dem Verstande eines jeden Unbefangenen aufdringen? - Und folgt dann nicht von selbst,

dals alle Auslegungen und Deutungen von dem Masonthum überhaupt und von seinen einzelnen Theilen insbesondre, welche man auf diese beiden, fälschlich sogenannten,Johannisgrade,in ihrer Verbindung mit einem Lehrlingsgrade, als auf ein in sich vollendet abgeschlossenes (organisches) Ganzes, gegründet hat und noch gründet, auf schädlichen Irrthümern beruhen? Wer zu dieser Überzeugung gekommen ist, dem müssen fortan die Behauptungen der freimaurerischen Geschichtschreiber, Redner und Dichter von der Verzweigung der Masonei mit älteren geheimenVerbindungen, in Bezug auf das ächte Masonthum entweder als absichtliche. oder wenigstens als unwillkührliche, Täuschung erscheinen; denn, sie sind abgeleitet von Aufnahmegebräuchen, die doch erst von den Erfindern der Grade aus den Mysterien der Alten und aus Ritterorden der frühern Zeit künstlich darein verwebtwurden, um ihnen den Anstrich der Alterthümlichkeit zu geben, und sind zum Theil Ausgeburten jener Entweihung, welche die Brüderschaft in England während des 17ten Jahrhunderts mittelst politischer und anderer Afterbestrebungen erfuhr., und wodurch sie in

einen Geheimorden verwandelt wurde. Solange man iene Eintheilung in 3 Grade noch in Schutz nimmt, solange man nicht zu der Erkenntnis Desscu gelanget, worin alle geistvollere Brüder, die offen seyn wollen, übereinstimmen, "dass in allen Graden, die über den sogenannten Lehrlingsgrad hinausliegen, jetzt so als in allen vorigen Zeiten, durchaus Nichts gethan worden ist, was eine gründliche innere Veredlung des Menschen, auch nur nach dem jetzigen geschichtl. Begriffe der Brüderschaft, bewirken könnte, " \*) - solange ist an . eine durchgreifende Reform des Logenwesens nicht zu denken.

Vergl. die Artikel: Ge-HEIMNISS, LEHRLING, GE-SELL, MEISTER, und HELD-MANN!

GRÄVELL (MAXIM. CARL FRIEDRICH WILHELM), [geb. am 28. Aug. 1781 zu Belgard, in Hinterpommern, wo sein Vater damals, als Feldprediger, in Garnison stand, königl. preuss. Regierungrath in Merseburg, vorher bis zum Jahre 1811 königs. sächs. Justizamtmann in

<sup>\*) [</sup>Krause im Vorberichte zur neuen Ausg. der "Kunsturkunden" 5. XXXII.]

Cottbus,] \*) ist Verfasser einer kleinen, sehr interessanten Schrift: "Wozu ist die Freimaurerei? und was ist von ihr zu halten?" . (Cottbus 1809, in 8.;) welche unter dem neuen Titel: "Was muss derjenige, der von der Freimaurerei nichts andres weils, als was davon allgemein bekannt ist, nothwendigerweise davon halten?" (Berlin 1810,) zum zweiten Male erschien. [S. die gründliche Würdigung dieser Apologie in der hall. "Allg. Lit. Zeit. v. J. 1843," Num. 77, S. 614 - 616, ingl. in dem altenburger ,, neuen Journale für Freimaurerei," B. 1, H. 2, S. 307—315!— Br. Grävell ist auch Einer der vier Maurer, welche neuerlich die Streitschrift: "Gegen die Angrisse des Prof. Steffens auf die Freimaurerei, " (Leipzig, Brockhaus, 1821; in gr. 8.;) herausgegeben haben. Sein Aufsatz ist der letzte, S.63 - 110, und in gleichem Geiste, als die obige Schrift, von welcher derselbe die weitere Ausführung enthält, geschrieben. Vergl. den Artikel: Heldmann, gegen den Schluss!]

GRANATEN (DIE) Die Capitäle der beiden Säulen: Jachin und Boas, welche am östlichen Eingange der Vorhalle vom Tempel Salomon's standen, waren mit Lilien und Granaten verziert; Welches in der Freimaurereieinensymbolischen Sinn hat.

GRANT: S. BLAERFINDY. GRASSE - TILLY (GRAF von), ein Franzose, der sich lange Zeit in Nordamerica aufgehalten hat. Das Suprême Conseil du 33. degre du Rite ancien et accepte, in Charlestown, ertheilte ihm am 21. Febr. 1802 di**e** Vollmacht, überall [sur les deux hémisphères], wo er hinkommen möge, Maurer durch alle Stufen bis zu jenem 33sten Grade zu befördern, und Logen, Capitel, Conseils und Consistorien dieses Systems zu errichten. Nach seiner Ankunft in Paris im J. 1804 verbreitete er. in Verbindung mit zwei d**a**sigen Maurern, Hacquet und Pyron, aus allen Kräften dieses, bisdahin auf dem fcsten Lande unbekannte, sogenannte altenglische Sy-Er errichtete in Paris ein Supréme Conseil, pour la France, des puissans et souverains Grands Inspecteurs - Généraux du 33. degré, welchem er in seiner Eigenschaft eines Souverain Grand Commandeur Général bis

<sup>\*) [</sup>Mehr über seine Lebensumstände und seine übrigen Schriften liefert der 11te Band des "Conversations-Lexicons."]

1806 präsidirte, wo der Prinz Cambacerès zu dieser Würde erwählt wurde, [ferner dergleichen Conseils 1805 in Mailand und 1811 in Madrid. S. "Acta Latonorum," T.1. p. 213, 221 ieq., 228 et 250, und oben \$.80 den Art.: Conseil!]

GREINEMANN; s. AACHEN!
GRENEX war, dem Vorzeben der stricten Obserzanz zufolge, der 15te Großneister der Tempelherren,
nach deren Wiederherstelung; erwählt 1627, gest.
1659.

GRESHAM (TEOMAS) war sin angesehener englischer Kaufmann. S. oben Bed-FORD!

GRIDLEY (JEREMIAS) WAR ler vierte Provinzialgroßneister der Großen Loge in Boston, erpannt im J. 1755.

GRIFF (DER), [englisch: he grip; französisch: Patouchement;] ist derjenige Händedruck, den sich die Freimaurer auf eine ihnen bekannte Weise, zur gezenseitigen Erkennung, geben. Jeder der verschiedenen Grade hat auch seinen besondern Griff.

GROLMANN (LUDWIG ADOLPH CHRISTIAN VON), großherzogl. hess. wirkl. Geh. Rath, auch Regierungund Consistorialdirector in Giessen, gest. im 68sten Jahre am 25sten Dec. 1809, war Mitglied mehrer in der

dortigen Gegend entstandenen und wieder erloschenen Systeme, Verfasser der anonym erschienenen Schrift: "Endliches Schicksal des Freimaurerordens," u. s. w., (ohne Druckort,) 1794; in 8. [Auch war er Herausgeber der "Eudämonia, oder deutsches Volksglück - ein Journal für Freunde von Wahrheit und Recht." (6 Bände in 36 Heften in gr. 8.; Leipzig, dann Frankfurt a. M. und Nürnberg, 1795 -1798;) und gehörte zu dem Bunde Derjenigen, die den Glauben an einen staatsverbrecherischen Illuminatenverein zu verbreiten suchten.

Gnoss. (Alle diejenigen Artikel, die mit diesem Prädicat anfangen, sind unter dem darauf folgenden Suhstantive zu suchen.)

GROSSBRITANIEN; S. ENG-LAND, SCHOTTLAND, IR-LAND!

GRUE (EQUES A); siche SCHRADER!

GRUFT (DIE HEILIGE); s. GROSS - SCHOTTE!

GRUMPACH (SYLVESTER VON) war, dem Vorgeben der stricten Observans zufolge, der dritte Großsmeister der Tempelherren nach deren Wiederherstellung; erwählt 1330, gest. 1332.

GRUSS und GRUSSMAU-REB; S. MAURERGRUSS!

30 \*

GRYPHIL UNGULA (EQUES A); s. Cottulinsky!

GRYPHO (Eques A); s. Bischorswerder!

Güntuen, ein protestantischer Prediger im sächsischen Erzgebirge, war Mitglied der höhern Grade von der stricten Observanz unter dem Ordensnamen: Eques a Cruce aurea.

GUGOMOS (BARON VON) war früher Cavalier des Fürsten von Fürstenberg, sodann markgrafl. - badenscher Hofrath zu Rastadt, [begleitete hernach den Prinzen Ludwig Hessendarmstadt auf Reisen, gab in der Folge vor: der englische Prätendent Stuart habe ihn in Rom zum Ritter geschlagen, und soll endlich im baiernschen Erbfolgekriege, als Offizier, in königl. preuls. Diensten gestanden haben.] Er war Mitglied der höhern Grade von der stricten Observanz' unter dêm Ordensnamen: Theophilas Eques a Cygno triumphante. Auf dem braunschweiger Convente im J. 1775 trat er hervor und nannte sich Dux, Hohenpriester des heil. Stuhls von Cypern und Abgesandten der unbekannten Obern, um den Maurern die Befehle dieser Obern zu ihrem Heil und ihrer Erleuchtung mitzutheilen. Er versprach, den Brüdern die Kunst, Gold zu machen,

Auffindung verborgener Schätze, besonders Tempelberren, und sonstige geheime Wissenschaften zu lehren. Ungeachtet der damaligen großen Empfänglichkeit der deutschen Maurer für des Unwahrscheinliche und Abenteuerliche, fanden die von diesem Adepten angelegten Betrügereien nicht hinlänglichen doch Glauben, so dass er flüchtete und im J. 1781 schriftlich bei dem Großmeister Ferdinand von Braunschweig einen förmlichen Widerruf eingab, sunter der Erklärung: "er selbst sey von bösen Menschen gemilsbraucht worden."

Dieser verunglückte Apostel der Jesusten, die er später selbst so treuherzig war als seine heiligen Ordensväter anzugeben , (s. die "Beiträge zur philos. Gesch. d. geh. Ğes., S. 196 Note!) lud die deutschen Mitglieder des Ordens von der stricten Observanz in einem Circulare, welches, nebst andern Briefen von ihm und an ihn, in "dem Signatsterne, " Th. 3, (Berlin 1804,) S. 244 - 257, abgedruckt steht, zu einem in Wisbaden am 15ten Aug. 1776 und den folgenden Tagen zu haltenden Convente ein, worin er einen ganz neuen Tempelherrenorden austheilen u. Geistererscheinungen, die die in denselben Aufgenom-

menen in den Besitz der geheimsten geheimen Wissenschaften setzen wollte. Viele einsichtvolle und rechtschaffene, aber durch den Trieb nach den verheissenen Offenbarungen irrege-Männer stellten eitete, ich ein, um von ihm Licht u erhalten, und - liefsen ich täuschen. Mehres über hn und sein abscheuliches System findet man:

- 1) in dem ,,Beytrage zur Geschichte ieuesten Freimaurerordens," (Berlin 1786,) S. 104—109;
- 2) in der "Berlin. Mo-natsschrift," July 1786, S. 33-100 und
- 3) in der daselbst angekleinen seltnen ührten ichrift des herzogl. sachen - meining. Geh. Raths ınd Bürgermeisters von Rofsampf (Equ. ab equo bellico), u Heilbronn: "Meine Geanken über das System des ?. a C\* T\* (Ritters a cygno riumph.), 1777, in 8.;
- 4) in Fr. Nicolai's Vorrede um LX VIIIsten B. d. ,, N. .. D. Bibl. " (1802), S. V - IX, wo ein noch jetzt varnendes Beispiel angeührt wird, "wie man daials unter dem' Scheine, in cheimen Orden geheime Vissenschaften auszuspenen, mit dem Namen Gottes nd mit Eiden spielte, welhe nach allen Rechten unzu-

lässige Eide man ingeheim ablegen liefs, \*) und wie man gutmüthige Protestanten verleitete, eine gans catholische Sprache zu führen, und durch die Hoffnung, vermittelst catholischer Priester geheime Wissenschaften zu erlangen, ihren gesunden Verstand verkrüppelte und sie dem Catholicismus geneigt machte;" endlich

5) im "Signatsterne." Th. II, S. 125 ff. und Th. III, S. 307, 313 f., 316 -

**3**25 und 339. l

Guido; s. Viennois.

GUIMONT; S. GARIMOND.

GUIONNEAU (LUDWIG AU-Gust von), Generalmajor in königl. preuß. Diensten, National großmeister der Großen Loge zu den 3 Weltkugeln in Berlin erwählt im J. 1805, [und Meister vom St. der Loge zu den 3 Seraphinen.]

Gundulph, Bischoff von Rochester. Er und Roger de Montgomery, Graf v. Shrewsbury und Arundel, waren große Reschützer der Bauleute in England unter dem Könige Wilhelm, dem Eroberer; auch werden sie als deren Großmeister im J. 1066

<sup>[\*)</sup> Man lies die neuen Ritter bei ihrer Aufnahme sogar schwören, dass sie für den Orden wider the eignes Vaterland die Waffen führen wollten.]

angegeben. Unter ihrer Leitung wurde der *Tower* erbauet.

Gustav III., König von Schweden, geb. am 24. Jan. 1746, gest. am 29. März 1792 an einer am 17ten vorher meuchelmörderisch erhaltenen Wunde, war Grossmeister der Brüderschaft in Schweden bis 1780, wo der Herzog Carl von Südermannland diese Würde erhielt. Er war fortwährend der eifrige Beschützer der Freimaurerei, deren Umschaffung in einen öffentlich wiederhergestellten Tempelherrenorden unter seine mannichfaltigen Plane gehörte. [Die Denkmunze, welche die Loge zu den 3 Greifen in Greifswalde auf seinen Tod hat prägen lassen, befindet sich abgebildet am Ende des cöthener, Taschenbuchs für Freimaurer auf d. J. 1801" und hat auf der folgende Auf-Kehrseite schrift in schwedischer Spra-

"Aufrührerische Waffen umringten den Meister um Mitternacht. Verwundet, lebte Gustav III. noch 13 Tage und starb, beweint, als es Hochmittag war, am 29sten März 1792."

GUSTAV IV., König von Schweden, Sohn Gustav's III., geb. am 1. November 1778, entthront am 13. Märs 1809, wurde, als minderjähriger König, am 22. März 1793, unter dem Vorsitze seines Oheims und Vormundes, des Herzogs Carl von Südermannland, [sieheCARL XIII.!) in die Brüderschaft aufgenommen. Durch ein [in den "Acta Latomorum," T. II, p. 89 sequ., abgedrucktes] Befehlsschreiben vom 9. März 1803 stellte er alle geheimen und geschlossenen Gesellschaften unter die strengste Aufsicht der Polizei, nahm aber davon ausdrücklich die der Freimaurer aus, weil sie unter seiner persönlichen Protektion stehe. [S. oben Bonz-MAN!

GUY; S. VIENNOIS.

GUYON DE CROCHANS (Joseph DE), Erzbischoff von Avignon. Siehe Avignon!

## Verbesserungen und Zusätze im ersten Bande der Encyclopädie.

```
3. Sp. b. Z. 18, setze vor dem ] hinzu: dann unten die Artikel: Gno-
       sis und Jehovar!

4. — — 7f., setze: Freimaurer, statt: altengl. Ritual!

8. — 8 v. u., mach: 1806; *), setze hinzu: dann das .. Taschenbuch der höhern Magie; ** Altenburg, 1804; in 8.;

S. 1—17.

10, — a, — 22, vor dem ] setze hinzu: B. 1, S. 218—406; dann in der Zeitschrift: "Litteratur und Völkerkunde; **

Dessau, 1783; gr. 8.; S. 577—594, und vergl. unten den Art.: Geistersenenen.
                                                                                                     sis und JEHOVAH!
ten den Art.: GEISTERSEMERE!

- - b, - 15, vor Das setze ein "!

- - - 10 v. u., lies: Abth. 2,!

- - - 9 v. u., setze vor dem] hinzu: und Harpen!

- 12, - a, - 18, vor dem] setze hinzu: Vergl. auch den Art.: Frei-

MAUREREI (die hermetische)!

- 13, - b, - 12 v. u., setze am Schlusse hinzu: [S. "Einige Bemer-
kungen" u.s. w. "von Fr. Nicolai," (1806; gr. 8. 3)

in den angehängten Annerkungen, S. 86!]

- 15. - a, Zwischen Z. 16 und 17 setze: America; a. Nordaks-
würtemberg. Hofrath.

19, — a, — 20, setze: Freinaurer, statt: altengl. Ritual!

21, — b, — 22, setze vor dem ] hinzu: ferner den Art.: Freinaurer und die Zusätze am Schlusse des Werks!

25, — a, — 12, setze hinzu: [S. "Schlözer's Stats-Anzeigen," B. XI, 1787, Heft 42, S. 247—25!!]

26, — — 18, setze hinzu: [S. die "KUrkk. v. Krause" neue Ausg., B. 2, Abth. 2, S. 479 f.!]

24, — b, — 7, nach: Barrusi. [s. die "KUrkk. v. Krause" neue Ausg., nuter Napoléon Canonicus der Cathedralkirche zu Paris, gest. am 5. Oct. 1820, 79 Jahr alt.,].

36, — a, — 6, lies: Robison!
                                            a, — 6, lies: Kobison:
— 21, setze vor dem ] hinzu: und unten den Ayt.: Fra-
                                                                                                       DEURS!
                                             b, -13, lies: SCHELEMOTE!
- 16, setze am Ende hinzu: [Voir le "Manuel maçonn.,»
p. 86:]
a, -16 v. u., vor dem ] setze hinzu: S, auch unten den Art. s
                              p. 86!]

a, -16 v. u., vor dem] setze hinzu: S, auch unten den Art. c. Gerrent!

b, -1, nach: Petersburg, setze hinzu: [starb am 16. Jul. a. St. 1820, 78 Jahr alt.]

--7, lies: In Folge der!

--11 v. u., vor dem] setze hinzu: und hierüber "D. Semler's Samlungen zur Historie der Rosenkreuzer," St. 4. S. 115 ff.!

--7, nach: Werk, setze ein:!

a, -18, setze hinzu: [S. auch den Art.: Pros VII!]

am Schlusse der Note ") setze hinzu: Vergl. auch unten den Art.: Firrano!
  am Schlusse der Note " setze hinzu: Vergl. auch unten den Art.: Firano!

57, — 7, streiche das Comma!

56, — b, — 7, nach: Köhlern, setze ein)!

66, — a, — 16 v. u., vor dem ] setze hinzu: Von der am 18. Sept.

1821 zu Rom bekannt gemachten papstl. Bulle gegen diese Gesellschaft s. unten den Art.: Prus VII!

71, — b, — 2 der Note, lies: Culdern!

53, — 23, lies: englischen!

53, — 18, setze hinzu: — [Vergl. die Artikel: Geschichten]

97, — 7 v. u., vor dem ] setze hinzu: und Essäer!
```

```
8. 113, Sp. b, letzte Z. der Note, setze hinzu: — Vergl. unden den Art:

Gnosis, am Schlusse!]

— 115, — Z. 15 v. u., setze hinzu: [S. Franz I.!]

— 9 v. u., vor: wurde, setze hinzu: [geb. am 10. Februar

1748, gest. im J. 1820,]!

— 122, — — 23, hinter: Dufay, setze hinzu: (s. diesen Artikel!)

— 144, — — 16 v. u.; lies: 1817!

— 146, — a, — 22, nach dem Namen: Eichhörni, setze hinzu: und war

Philos. Magister!

— 150, — b, Zwischen Z. 10 und 11 setze: "Elkusimien den Neustenstein hier

weggelassene Artikel folget unten in den Zu-

sützen am Schlusse des Werks.

— 157. — Z. 8, vor: In, streiche das "!
                                                                                                                       weggensene Ariker loger unten in den Zu-
z. 8, vor: In, streiche das "{

vorletste Z., setze hinzu: [Vergl. unten im Art.: Gentus
niss, Nr. 17 und 18!]

a, Z. 11 v. u., statt: Schluss, setze: vorletzten Abschnitt?

— 10, lies: lihren!

b, letzte Z. der Note, setze hinzu: S. unten den Art.: Georis'
— 20 v. u., streiche das Wort: frei!

Z. 9, streiche: ma-, und Z. 14 v. u. setze: im J. 1818!

— 3 der Noten, lies: nach seiner!

a, — 11, lies: te, wie!

b, — 28, vor dem ] setze hinzu: und unten im Art.: General
die Note!

a, — 5, nach: Philadelphia, setze hinzu: [welche im J. 1724
errichtet wurde. S. "Magazin für Preimaurer,
St. 1, S. 60!]

— 11, setze hinzu: — Vgl. unten den Art.: General
b, — 4, setze hinzu: — [Vergl. unten den Art.: Galor!]

a, — 20 f., statt: Johann Friedrich, setze: Julius Fridrich!
b, — 6 v. u., lies: Uriot!
                                 164
                                 167,
                                 187,
                               191,
                               202, -
       218, —
       ₽ 250;
                                                                                                                         - - 11, setable de l'acceptant de l'
                               254, —
256, —
                               274,
                               276, -
                                                                                                                                                                     den Art.: GESETZE!)

Z. 18, streiche das ]!

1. Das hier stehende ") muss auf die dritte Zeile hinter

K. gesetzt werden; auch sollte der Anfang die-
ser Note auf gegenwärtiger Spalte stehen.

11, streiche: die!

18 v. u., vor dem ] setze hinzu: Vergl. hierzu oben

S. 298, Sp. b, Z. 14ff. bis S. 800, Sp. a!]

27, lies: verfuhren!

16, setze ein ] hinzu!

Note, Z. 13 v. u., lies: Raritäten!

Z. 16. lies: innere!
                                                                                                                                                                        Note, Z. 13 v. u., l
Z. 16, lies: innere!
```

# Inhalt.

| <b>A.</b>                     | Seite.                        |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Seite.                        | Academie der wahren Mau-      |
| Aachen 1                      | rer (die) 4                   |
| ibaddon                       | Académie des Illuminés d'A-   |
| bda                           | vignon (L'), s. Pernetti.     |
| hdamon —                      | Accepted, s. Freimaurer       |
| beliten 2                     | Acharon Schilton              |
| bergi, s. Occident —          | Achias                        |
| bercorn (J. Hamilton, Graf    |                               |
| von)                          |                               |
| berdour (Sholto Charles,      | Activ, s. Mitglied            |
| Lord)                         | Adamente (Eques ab), s. von   |
| berdour (Sholto Douglas,      | Kiesewetter : -               |
| Lord)                         | Adar, s. Hadar —              |
| bgeordnet, s. Deputirt —      | Adelphes (les)                |
| bibalk                        | Adelstan, s. Athelstan 5      |
| bif, s. Hiram-Abif —          | `Adept, s. Alchemie —         |
| biram                         | Adept (der Print -) —         |
| borkaheth Adonai etc —        | Adeptus Exemptus —            |
| boyne (G. Graf von) 3         | Adler (der Ritter vom)        |
| braham (G. F.)                | Adler (derRitter vom rothen)  |
| braxas,                       | Adler (der Ritter vom schwar- |
| bschied (der)                 | zen)                          |
| cacia (Eques ab), s. Hoyer. — | Adler (der Ritter vom weissen |
| cacie (die) —                 | und schwarzen), s. Kadosch. — |
| cademie der Alten (die),      | Adonai                        |
| s. Thoux de Salverte und      | Adon-Hiram —                  |
| Della Porta 4                 | Adoptionsmaurerei, s. Ma-     |
| oademie der erhabenen Mei-    | çonnerie —                    |
| ster vom leuchtenden Rin-     | Aduph —                       |
| ge                            | Ad vitam, s. Lebenslänglich   |

#### I N W A L T.

| Seite.                          | Seite                        |
|---------------------------------|------------------------------|
| Adyton 5                        | Altenglisch, s. System 14    |
| Aediles, s. Afrikanische Bau-   | Alter (das)                  |
| herren —                        | Altmeister (der)             |
| Aegypten                        | Altmeister (der schottische) |
| Aegyptische Maurerei (die). 7   | Altmeister (der vollkomme-   |
| Aerssen - Beyeren (A. N. Ba-    | ne) 15                       |
| ron von) 8                      | Altschotte (der), s. Altmei- |
| Aesculapius (Eques ab), s. La-  | ster                         |
| vater                           | Ambulandeloge (eine), s.     |
| Affen- und Löwenritter (die). — | Feldloge –                   |
| Affiliation                     | Amelius, s. Bode             |
| Afrikanische Bauherren          | Amicisten (die)              |
| Agapen 9 Agrippa (H. C.) —      | Amis reunis (les)            |
| Agrippa (H. C.)                 | Amisfield (F. Ch. von)       |
| Ahimon Rezon 10                 | Amsterdam,                   |
| Aign, s. Hain                   | Ananias, s. Hananiah         |
| Akiroph s. Abiram               | Ancram (Graf von)            |
| Albans (H. J., Graf von St.). — | Anderson (J.)                |
| Albanus 11                      | André (Chr. K.) 17           |
| Albrecht (H. Chr.) —            | Andreä (J. V.) 13            |
| Alchemie (die) —                | Andreas (der heilige)        |
| Alcmain (W.) 12                 | Andreaslehrling u. Geselle   |
| Aldermann (der)                 | Andreas (der Ritter vom hei- |
| Alethophilota (der) —           | ligen)                       |
| Alexander, s. Riem —            | Andreas - Meister (der) 19   |
| Alexander I. von Russland. —    | Andreas - Vertraute, s. Ver- |
| Alexander III. von Schott-      | traute,                      |
| land                            | Andreas, s. Lindner          |
| Alexius, s. Hochmuth —          | Anerkannt, s. Affiliation    |
| Alfred der Grosse               | Angenommen, s. Freimaurer    |
| Alis (Eques ab), s. Metsch. 13  | Aniham                       |
| Alkebar                         | Anker (der Orden vom)        |
| Allegorie (die) —               | Annales originis Magni Gal-  |
| Allerheilige (das) —            | liarum O                     |
| Almanac maçonnique —            | Annales maçonniques          |
| Almosensammler —                | Anspach and Bayrouth (K.A.   |
| Alombrados, s. Illuminaten. —   | Markgraf von)                |
| Aloyau (la Société de l'). —    | Antin (Duc. d')              |
| Altar (der), —                  | Antiochien                   |
|                                 | Anti-St Nicaise, s. Sprenge- |
| Altenburg 14                    | eisen.                       |

#### INHALT

| Seite.                           | Seite.                        |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Antrim · (B. W. Graf von). 20    | Asarias, s. Hasariah 23       |
| Anton (Dr. K. G. von) —          | Aschard                       |
| Anzahl der Freimaurer (die) -    | Ashmole (E.)                  |
| Aquila coronata (Eques ab),      | Asiatische Brüder             |
| s. von Osten —                   | Aspirant (der) 25             |
| Aquila fulva (Eques ab), s.      | Assum (von)                   |
| von Starck                       | Asträa                        |
| Arbeit                           | Astrologie (die)              |
| Arbeiter (der)                   | Astronomus (der)              |
| Arbeitslohn (der)                | Athelstan                     |
| Arbore frugifera (Eques ab),     | Athee (der Ritter von) 26     |
| s. Bose                          | Athersata, s. Thersata        |
| Arcade de la Pelleterie (der     | Athol (J., Herzog von).       |
| grosse Orient der) 21            | Audley (J. Touchet, Lord)     |
| Arcanum, s. Stein der Weisen     | Aufnahme (die)                |
| Arch (The Royal)                 | Aufseher (der erste und       |
| Archidemides, s. von Starck      | zweite)                       |
| Architect (der)                  | August III                    |
| Architect (der englische voll-   | Augustin (Sanct-).            |
| kommene) —                       | Aumont I                      |
| Architect (der Gross -)          | Aumont II                     |
| Architect-Grossmeister (der). 22 | Aumont III 28                 |
| Architect (der Klein-)           | Aument IV.                    |
| Architect (der Ober-)            | Auserwählter, s. auserwähl-   |
| Architect (der vollkommene). —   | ter Meister                   |
| Archiv (das).                    | Auserwählte Coëns (der)       |
| Archiv für Freimäurer und        | Auserwählter und erleuchten-  |
| Rosenkreuzer                     | der Chef der zwölf Stäm-      |
| Rosenkreuzer — Archivar (der) —  | me, s. Chef                   |
| Argonauten-Ritter (der)          | Auserwählte der Funfzehn      |
| Arithmetik (die)                 | (der)                         |
| Arlington (H. Bennet, Graf-      | Auserwählte (der Gross-) s.   |
| von)                             | vollkommener Altmeister       |
| Armenbüchse (die) —              | Auserwählte der Neun (der)    |
| Armenpfleger, s. Almosen-        | Auserwählte (der scuveraine). |
| sammler                          | Auserwählte des Unbekann-     |
| Armiger 28                       | ten (der)                     |
| Arundel (Th. Howard, Graf        | Auserwählte (der vollkom-     |
| von)                             | maene). ,                     |
| Armadel - Shrewsbury (Graf       | Auserwählte der Wahrheit      |
| von), s. Gondulph                | (der)                         |
| ~                                | (+)                           |

#### INHALT.

| Seite.                         | Sette.                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Ausschliessen 29               | Barnharm (R. von) 34 Barruel (l'Abbé) — |
| Ausschuss, s. Comité —         | Barruel (l'Abbé)                        |
| Austin. s. Augustin            | Bassus (Th. F. Baron von). 35           |
| Avignon                        | Baucorporation, s. Corpora-             |
| Avreka, s. Aborkaheth 50       | tion                                    |
| Axt, s. Beil                   | Bauherren, s. Afrikanische. —           |
| Axt (Ritter von der königli-   | Bauhütte, s. Loge                       |
| chen), s. Libanon —            | Bauloge, s. Loge                        |
| Azur, s. Blau                  | Baumeister, s. Architect                |
| •                              | Baumeister (der grosse) des             |
| <b>.</b>                       | Weltells                                |
| В.                             | Baumeister (der vollkomme-              |
| В                              | пе) —                                   |
| BA                             | Baure                                   |
| Baana, s. Bahanah              | Bayern                                  |
| Baclim, s. Behamlin —          | Bayern (C. Th., Churfürst               |
| Bacon de la Chevalerie         | von Pfalz-) 36                          |
| Baden (das Grossherzog-        | Bazot (E. F.)                           |
| thum) —                        | Beamte                                  |
| Baden (K. F., Markgraf         | Beauchaine (Chevalier de). 37           |
| von)                           | Beauchamp (R. de) Beaufort (H.)         |
| Bader (Dr.)                    | Beanfort (H.)                           |
| Baffometus                     | Beaufort (H. Sommerset, Her-            |
| Bagol 32                       | zog von)                                |
| Bagulkal                       | Beanjac (P. de) —                       |
| Bahanah                        | Bechtolsheim (L. von) 38                |
| Bahrdt (K. F.) —               | Bechtolsheim (von) —                    |
|                                | Becker (R. Z.) —                        |
| Balcarras (A. Graf von) —      | Becker, s. Johnson —                    |
| Baldachin, s. Thron            |                                         |
| Ballottage                     | Bedford (F. Russel, Graf                |
| Balsamo (J.), s. Gagliostro. — | voh)                                    |
| Balthasar                      |                                         |
| Balther                        | Begräbniss, s. Trauerloge               |
| Banayal 34                     | Behalim                                 |
| Banket, s. Tafelloge —         | Beharrlichkeit (der Orden               |
| Bannis (les frères) —          | der)                                    |
| Bannockburn, s. Robert I       | Beil (der Orden vom) 3                  |
| Barmherzigkeit (der Orden      | Bekleidet, s. Unbekleidet               |
| der)                           | Bekleidung (Maurerische) &              |
| Barnaart (Ph.) —               | Bekleidung (Maurerische) s. Kleidung.   |

#### INHALT.

| Seite.                         | Seite.                           |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Belsunce de Castelmoron (H.    | Bischofswerder (J. R. von). 41   |
| F. X.)                         | Elaerfindy (G. Baron von). —     |
| Benaka                         | Blau                             |
| Benayah                        | Blayney (Cadwallader, Lord). 45  |
| Bendekar —                     | Blessington (Graf von) —         |
| Benedict XIV                   | Bleyloth, s. Senkbley —          |
| Benehorim                      | Bleywage, s. Wasserwage          |
| Benehorim Hakar Jakinaï. —     | Bligh (E.), s. Darnley —         |
| Bengalen 40 Bengeber —         | Blumauer (A.) —                  |
| Bengeber                       | Boaz                             |
| Benjamin                       | Boccario (Eques a) —             |
| Bennet                         | Bode (J. J. Chr.) —              |
| Bennet (H.) Graf von Arling-   | Böber (J.) 46                    |
| ton, s. Arlington —            | Böhm (J.)                        |
| Bentinck und Varel (Chr. F.    | Böhmen, s. Oesterreich 47        |
| A. Graf von) —                 | Böhnen (von)                     |
| Berend —                       | Böttiger (K. A.)                 |
| Berith                         | Boetzelaer (C. Baron von). —     |
| Bernn                          | Boheman (K.) 48                  |
| Bern                           | Bombice (Eques a), s. La-        |
| Bernadotte, s. Carl Johann. 41 | val 49                           |
| Bernez, s. Lernais —           | Bonaparte                        |
| Bertemer                       | Bonneville (N. Chevalier         |
| Beseler (J. A. von) —          | de) —                            |
| Besuchen                       | Born (J. Edler von) —            |
| Besuchender Bruder (ein)       | Bosc (F. du) 59                  |
| Beulwitz (C. A. von) —         | Bossonianer (die)                |
| Beurnonville (Graf von) —      | Both (Baron von).                |
| Beyer (G. E. F. von) 42        | Bouchon (l'Ordre du).            |
| . —                            | Bouillon (G. Herzog von). 51     |
| Beyeren von Aerssen, s. Aers-  | Bourbon (L. de) —                |
| sen                            | Bousquet (J.).                   |
| Beyerlé (de)                   | Boyd (Lord J.).                  |
| Beygeordnet, s. Deputirt. —    | Brandenburg - Onolzbach (C.      |
| Bezeleel                       | W. F., Markgraf von) —           |
| Bibel (die)                    | Braunschweig.                    |
| Bibliotheken 43                | Braunschweig - Lüneburg          |
| Bielefeld (J. F. Baron von).   | (Herzog Ferdinand von).          |
| Biester (J. E.) 44             |                                  |
|                                | Braunschweig - Lüneburg          |
| Bilschan                       | (Herzog Friedrich August von) 52 |

| Seite.                          | Seite.                               |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Braunschweig - Lüneburg         | Bund scientifischer Freiman-         |
| (Max. Jul. Leopold, Prinz       | rer (der) 57                         |
| von) 52                         | Busch (der feurige), s. B            |
| Breit                           | A                                    |
| Brevet, s. Diplom —             | Byleveld (C. G. von)                 |
| Brönner (J. C.).                | Byron (W. Lord) —                    |
| Brostosky (Graf von) 53         | •                                    |
| Brown (Lord A.), s. Monta-      |                                      |
| cute                            | · C.                                 |
| Bru (le Rite de la vieille)     | Cabbala                              |
| Bruce (R.), s. Robert L. von    | Cadet-Gassicourt 59                  |
| Schottland                      | Cadwallader, s. Blayney              |
| Bruder                          | Caernarvon (H. Brydges,              |
| Bruderkuss (der) —              | Marquis von) —                       |
| Brückenbrüder (die) 54          | Caernarvon (J. Brydges,              |
| Brüder (Afrikanische), s. Afri- | Marquis von) —                       |
| kanische Bauherren —            | Cagliostro (Graf von)                |
| Brüder (Schwarze), s. Schwar-   | Cahos (der erste und zweite          |
| ze                              | verschwiegene) 60                    |
| Brüdermahl, s. Tafelloge und    | Caithness (Grafvon), s. Ros-         |
| Agape                           | lin                                  |
| Brüderschaft, s. Freihelt und   | Calender (ein).                      |
| - Corporation                   | Calvert 61                           |
| Brühl (F. A. Graf von)          | Cambacérès (J. J. Régis de).         |
| Brün (A. van) —                 | Campbell (J.), s. Loudon. —          |
| Brust (die)                     | Campe_ (J. H.) 62  Candidat (der) 62 |
| Brustzeichen (das) —            | Canterbury (Erzbischof von),         |
| Brydges (J.), s. Caernarvon. 55 | s. Chicheley 63                      |
| Brydges (E.), s. Caernarvon. —  | Canzler (C. Chr.).                   |
| Buccleugh (F. Scott, Herzog     | Capellis (Eques a tribus), s.        |
| von)                            | Murusi 64                            |
| Buch (das goldene) —            | Capellmeister (der)                  |
| Buchan (H. D. Graf von)         | Capite galeato (Eques a), s.         |
| Buchan (Graf von)               | Chefdebien                           |
| Buckingham (G. Villars,         | Capitel                              |
| Herzog von)                     | Capitular (ein)                      |
| Bürge, s. Pathe                 | Capricorno (Eques a), a. Se-         |
| Buhle (J. G.) —                 | ckendorf                             |
| Bulle (eine)                    | Caprimulgo (Eques a), s. Mu-         |
| Bund (der pythagoräische). 56   | rusi                                 |
|                                 |                                      |

#### INHALT

| Seite.                          | Seite.                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Carausius 64                    | Chambonnet (de) 71                              |
| Carbonari (die) 65              | Chandos (Herzog von), s.                        |
| Carcere (Eques a), s. Thoux. 66 | Caernarvon                                      |
| Carduo (Eques a), s. Gers-      | Chapelle (V. de la) —                           |
| dorf                            | Chapelot                                        |
| Carl II von England.            | Characteristischer Name, s.                     |
| Carl II.                        | Ordensname — Charte, s. Gonstitution            |
| Carl VI. von Deutschland, 67    | Charte, s. Constitution                         |
| Carl XIII. von Schweden. —      | Charteris (F.) —                                |
| Carl's XIII. Orden —            | Charteris (F.) — Chartres (L. Ph. J. Herzog     |
| Carl Johann                     | ven), s. Orleans — Chastanier (B) —             |
| Carolath (Fürst von Schön-      | Chastanier (B) —                                |
| aich-)                          | Chatelet (le grand) —                           |
| Caroline von Neapel —           | Chefdebien (Marquis de) 72                      |
| Caryophillo (Equesa), s. Krü-   | Chef der Logen, s. Prinz                        |
| ger                             | von Jerusalem                                   |
| Carysfort (J. Proby, Baron      | Chef der zwölf Stämme (der                      |
| ven) —                          | erleuchtete)                                    |
| Castellan (ein) —               | Chef vom Tabernakel (der) -                     |
| Castelmoron (H. F. X.), s.      | Chercheurs de la Vérité, s.                     |
| Belsunce                        | Philalethen                                     |
| Castillon (F. G. A. M. von). —  | Chereau (A. W.) —                               |
| Catechismus 69                  | Chesterfield (Ph. D. Stanho-                    |
| Catharina II. , , —             | pe, Graf von) —                                 |
| Cato, s. Zwack                  | Chevalerie (de la), s. Bacon de la Chevalerie — |
| Cavent, s. Pathe                |                                                 |
| Celsus, s. Bader                | Chevalier                                       |
| Celtische Mysterien, s. Drui-   | Chicheley (H.), —                               |
| den                             | Chiffer - Schrift (die) 73                      |
| Censur (Maurerische), s. Li-    | Chorim                                          |
| teratur                         |                                                 |
| Centaine (l'Ordre de la), 70    | Christophoros,                                  |
| Centralisten (die)              | Christ-Orden (der) —                            |
| Cephane, s. Zephon              | Circino (Eques a), s. Schwitz-                  |
| Ceraso (Eques a), s. Wäch-      | ky                                              |
| ter —                           | Cité Sainte (Chevaliers de                      |
| Ceremonien-Meister (der). —     | la), s. Heilige Stadt —                         |
| Cérémonies et Coûtumes etc. —   | Civi                                            |
| Certificat, s. Diplom           | Clair (Saint), s. Roslin                        |
| Chabouillé (N.)                 | Clare (Gilb. de, Graf von                       |
| Chaillou de Jonville 71         | Gloucester), s. Gloucester                      |
|                                 |                                                 |

#### INHALT.

| Seite.                       | . Sere                             |
|------------------------------|------------------------------------|
| Clare (Gilb. de),. Marquis   | Constitutions (the) etc 3          |
| von Pembroke, s. Pem-        | Consummatum est                    |
| broke 74                     | Contribution (eine)                |
| Claudius (M.) —              | Convent (ein)                      |
| Claviculae Salomonis         | Cophta (der Gross-) 85             |
| Clavis Muratorum             | Corne, s. Lacorne                  |
| Clemens V —                  | Corona aurea (Eques a), s.         |
| Clemens XII                  | Morath Coronis (Eques a), s. Carl, |
| Cleriker 75                  | Coronis (Eques a), s. Carl,        |
| Clermont (das Collegium      | Herzog von Curland                 |
| von) 76                      | Corporation                        |
| Clermont (L. von Bourbon,    | Correspondenz (die Logen -). 4     |
| Graf von)                    | Corsini (L.), s. Glemens XII       |
| Clibano (Eques a), s. Bech-  | Cosmopolit (der)                   |
| tolsheim —                   | Costanzo (Graf von)                |
| Cocarde (eine)               | Cottulinsky (Baron von)            |
| Coëns, s. Auserwählte        | Court-de-Gebelin (A.)              |
| Cole hurch (P. von) —        | Coventry (L., Graf vou)            |
| Coleraine (H. Hare, Lord)    | Cranstoun (J., Lord) 94            |
| Collegien (die Irländischen) | Cratere (Eques a), s. Gold-        |
| Comité (ein) —               | beck                               |
| Commission (eine) —          | Craufurd (J. Lindsay, Graf         |
| Compagnon, s. Geselle 78     | von)                               |
| Comthur (der Ritter-)        | Crochans (J. de), s. Guyon         |
| Comthur vom Tempel (der      | Cromarty (G. Graf von.) -          |
| souveraine) —                | Cromwell (Th.), Graf von           |
| Concordisten (die)           | Essex                              |
| Conferenz-Logen              | Cruce armata (Eques a), s.         |
| Conseil (ein)                | Lestwitz                           |
| Conseil des Chevaliers d'O-  | Cruce aurea (Eques a), s.          |
| rient (le)                   | Günther                            |
| Conseil des Empereurs d'O-   | Cubik-Stein (der)                  |
| rient et d'Occident (le)     | Cubo (Eques a), s. Wöllner. 9      |
| Conseil des Princes de royal | Culdeer (die)                      |
| Secret (le) 79               | Cumberland (Heinr. Fried,          |
| Conseil (le) suprème pour    | Herzog von) 9                      |
| la France 80                 | Cuniculo (Eques a), s.             |
| Conservateur (le Grand-)     | Loss                               |
| Consistorium (das Ober-). 81 | Curland (C. Christ. Jos., Her-     |
| Constantisten (die) —        | zog von)                           |
| Constitution                 | Cygno (Eques a), s. Knigge.        |

#### INHALT.

| Seite.                         | Seite.                            |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Cygno triumphante (Eques       | Desaguliers (J. G.) 103           |
| a), s. Gugomos 97              | Deutsche Herren, s. Her-          |
| Cyrus                          | ren                               |
| ,                              | Deutschland                       |
|                                | Deutschmeister (der) 104          |
| D.                             | Dienender (ein)                   |
| D.                             | Dieu le veut —                    |
| Dänemark 98                    | Dignitaires                       |
| Dagran (L.)                    | Diomedes, s. Costanzo —           |
| Dalberg (W. H., Baron von). 99 | Diplom —                          |
| Dalhousie (G., Graf von)       | Directorium (das) 105             |
| Dalkeith (F. Scott, Graf von), | Dirleton (W. Nishet, Ritter       |
| s. Buccleugh                   | von)                              |
| Dalkeith (C. W., Graf von)     | Dittfurth (F. D., Baron           |
| Dalrymple (D.) —               | von)                              |
| Damen (die schottischen)       | Dolch (ein) 106                   |
| vom Hospitale des Ber-         | Dominicus, s. Baron von           |
| ges Tabor                      | Schröder —                        |
| Danby (H. Danvers, Graf        | Don graduit (le) —                |
| von) 100                       | Dorson                            |
| Danvers (H.), s. Danby         | Douglas (J.), s. Morton           |
| Danzig /                       | Douglas (Sholto), s. Aber-        |
| Dapius                         | dour —                            |
| Darnley (E. Bligh, Graf        | Downe (Vicomte)                   |
| von)                           | Drei ,                            |
| Daubusson (F. P.) —            | Dreieck (ein) 107                 |
| Decius                         | Dreifaltigkeit (der Ritter        |
| Decken                         | von der) 111                      |
| Decker, s. Ziegeldecker        | Dreifaltigkeits-Ritter (der). 112 |
| Decker (G. J.)                 | Drei und zwanzig —                |
| Decorateur, s. Architect. 101  | Dresden                           |
| Degen (der)                    | Druiden (die) 113                 |
| Degen (der Ritter vom), s.     | Drummond (A.) 115                 |
| Ritter vom Orient              | Drummond (G.) —                   |
| Delagranère (J. P.) —          | Duchenteau (T.)                   |
| De l'Aunay 102                 | Ducth (W.) —                      |
| Deputation (eine) —            | Dudley (Vicomte), s. Ward         |
| Deputations-Loge               | Dufay (J. Noé-) —                 |
| Deputirt                       | Dumfries (Patrick, Graf           |
| Dermott (L.)                   | von)                              |
| Dervent-Waters (Lord). 103     | von)                              |

#### INHALD.

|                             | Seite. |                            | Scite |
|-----------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Dunstan (der Heilige)       | 116    | Einschreibebuch            | 138   |
| Du-Puy (R.)                 | _      | Einweihung, s. Aufnahme.   | _     |
| Duret,                      | -      | El                         | _     |
|                             |        | Elchanam                   | ٠     |
| •                           | •      | Elcho (F. Lord)            | _     |
|                             |        | Elephante (Eques ab), s.   | ,     |
| <b>E.</b>                   |        | Mussin Puschkin            | _     |
|                             |        | Eleusinien (die)           | _     |
| Eck (J. G.)                 |        | Elgin (C. Graf von)        | 150   |
| Eckhofen (H. C., Freihern   | •      | Elisabeth von England      | _     |
| von Ecker und)              |        | Ellermann (J. W.), s. Zin- | ,     |
| Eckhofen (H. H., Freiher    |        | nendorf                    |       |
| von Ecker und)              |        | Élu, s. Auserwählter       |       |
| Eckstädt (von), s. Vitzthur | n. 🛶   | Emanuel                    | _     |
| Eclectiker                  | _      | Emblem (ein)               | _     |
| Edinburg                    | 122    | Emerech                    | _     |
|                             |        | Emunah                     | _     |
| Eduard, der Altere          |        | Englund, s. Erkenntnisstu- | ,     |
| Eduard, der Bekenner        | -      | fen.                       | _     |
| Eduard III                  |        | Engelshrüder               |       |
| Eduard IV. , , , ,          | 127    | England                    | _     |
|                             |        | Enoch,                     | 154   |
|                             |        | Ense (Eques ab), a. Hund.  |       |
| vom)                        |        | Entick (J.).               |       |
| Effingham (Th. Howard       | ,      | Ephesus                    | _     |
| Graf von) , , ,             |        | Epopt,                     |       |
| Egaz Moniz                  |        | Eques                      | _     |
| Eglinton (A. Graf von).     |        | Eques professus            | ٺ     |
| Egypten, s. Aegypten.       |        | Equo Nigro (Eques ab);     | -     |
| Egyptisch, s. Aegyptisch    |        | Eremo (Eques ab), s. Vil-  | •     |
| Maurerei                    |        |                            | _     |
| Ehern, s. Schlange          | -      | Erhard (Dr. Chr. D.).      | _     |
| Ehrenbezeigungen            | -      | Erkenntnisstufen           | 159   |
| Ehrenmitglied               | _      | Erkennungswort             | 161   |
| Ehrwürdiger                 | ****   | Erleuchtete (der)          | _     |
| Eid                         |        | Ernst II, s. Gotha         | 16    |
| Einfassung (die verzierte)  | ),     | Ernst von Falk, s. Lessing | s. –  |
| s. Rand                     |        | Erskine (Th. Lord)         |       |
| Eingeweihten (die)          |        | Eschi.                     | -     |
| Eingeweihte (der Ritter-    | )      | Eschi                      | _     |
| ans Asien                   | ` _    | Renterisch.                |       |

#### T W # A L T.

| Seite.                           | Seite.                        |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Espérance 162                    | Ferber (F. W., Freiherr       |
| Essäer —                         | von) 197                      |
| Essex (Th. Cromwell, Graf        | Ferdinand VI —                |
| von), s. Cromwell 193            | Ferdinand VII 198             |
| Ethelward                        | Ferdinand IV. von Sici-       |
| Ethelwulph                       | lien —                        |
| Ethred                           | Ferdinand, s. Braunschweig    |
| Étoyle (l') flamboyante —        | Ferrers (Washington - Shir-   |
| Eugène de Beauharnois            | ley, Graf von) —              |
| (Prinz)                          | Fessler (J. A.) —             |
| Euphrat                          | Feuern 216                    |
| Evangelium Iohannis (das)        | Fichte (J. G.) 217            |
| Evergeten (die) 194              | Fidelité (Ordre de la) 240    |
| Excludiren, s. Ausschlies-       | Finkenstein (C. F., Graf      |
| sen) · 195                       | Fink von) —                   |
| Exoterisch, s. Esaterisch.       | Finsterniss 241               |
| Expert (un) —                    | Firrao (J.)                   |
| Exter (Baron von)                | Fitz - Allen (Th.), s. Surrey |
| Exter (J. G. von)                | Fitz-Peter (G.) 242           |
|                                  | Flud (R.)                     |
|                                  | Flur (die musivische), s.     |
|                                  | Pflaster                      |
| <b>F.</b> •                      | Folkes (M.)                   |
|                                  | Fonctionnaire, s. Beamte      |
| Fabré (B. R.) —                  | Forbes (J.)                   |
| Fahne, s. Panier 196             | Forhes (W.).                  |
| Falce (Eques a), s. Hip-         | Forscher nach Wahrheit,       |
| pel                              | s. Philalethen —              |
| Falcone (Eques a), s. Voigt      | Forster (J. R.) —             |
| Familien-Logen, s. Gonfe-        | Fragen                        |
| renz-Logen '-                    | Fragmente. Für und wider      |
| Fanatismus                       | die Freimäurerei —            |
| Farbe (die)                      | Franche-Maçonnerie (la)       |
| Fascia (Eques a), s. Beyerlé     | etc., s. Lenoir 249           |
| Fedderson (J. F.)                | Franck                        |
| Feld-Loge (eine)                 | France régénérés (les) —      |
| Felicitaire, s. Felicité         |                               |
| Felicité (l'Ordre de la)         |                               |
| Felix (Graf), s. Cagliostro. 197 |                               |
| Fendeurs (l'Ordre des)           | Franz Stephan, Herzog von     |
| Fenster (die).                   |                               |

#### INHALT.

| Seire.                          | 0.22                          |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Franz I. von Österreich. 252    | Fussboden (der musivische)    |
| Franz (J. C.) —                 | s. Pflaster                   |
| Französisches System, s. Ri-    | Fustier                       |
| tual 253                        |                               |
| Frazer (G.)                     | •                             |
| Freidenker (ein) in der Frei-   |                               |
| maurerei, s. Ragotzky           | G.                            |
| Freiheit, Gleichheit, Brü-      |                               |
| derschaft                       | G.,                           |
| Freimaurer 254                  | Gabalis (le Comte de) 333     |
| Freimaurer (vollkommener        | Gabaon                        |
| und erhabner), s. Gross-        | Gador                         |
| Schotte 273                     | Gädicke (J. Chr.).            |
| Freimaurer (Academie der        | Galaad                        |
| wahren), s. Academie.           | Galbert                       |
| Freimaurer (der), s. André. —   | Galloway (A. Graf von)        |
| Freimaurer - Bibliothek —       | Gand (le Vicomte de)          |
| Freimaurer-Verhör, s. Hein-     | Ganze (das)                   |
| rich VI 274                     | Garimont                      |
| Preimaurerei —                  | Gassicourt, s. Cadet          |
| Freimaurerei (die Johan-        | Gaston (J.)                   |
| nis-)                           | Gaules (Convent des), s.      |
| Freimaurerei (die rothe).       | Lyon                          |
| Freimaurerei (die hermeti-      | Gebelin (Court de), s.        |
| sche)                           | Court                         |
| Friedenskuss, s. Bruder-        | Gedicke (F.)                  |
| kuss                            | Geheimniss (das) der Frei-    |
| Friedrich I. von Schwe-         | maurer                        |
| den                             | Geheimnisse (der erlauchte    |
| Friedrich II. von Preus-        | Prinz vom königlichen). 369   |
| sen                             | Geheim - Secretair (der). 370 |
| Friedrich Wilhelm I 329         |                               |
| Friedrich Wilhelm II —          | General-Inspector (der). 353  |
| Friedrich Wilhelm III —         | General-Staaten (die), s.     |
| Friedrich Heinrich Lud-         | Niederlande 334               |
| wig                             |                               |
| Fritze (J. F.) —                | Geometrie (die) –             |
| Fünf                            | Geometros - Xinxe etc 3%      |
| Fürchterliche Bruder (der),     |                               |
| Furchieritandan (der),          | Gerecht u. vollkommen.        |
| s. Vorbereitender 332<br>Furlak | Gerlach (J. Chr. F.)          |
| Furiak                          | Gerlach (J. Chr. F.)          |

#### INHALT.

| Sent.                         | Seite.                       |
|-------------------------------|------------------------------|
| Gersdorf (E. von) 389         | Goldbeck (Baron von) 445     |
| Gersdorf (E. von) —           | Goldgülden (der)             |
| Gesang (der) —                | Goldmacher (ein), s. Al-     |
| Geschichte (die), der Frei-   | chemie                       |
| maurerei —                    | Gold- und Rosenkreuzer,      |
| Gesell (der) 404              | s. Rosenkreuzer —            |
| Gesell (der schottische). 407 | Goldthaler, s. Goldgülden    |
| Gesetze (die), der Freimau-   | Gomez                        |
| rer                           | Gondulph, s. Gundulph        |
| Gesetzmässig, s. Gerecht. 414 | Gordon (C. Hamilton) —       |
| Gestalt (die) einer Loge      | Gordon (J.)                  |
| Gesundheiten 416.             | Gota                         |
| Gewölbe (das königliche),     | Gotha (Sachsen-) und Al-     |
| s. Royal-Arch 417             | tenburg                      |
| Gewölbe (das stählerne)       | Gotha (Ernst L., Herzog      |
| Gilblim (die) —               | zu). , 446                   |
| Gichtel (J. G.) —             | Goué (A. F. von) 448         |
| Giffard (W.) 418              | Gouillard                    |
| Girtanner (Chr.)              | Grabe (die Ritter vom hei-   |
| Gladio ancipite (Eques a),    | ligen)                       |
| s. Brühl                      | Grabes (die Ritter des) 449  |
| Glaube, Hoffnung, Liebe       | Grade                        |
| Glayre (P. M. Chevalier       | Grävell (M. C. F. W.) 465    |
| de) 428                       | Granaten (die) 466           |
| Gleichen (Baron von)          | Grant, s. Blaerfindy —       |
| Gleichheit (die)              | Grasse-Tilly (Graf von)      |
| Glocester 431                 | Greinemann, s. Aachen 467    |
| Glocke (die) 432              | Grenex                       |
| Gloucester (G. de Clare,      | Gresham (Th.)                |
| Graf von) —                   | Gridley (J.) —               |
| Glückseligkeit (die), s. Fe-  | Griff (der)                  |
| licité —                      | Grolmann (L. A. Chr.         |
| Gnosis (die)                  | von)                         |
| Godel 444                     | Gross                        |
| Göchhausen (E. A. A. von). —  | Grossbrittanien, s. England, |
| Görsdorf (Baron von), s.      | Schottland, Irland —         |
| Gersdorf                      | Grue (Eques a), s. Schra-    |
| Gofton                        | der.)                        |
| Gogel (J. P.) —               | Gruft (die heilige), s.      |
| Gohl                          | Gross-Schotte                |

#### XXII

| Seite.                   | Seite.                      |
|--------------------------|-----------------------------|
| Grumpach (S. von) 467    | Guido, s. Viennois 469      |
|                          | Guiment, a Garimond         |
|                          | 'Guionneau (L. A. von)      |
|                          | Gundulph                    |
| Grypho (Eques a), s. Bi- | Gustav III 470              |
| schofswerder             | Gustav IV.                  |
| Günther                  | Guy, s. Viennois            |
| Gugomos (Baron ven) —    | Guyon de Crochans (J. de) - |
|                          |                             |

- Der Verleger dieser Freimaurer-Encyklopädie empfiehlt den Besitzern derselben noch folgende, ebenfalls in seinem Verlage herausgekommene Schriften, die in allen Buchhandlungen zu haben sind:
- EBBRT (Dr. F. A.), allgemeines bibliographisches Lexicon. Erster Band: A Lz. gr. 4. 1821. auf Druckpapier 10 Thlr.; auf Schreibpap. 13 Thlr. 8 gr.
- Taschen-Encyklopädie, deutsche, oder Handbibliothek des Wissenswürdigsten in Hinsicht auf Natur und Kunst, Staat und Kirche, Wissenschaft und Sitte. In alphabetischer Ordnung. (Herausgegeben von Prof. F. Ch. A. Hasse in Dresden.) In 4 Theilen mit 50 Kupfern. 12. 1816 20. 8 Thir. (Jeder Theil einzeln 2 Thir.)
- EWALD (Dr. J. L.), Briefe über die alte Mystik und den neuen Mysticismus. 8. 1822. 2 Thlr.
- GRÄVELL (Dr. M. C. F. W.), das Wiedersehen nach dem Tode. Dass es seyn müsse und wie es nur seyn könne. In Beziehung auf das Werk: Der Mensch näher entwickelt. gr. 8. 1820. 10 gr.
- Briefe an Emilien über die Fortdauer unserer Gefühle nach dem Tode. Weitere Ausführung der frühern Schrift des Verfassers: Der Mensch; und auf Veranlassung der Wiser'schen Schrift: Der Mensch in der Ewigkeit. 8. 1821. 1 Thlr. 18 gr.
- Kauc (W. T.), Handbuch der Philosophie und der philosophischen Literatur. In 2 Bänden. gr. 8. 1820-21. 3 Thir. 16 gr. (I. 1 Thir. 16 gr. II. 2 Thir.)
- Rosenmüllen (Dr. J. G.), Handbuch eines allgemein fasslichen Unterrichts in der christlichen Glaubens- und Sittenlehre, nach seinem christlichen Lehrbuche für die Jugend. In 2 Bänden. gr. 8. 1818 19. 3 Thlr. 12 gr. Erster Band: christliche Glaubenslehre. 1 Thlr. 12 gr. Zweiter Band: christliche Sittenlehre. 2 Thlr.
- Schopenhauer (Dr. Arthur), die Welt als Wille und Vorstellung: vier Bücher; nebst einem Anhange, der die Kritik der Kantischen Philosophie enthält. gr. 8. 1819. 3 Thlr.

- Constitutionen, die, der europäischen Staaten seit den letzt Jahren. In 4 Theilen. gr. 8. 1817 – 20. Erster 7 2 Thir. Zweiter Theil. 2 Thir. 12 gr. Dritter Theil 2 12 gr.
- Constitution, die spanische, der Cortes, und die prosince Constitution der vereinigten Provinzen von Südomerika den Urkunden übersetzt mit historisch-statistischen Etungen. gr. 8. 1820. 1 Thlr. 12 gr.
- STEPPENS (Henrich), Caricaturen des Heiligsten. In 2 len. gr. 8. 1819 — 21. 6 Thir. 12 gr. (L. 2 Thir. 1 II. 4 Thir.)
- Gegen die Angriffe des Professors Steffens auf die Frein rei. Von vier Maurern. gr. 8. 1821. 16 gr.
- Winckell (G. F. D. aus dem), Handbuch für Jäger, In rechtigte und Jagdliebhaber. In 3 Theilen. Zweite, mehrte und ganz neu umgearbeitete Auflage. gr. 3 Thir. 16 gr.

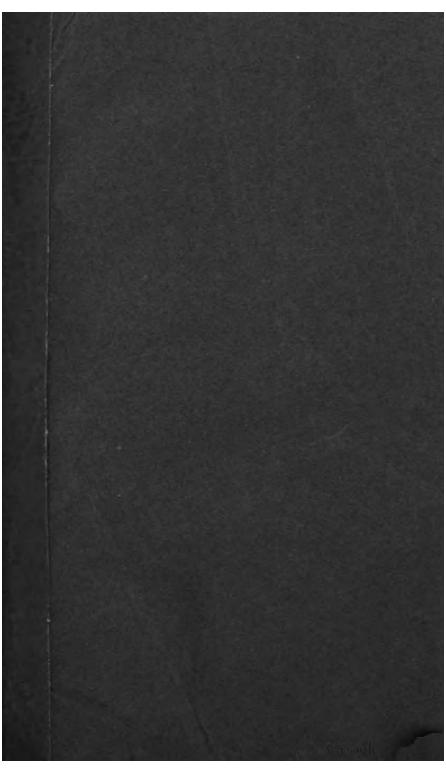

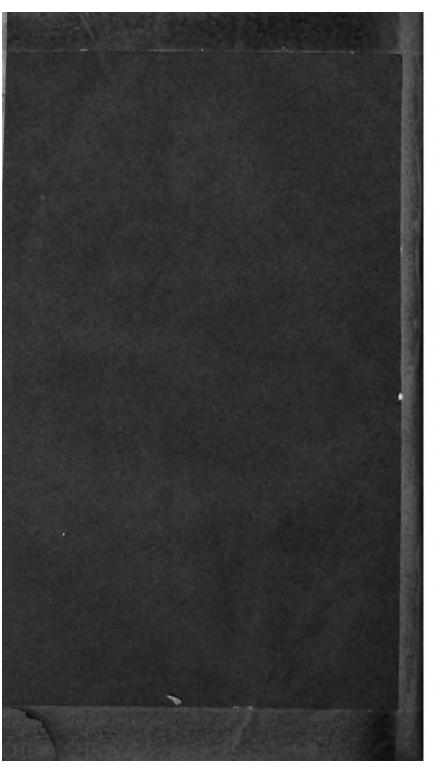

Digitized by Google

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.





Soc 6737.30
Encyclopadie der Freimaurerel;
Widener Library 006178351

3 2044 089 012 314